

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Tuiversity of

10916

# Europäischen Staatenspstems

u -n b

seiner Colonien,

von der Entdedung bender Indien bis gur Errichtung des Frangofischen Kapferthrons.

A. S. L. Heeren, Professor ber Geschiere in Gottingen,

> Und das Band der Staaten ift gehoben, Und die alten gormen fturgen ein!

> > -----

3mepte, febr verbefferte, Ansgabe.

Shttingen, ben Johann Friedrich Mamer. 1811. K.H. Rau.

# Vorrebe.

Cat April & & D

Unter den großen Erscheinungen, welche uns die Weltgeschichte ausstellt, ist die des Europäischen Staatenspstems oder Staatenvereins in den letzen drep Jahrhunderten bisher die größte, und zugleich für uns die wichtigste. Die Staatenspsteme, welche sich in Griechenland im Alterthum, in Italien im Mittelalter bildeten, stehen an Macht und Umfang hinter diesem zu weit zurück; und wenn das, aus der Theilung von Alexander's Weltmonarchie hervorgegangene Macedon niche in dieser und in anderen Rücksichten vielz leicht damit verglichen werden kann; so gelangte es doch nicht zu einem gleichen Grade von Macedon

und Ausbildung. Es ist aber auch zugleich für uns das wichtigste; nicht etwa blos wegen unserer personlichen Beziehungen; sondern auch weil wir ben weitem auf das genaueste von seiner Bildung, seinen Beränderungen und Schickselen, unterrichtet sind.

Wer es unternimmt die Geschichte eines Staatenspstems (worunter wir einen Verein sich begrenzender, durch Sitten, Religion und Cultur sich ähnlicher, und unter einander durch wechselseitiges Interesse verstochtener, Staaten verstehen;) behandeln zu wollen, wird vor allem den allgemeinen Charakter desselben richtig auffassen mussen. Ben dem von Europa zeigt es sich leicht, daß dieser in seiner inneren Frenheit, oder der wechselseitigen Unabhängigkeit seiner Slieder, wie ungleich sich auch diese an Macht seyn mochten, zu suchen sey. Dadurch unterschied es sich von der entgegengesesten Classe von Staatenspstemen, derzenigen mit einem aus erkannten Principat.

Der Geschichtforscher, der den Bechsel ber Berbaltniffe zwischen Diesen Staaten barftellen will,

will, wird sie also als eine Gesellschaft unabhangiger Personen ansehen minsen, die unter einander in vielsacher Beziehung standen. Ein neuer ver Sprachgebrauch will zwar, daß man die Staaten nicht als solche, sondern als Maschinen betrachten soll; (eine Vorstellungsart, welche in Europa schon die Verschiedenheit der Versassungen widerlegt:) wenn es aber nicht einmal mogsich ist ein Heer zu einer bloßen Maschine zu machen, (sonst wurde keines sliehen); wie ware es mit der bürgerlichen Gesellschaft möglich?

Indem der Verfasser von diesen Grundideen ausging, mußte sich ihm das Feld seiner Untersuchungen nothwendig sehr erweitern. Er durste sich nicht blos auf das äußere Spiel der Vershältnisse beschränken; sondern mußte suchen in ihr Inneres zu dringen, und die Triebsedern aufzuspüren, wodurch es in Bewegung gesetz und erhalten wurde. In jeder Gesellschaft mozratischer Personen, also auch in jedem Verein von Staaten, werden aber erstlich nothwendig gewisse allgemeine Ideen herrschen, aus denen im Ganzen die Maximen des Handelns hervorzgehn; ohne daß man daben an irgend ein allgegehn; ohne daß man daben an irgend ein allgegehn; ohne daß man daben an irgend ein allgegehn;

3

mem

mein angenommenes Onfem ju benten braucht: Diese Ideen konnen aber unmöglich ihrer Natur nach unveränderlich fenn; schon deshalb nicht, weil die Kopfe nicht dieselben bleiben. Eben darum ist es thoricht zu verlangen, daß Cabie nette nach einem ftets gleichen Softem handelt follen, wenn gleich jede vernunftige Regierung nach gewissen Maximen handeln muß. Rene. das jedesmalige Zeitalter leitenden, Ibeen riche tig aufjufassen, und die daraus geschöpften Marimen darzustellen, wird also die erste Aufgabe Allein auch die einzelnen Glieder eines sedn. folchen Bereins haben jedes keinen Charafter, feine Art zu senn und zu handeln. Auch Diese aber 'find der Beranderung unterworfen; und wie liefte sich die Geschichte bes Vereins im Gangen richtig burchführen, wenn diefe Beranderungen nicht auch ben ben einzelnen Sauptgliedern wenigstens angedeutet wurden?

In diesen Bemerkungen muß die Rechtfertis gung von dem Plan des Berfaffers liegen. Er wollte nicht blos einen Abrif des Wechsels der Berhältnisse und der daraus hervorgehenden Bezubenheiten geben, wenn gleich dieß allerdings den

wishinglen Theil seiner Arbeit andmachen mufite. Er wollte pulcis ifren Grund in den herrfchenden Deen des jedesmaligen Zeitalters, fo wie ben den einzelnen hamptflaaten als hamdefinden Samtperfonen in biefen Berein, Die Sortbalbung ihrer Charaftere und der durans herbengebenden Sandeldweife darfiellen. Darunf beziehen fich bie, wo er es ubthig fand, einge-Schalerten Abidmitte über bie einzelnen Staaten. Dan wurde ifn ganglich migberfichen, wenn man biefe für einen Berfach aufchen wollte, neben der allgemeinen Geschichte auch die Special-Befchiliber von diefen durchzusübren. Er hatte bielmehr mur jenen fehr bestimmten Imed baben vor Magen. Daß er aber auch die Colonien, ihrt Bortbilbung, und ihren Ginfing auf Europa feb ber mit hincingichen mußte, wird feiner Rechtferrigung bebürfen. Wie befchränft wurde obne fie, ben ihrer mermeftichen und flets machfenben mercantilischen und politischen Wichtigkeit für unfern Belttheil, Die Anficht geblieben fenn! Die auf fie fich beziehenden Abschnitte burfen aber wa fo mehr eine gunftige Anfnahme erwarten, it weniger biefer Begenftand bieber auf eine gemagende Beife abgehandelt mar.

Schon hieraus wird hervorgehen, bag der Bf. sich sein Geschäft nicht zu leicht gemacht has be; die nahere Ansicht jedes einzelnen Abschnits tes wird dieses hoffentlich deutlicher zeigen. Es war sein Bemühen sowohl stets die Uebersicht des Bangen fich zu erhalten, als auch jeden einzelnen Gegenstand in dem Licht darzustellen, in welchem er ihm nach sorgfältigen Studium er schien; denn, mas er selber über jeden derfelben gedacht hatte, in derjenigen Kurze Darzulegen, welche die Form seiner Arbeit erforderte, und so den Freunden der Geschichte die leiten den Hauptideen zu geben, war sein Wunfch. Daß dieses ben der größen Menge nicht nur, sondern auch der großen Mannichfaltigkeit der Gegenfande lange und vielfache Borarbeiten erforderte, (wer kann ohne vertraute Bekanntschaft mit dem gangen Kreise ber Staatswiffenschaften neuere Geschichte Europas behandeln?) glaubt er sagen ju durfen. Was man dem blogen Gelehrten ben der Beurtheilung der Cabinetspolitik vorzuwerfen pflegt, ift ihm nicht unbekannt; er hat felber das Bedurfniß gefühlt, fich durch gangliche Entfernung von allem Onftematifiren ben Ginn fue waftische Politif lebendig zu erhalten; und wenn

er gleich die aukandige Prenmuthigkeit, welche Die Beurtheilung des Bergangenen erlauft, nicht verleugnet hat: so alandt er doch nie die Achtung verleugnet zu haben, die man auch noch Dem Schatten ber Manner fchuldig ift, welche in großen Wirtungstreisen standen. Bedarf es übrigens noch ber Erinnerung, daß er das, mas ve sagte, stete in Beziehung auf die Zeit und auf die Berhaltniffe sagte, wovon er sprach? Seine Geschichte umfaßt die Periode des sog-Die Idee nunnten politischen Gleichgewichts. von diesem mußte daher auch bekandig ber seis nen Bemerkungen jum Grunde liegen. arglistige Verdrehung wurde fie auch auf andere Zeiten und veränderte Verhältniffe anwenden mollen.

Während der Af. indeß die Geschichte des Europäischen Staatenspstems bearbeitete, sah er dasselbe in seinen wesentlichsten Theilen zusammenstürzen. Auf seinen Trümmern ward seine Geschichte geschrieben. Wann ware wohl eine ähnliche Arbeit unter gleichen Umständen ausgeschirt? Indem er jedoch seinen Kreis so bestichrante, daß die nächste Vergangenheit was

nicht reif für die Erjählung, devon ausgeschlof fen blieb; hofft er sich eine frepe Ansicht des Bangen erhalten gu haben; die feme perfonliche Lage noch vielleicht begunftigte. Aufgewachsen in einem zwar fleinen, aber glücklichen, Frens ffaat, verlebte er sein mannliches Alter unter milden monarchischen Formen; und brachte auf Diese Weise zu dem Studium der Geschichte eis nige einfache, aber aus eigener Unficht geschöpfte, practifche Ibeen; Die, wie unscheinbar auch viel-Teicht für Andre, ihm felber dennoch als leitens De Gestirne burch ihr Gebiet gebient haben. Seine Achtung für Die Ration, ber er angelibet, Bat er nicht verleugnet; über ihre Mangel konnte er thre Große nicht vergessen; übrigens, nie Burger eines ber hauptstaaten Europas, konnte er auch für feinen berselben Partheblichkeit begen.

Ueber menschliche Verhaltnisse menschlich zu artheilen war also das Streben des Verfassers. Zu jenem höheren Standpunkt aber sich zu erheben, den dem herunter unsre speculativen Historiker, das Europäische Staatenspstem nur als ein Glied in der Kette der Erscheinungen des die Fortschritte der Menschheit zu messen

ntessen behaupten, tag nicht in feinem Plan. Manner die da oben waren haben ihn versicherts man sahe dort nicht weiter als hier unten; die Ansficht nach ber einen Seite, ber ber Bergangenheit; sen beschränkt so wie hier; nach der anbern, ber ber Bufunft, erblicke man nur Rei bel; in denen man kann einige zweifelhafte Be ftatten ju ertemen glaube. Es fen, meinten fe, ber Blas um Bifionen ju haben. alfo auch ber Bf. ju bemerten glaubte, baß bas Europäische Stuatenspftem weder in die Periode der Unichuld, noch der vollendeten Rechtfertis guing falle, so bekennt er boch auch nicht 38 wissen, ob es in die der anhebenden oder vols tendeten Simbhaftigfeit gebore. Eben fo menig hat er auf die sepnsollenden festen Principient Ruckficht nehmen konnen, nach denen einige pokitische Sophisten jest die Maahregeln der Cabinette bestimmen wollen. Bon ihrer neu ausgeprägten Phraseologie ist daber gar kein Gebrauck gemacht. Er bielt es für feine erfte Pflicht auf historischem Grund und Boden ju bleiben; und fah die Moglichfeit dieß zu tonnen, ben denn smermeflichen Umfange feines Stoffes, eben als beffen wefentlichften Borgug an.

Eine zahlreiche Gesellschaft, von Stanten, im langen und vielfachen Berflechungen, culeibirt und verbiebt fich wie unter igleichen Umftinden eine große Menschenmosse. Die Uebel, welche den Fall des Europäischen Gedatenspsteme bere benführten, giengen alfo, fo. wie fein Guted. meist eben daraus hervor, daß es ein Soptene Die Ursachen, welche die Catastrophe: vonbereiteten, bargulegen, mußte allerdings in den Plan bes 2f. liegen; er bleibt aber barum noch fehr weit von der Anmagung entfernt, gezeigt haben ju wollen, daß es gerade so habe kome men muffen. Das vollständige Gemebe ber Geschichte durchblickt mur das Auge des Emigen. Aber auch der bescheidne Forscher wird in der hier dargestellten Vergangenheit neben der Auf-Khung des Bestandenen vielleicht auch zugleich Die Aussicht ju einer größern und herrlichern Butunft entbecken, wenn er fatt des befchrante ten Europaifchen Staatenspftems ber berfloffenen Rahrhunderte, durch die Berbreitung Europais fcher Cultur über ferne Belttheile und Die aufblübenden Anpflanzungen der Europäer jenseit bes Oceans, Die Elemente ju einem fregern und groffern fich bereits mit Macht erhebenben, Belt

Weltstaatenspstem erblickt; ber Stoff für ben Geschichtschreiber kommender Geschlechter!

Gottingen den 5. Febr. 1809.



# Machschrift zu der zwenten Auflage.

Die zahlreichen Verbesserungen dieser zwenten Ausgabe, wenn sie gleich so bald nach der ersten erscheint, mag der Leser lieber selber auffinden, als daß der Verfasser sie auszählt. Daß nicht nur Alles scharf durchgesehen, daß Manches neu durchgearbeitet, daß jedes eigne Urtheil nur durchdacht worden; — dieses Alles wird hoffentlich die Vergleichung lehren. Worin fände der Schriftsteller einen würdigern Lohn seiner Arbeit, als in der Gelegenheit, welche der Benfall seiner Zeitgenossen ihm gewährt, sie in derjenigen Vollendung ihnen vorlegen zu können, die er selber ihr zu geben irgend sich fähig sühlte?

Sttingen ben 29. Dec.



# 3 nhalt

## 

Allgemeiner Charafter f. 1. Neuere Geschichte im Berbaltnis gegen mittlere und altere f. 2. Gegen die außereuropaische 3. Eblonien 4. Europäisches Staatenssphem 5. Sein monarchischer Charafter 6. Jedoch inswere Mannichfaltigieit 7. Deutsches Reich als bessen Mittelpunst 8. 9. Seine Stuben; Bolferrecht f. 10. Politisches Gleichgewicht 11. Seemachte 12. Familiensverbindungen 13. Verfassung der Staaten 14. Fürstensmacht 15. Perioden und Eintheilung 16. 17.

- Erste Periode. Bom Ende des funfzehnsten Jahrhunderts bis an das Zeitalter von Ludwig XIV. 1492-1661. S. 19.
  - I. Erster Theil. Geschichte des sublichen Europaischen Staatenspftems.
    - Allgemeine Vorerinnerungen . S. 19. Charafter bestimmt durch die Reformation S. I. Auficht ber einzelnen Sauptstaaten, Spanien, Frankreich, England, Deftreich, bas beutsche Reich, ber Pabst, die Pforte 2.
    - A. Erfter Zeitraum 1492-1515. . G. 20.
      - 1. Gefdichte der Sandel und Streitigkeiten über Italien.

Politifchet Juftand Italiens 5.3. 4. Eroberungezug von Carl VIII, 5. 6. Deffen Folgen 7. Unter Ludwig XII, 8. 9. Seftfehung Frankreiche und Spaniend in Bra-



lien 10. Pabft Julius II. 11. Lique gu Cambrai 12.
13. Entstehung ber beil. Lique 14. 15, Ibre Aufthfung
16. Charatter der Politik 17. der Staatswirthschaft 18.
der Ariegskunst 19.

Begriff und Claffen von Colonien S. 1. Berbaltnif gu ben Mutterlandern 2. Ihre Folgen 3. Erfte Entbettungen und Eroberungen der Spaniet in America 4. der Portugifen in Oftindien 5. Umfang und Ciurichtung ihrer herrichaft 6. ihres handels 7. Brafilien 8.

- B. Zwenter Zeitraum von 1515-1556, G. 45. Allgemeine Ideen f. 1.
  - 1. Geschichte der Rivalität zwischen Granfreich und Spanien in diesem Zeitremm . C. 46.

Charafter jener Rivalität S. 2. Entstebung. Tractat gu Nopon. Wechselfeltige Macht 3-5. Erster Krieg 6. Bergleich zu Mabrit 7. Zwepter Krieg; Frieden zu Cambral 8. Folgen für Italien 9. Berbindung ber Pforte mit Frankreich 10. Ihre Seemacht. Malta. Gründung der Seerauberstaaten 11. Dritter Krieg 12. Wassenstillstand zu Nizza 13. Folgen 14. Vierter Krieg; Frieden zu Erespp 15. 16. Folgen 17.

2. Geschichte der Aesormation in politischer Auchsicht von ihrem Ansange bis zum Religiones
frieden von 1517-1555 . . . . . . . . . . . 6. 61.

Allgemeiner Charafter der Reformation S. I. Bustand von Deutschland und der einzelnen Häuser 2. Sie wird Staatssache durch den Reichstag zu Worms 3. Den Bauernfrieg 4. Die Sacularisation von Preußen 5. Ersste Werbindung von Ständen zu Dessau und Rorgan 6. zu Schmalkalden 7. Ursachen des verzögerten Ansbruchs des Kriegs; Concilien-Plane 8. 9. Was der Kapser wollte? 10. Ausbruch des Kriegs II. Vernichtung des Schmalkalder Bundes 12. Moriz, Passauer Vertrag 13.

Meligionofrieden zu Angeburg 15. Carl's Abbantung 16.
Umfang und Folgen der Reformation 17. Für Deutschland. 18. Für andre Länder 19. Gesellschaft der Jesuiten 20. Allgemeiner Sparafter der Politik 21. der Staatswirthschaft 22. der Ariegokunst 23.

Allgemeine Ansicht f. I. Spanische Continentalcolonien in America 2. Berfassung 3. Stadte 4. Kirchlider Justand 5. Gesellschaftlicher Justand 6. Bennhung 7. Sclaveren und Reger. Formen des Handels 8. Herrschaft der Portugisen in Oftindien 9. Erweiterung 19. 11. Brasslien und Africa 12. Erste Erdumschissung 13.

C. Dritter Zeitraum von 1556-1618. S. 101.

Allgemeine Ansicht. Religion S. 1. 2. 3., Rivalität Spaniens und Englands 4. Arennung der Spanischen und Kapsertrone 5. Centralpunkt der Politik, Riederlandissie Mevolution 6.

Borlanfige Rotizen S. 1—4. Lage beym Antritt Phislipp's II. 5. Rlagen ber Rieberlander 6, Philipp's Unschen 7. Compromiß 8. Alba's Herrschaft 9. Wilbelm von Oranien und seine Entwurse. Einnahme von Brief und Insurrection 10—12: Fortgang während der Stattbalterschaft von Juniga 13. von D. Juan 14. von Alexander von Parma 15. Ermordung Wilhelm's und ibre Volgen 16. Theitnahme Elisabeth's 17. Heintige

Frieden gu Bervins; 12jabriger Baffenftillftand 18. Fol: gen ber Republit fur Europa 19. 20.

2. Uebersicht der gleichzeitigen Veränderungen in den übrigen Sauptstaaten des westlichen Ew ropas, und ihrer Resultate . . . . . . . . . . . . 5. 123.

Allgemeine Ansichten & 1. 2. Frankreich. Religions: Triege 3—6. Folgen für den Staatscharacter 7. für die auswärtige Politik 8. Heinrich IV und seine Europäische Republik 9. 10. Spanien. Bildung des Staatscharakters unter Philipp II. und III. 11. 12. 13. England. Bildung des Staatscharakters unter Elisabeth. Protestantismus 14. Continentalverhältnisse 15. Das Deutsche Reich. Junere Gährung 16. 17. Berbältzuise des Ostens in Ungarn und Siedendurgen 18. Allgemeiner Charakter der Politik 19. der Staatswirthschaft: Gully; Holland 20. der Ariegskunst 21.

Allgemeine Ansicten S. 1. Portugiesen. Sinten ihrer Herrschaft in Offindien 2. 3. Besthungen in Brass-lien und Africa 4. Spanier. Philippinen 5. Holldusder. Erste Fahrt nach Indien 6. Holldnofiche Osindissiche Compagnie. Ihre Organisation 7. Maximen 8. 9. Folgen 10. Englander. Ansang des Handels nach Affien 12. Offindische Compagnie 12. Erste Bersuche in Rordamerica 13. Frevheit der Meere 14. Franzosen. Erste Bersuche in Eanada 15

D. Bierter Zeitraum von 1618-1669. G. 153.

Angemeiner Charafter des 30idhrigen Krieges 5. 3. Sein Ursprung und Ansbruch 4. Werbreitung 5, 6. Wallenstein 7. 8. Berlangerung durch das Restitutions-edict 9. Einmischung Nichelien's 10. Gustav Adolph 11. Seine Rolle in Deutschland 12. 13. Wallenstein's Fall 14. Beränderter Edaracter 15. Frankreichs thätige Abeilnahme und Folgen 16. 17. 'Stiedensaussichten 18. Westschlächer Friede 19. 20. 21. 22. Folgen 23. Für Dentschland 24. Für das Europäische Staatenspstem 25. Französisch Spanischer Kriege und Pprendischer Frieden 26.

Spanien und Portugal f. I. Frankreich: Ricelieu 2. Mazarin; die Fronde 3. England: Die Stuarts. 3hr Swift mit der Nation 4. Folgen unter Carl I. und Eromwell. Seine Politik. Navigationsacte 5.6. Restauration 7. Die vereinigten Niederlausde: Erneuerter Krieg mit Spanien. Folgen 8. Destreich: Berhaltniffe mit Ungarn 9. Die Eurken 10. Allgemeiner Character der Politik 11. Politische Grundsiche in England und ihre Folgen 12. Der Staatswirthsichaft 13. Der Kriegskunst 14.

3. Geschichte des Buropaischen Colonialmefens

indien 3. Batavia. Portugiefifche Eroberungen 4. Capcolonie 5. Westindische Compagnie 6. Fischerepen 7.
Undere Handelszweige 8. Englander. Mivalität und
Monopole 9. Offindischer Handel 10. Ansiedelungen in
Bestindien 11. In Nordamerica 12. Frangofen. Berinche in Westindien 13. Spanier und Portugiesen
14.

II. Zwenter Theil der ersten Periode. Geschichte des nordlichen Staatenspstems, von der Ausidssung der Calmarischen Union bis zu den Frieden von Oliva und Copenhagen 1523-1660. . . . S. 201.

> Allgemeine Anfichten S. I. Ginfinf ber Reformation auf ben Rorden 2. 3. Ueberficht ber einzelnen norbifchen Staaten; Danemart, Schweden, Polen, Preufen und Rufland 4.

1. Geschichte der Sandel und Kriege über Lieft land die auf den Anfang des Schwedisch Polnischen Successionsstreits. 1553 – 1600. S. 206.

Berbaltniffe Lieflands S. 5. Angriff von Iwan Bafilewich II., und Folgen 6. Erlofchung ber Rurits in Rußland und ber Jageflonen in Polen; und Folgen für ben Rorden und Europa 7.

2. Geschichte des Schwedisch : Polnischen Successionsstreits und seine Jolgen bis zu den grieden von Oliva u. Copenhagen, 1600-1660 C. 209.

Urfprung des Successionsstreits §. 1. Folgen 2. Anarchie und Ariege in Rubland bis jur Erbebung des haus
ses Romanow 3. Gukav Abolph in Liefland 4. Entftes
hung der Eifersucht zwischen Danemart und Schweben im
zöjährigen Ariege und Folgen bis zum Frieden von Broms
sebroe 5. Earl Gustav und seine Plane 6. 7. Frieden
zu Copenbagen und Oliva 8. Folgen får Preußen 9.
Får Danemart; Einführung der Souverainität 10.

Zwente Periode. Bon dem Anfang des Zeitalters Ludwig's XIV. bis auf den Tod Frie-

Allgemeiner Charafter. Anshifbung des Mercantilfvftems, und feine Grundsate S. I — 6. Seine Folgen für die Politik 7. Stehende Heere 8. Politisches Gleichgewicht 9. Gefandtschaftswesen und seine Folgen 10.

### A. Erster Zeitraum von 1661-1700.

1. Geschichte bes siblichen Europäischen Staatens spftems in Diesem Zeitraum . . . . 6.228.

Milgemeine Anficten; von Frankreich f. I. von ben übris gen Staaten: Spanien, England, Destreich und dem bentschen Reich 2.

1. Staatebandel in Europa von 1661-1700 6. 232.

Einwirtung bes Mercantilfpfteme auf Frantreich S. I. 2. Auf England und Solland 3. Entwurfe Ludwig's XIV. 4.5. Rrieg amifchen England und ber Republif. - Frieden gu Breda 6. Entwurfe und Angriff Ludwig's auf bie Spanis fden Riederlande. Eriplealliang. Frieden, ju Acen 7. 8. Rolgen und neue Entwurfe 9- 12. Angriff auf die Republik in Berbindung mit England 13. Ausbreitung und Saug Des Rrieges 14. - Bilbelm III. Nimmeger Frieden 15. 16. Rolgen ber aufgeloften Berbindungen 17. Gefammelter Stoff ju einem neuen Sauptfriege 18-24. Rrieg von 1688 und fein Bang 25. 26. Apswifer Frieden 27. Rolgen für Die Erbaltung bes politifchen Gleichgewichts 28. gur bie Grundung ber Brittifchen Continentalpolitit burch Bilbelm III. 29. - Gleichzeitige Enrientriege befonbere burd Siebenburgen veranlagt. Der erfte 1661 - 1664. 30. Der zwepte 1682-1699. Carlowiger Frieben 31.

Spanien und Portugal S. I. Frankreich 2. Inmere Beränderung des Staatscharakters. Arsprung des Jansfenismus 3. England. Revolution. Bildung des Staatscharakters 4-7. Die B. Riederlande. Erbstattbalters
schaft. Ihr Einfuß 8. Das Deutsche Reich. Beständiger Reichstag 9. Berändertes Fürstenleben 10. 11. Destzeich. Berhältnisse mit Ungarn 12. 13. und Siedenbargen 14. Die Pforte 15. Beränderung der Politik 16.
Mercantilspstem, Handelsbilanz 17. Formen der Staatsverwaltung. Departements 18. Staatswirthschaft. Colbert
19. Brittisches Fundirungsspstem 20. Idee von sinkenden
Fonds 21. Kriegskunst 22. Marine 23.

Theilnahme Frankreich baran S. 1. Charafter und Marimen von Colbert's Colonialpolitik 2-4. Bestindien 5. St. Domingo. Flibustiers 6. Franzossisch Bestindische Compagnie 7. Canada 8. Franzossisch Dstindische Handelscompagnie 9. Englander. Bestindien. Jamaica 10. Colonien von Rordamerica 11. Hudsonsbap 12. Ostindische Compagnie und ihr Handel 13. Hollander. Ihre Ostindische Compagnie 14. In Bestindien Surinam 15. Spanische Colonien 16. Portugiesen. Brasslien; St. Sasgramento 17. Dänisches Ostindien 18. 19.

> Maemeine Ansichten J. 1. 2. Soweden 3. Preusland 5. Danemart. Familienstreit mit Hol:

holfiein: Sottory 6. Cafadenunruben 7. Unruhen in Volen und Entlenkrieg 8. Johann Sobiesty 9. Schwebens Abeilnahme am Deutschen Kriege. Charafter seiner auswartigen Politik 10. Berbindung Polens und Auflands mit Destreich im Kartenkriege 11. 12.

### B. 3menter Zeitraum von 1700-1740.

Allgemeine Ansichten 5. 1. Ginfing ber Colonialproducte 2. bes Papiergeldes 3.

Spanische Succession S. 4. Unterbanblungen barüber 5-9. Philipp's V. Thronbefteigung 10. Entftehung und Bang des Krieges 11-17. Trennung der Berbindung und Congreß und Rrieben au Utrecht 18. au Maftabt nub Baben Unvollemmene Beendigung bes Streits 20. Folgen : fur bas Bleichgewicht 21. Etennung der Spanifden Rebenlinder in Europa 22. Bergroßerter Ginfing Englands auf ben Continent.23. Merfantilintereffe 24. Beranderungen in der Lage ber einzelnen Staaten. Spaniens 25. Portugals 26. Franfreiche 27. Englands, beym Antritt bes Saufes Sannover 28. der Republit; Barrieres tractet 29. der durch Rebenlander vergrößerten Deftreichiiden Monardie 30. des Deutschen Reichs 31. 3men neue Ronigethrone in Preugen und Savojen 32. Streben Englands gur Erbaltung bes Utrechter Kriebens 33. 34. Ents gegengefeste Abficten in Spanien. Elifabeth. Alberoni 35. Entwurfe gegen Defireich ; erleichtert durd ben Turfenfrieg bis jam Daffarowiper Frieden 36. Babrend besfelben Wegnabme Garbiniens und Giciliens 37. Quabrunteallians 38 gall von Alberoni und Frieden 30- Globert mattole, Gen

ne Volitit 40. Pragmutifice Septetion at. Oftenbifde Sandelscompagnic 42. Bergeblicher Congres zu Cambrais 43. Unerwartete Ansfohnung Destreichs und Spaniens durch Miperda 44. Herrenbauser Begenbundnis 45. Cardinal Fleury. Seine Politik 46. Arieg über die Polnische Adnigswahl. Ginfluß auf Frantreich und Spanien. Wiener Kriedenspraliminarien 47. Königreich bepber Siellien 48.

- 2. Uebersicht der gleichzeitigen Veränderungen in den einzelnen Fauptstaaten des westlichen Eus ropas und ihre Resultate 1700-1740 S. 338.

  Algemeine Bemertungen S. I. Spanien 2. Frantzeich. Bulle Unigenitus 3. Sostem von Law 4. Engsland. Seine hohe Achtung in Enropa 5. Sübseecompagnie 6. Republit der vereinigten Niederlande 7. Destreich unter Carl VI. 8. Das Deutsche Reich 9.

  Allgemeiner Edaracter der Politis. Ausbildung der Cadinetspolitis 10. der Staatswirthschaft 11. Der Kriegskunst 12.

Bachsende Wichtigkeit der Colonien S. T. 2. Junehmende geographische Verstechtung 3. Englander 4. In Bestinzdien 5. In Nordamerika 6. Wachsthum besonders der sädzlichen Provinzen 7. In Neuschottland 8. Brittische Offindissche Compagnie 9. Veränderung der Brittischen Haudelspolitik unter dem Hause Hannovet 10. Franzosen II. In Bestindien 12. In Canada 13. In Offindien 14. Ponzicher, Isle de France und Isle Bourbon 15. Hollander in Off und Bestindien 16. Spanische Colonien 17. Alssend, Beranlassung zum Kriege mit England 18. Porztugal. Erhöbte Bichtigkeit Brasiliens durch Gold und Diammanten 19. Danische Colonien und Missonen; und Antsche Spkindische Compagnie 20.

II.

II. Gefchicher bes nordlichen Europäischen Staaten: spftems von 1700-1740. . . . G. 360.

Macmeine Anfict. Carl XII. Beter I. S. 1. Anfict bet einzelnen Staaten: Auflande, Gemebens, Polens, Preus fens, Dinemarts 2. Urfprung bes Rorbifden Rrieges 3. Ansbrud. Travendaler Frieden mit Danemart 4. Kampf in Liefland 5. 6. in Polen. Frieden zu Altranfiddt. 7. Erberung Betersbungs 8. Carl's 3ng gegen Beter 9. 10. Kolgen ber nieberlage ber Bultama 11-13. Surfenfrieg. Frieden am Pruth 14. 15. Theilnahme Preußens 16. Hans . novers aud Englands 17. Allians ber Gegner Comebens 18. Frephett v. Gott 19. Sall von Carl XII. und Rols gen. Friedensichluffe 20. Frieden ju Roftabt 21. Buftanb Ruflands 22 - 24. Sowedens 25. Poleus 26. Preufens. Bilbung biefer Monarcie burd Friedrich Bilbelm I. Charatter 27-31. Danemart 32. Ifolirung Ruflands nach Deter I. 33. Beränderte Politif unter Anna 34. Eurland 35. Polnifder Krieg nach dem Lobe August II. 36. Dolen unter ben Sacfifden Sonigen 37. Eurtentrieg. Dunic 38. Theilnahme Deftreichs. Belgrader Frieden 39. 40.

### C. Dritter Zeitraum von 1740-1786.

Allgemeine Unfichten S. 1. Bielfeitigfeit der Eultur 2. Aufeben von Schriftstellern 3. 4. Einfinß auf die Politik 3. Charaktar und Eigenthumlickeit 6. 7.

- 1. Staatebandel in Europa von 1720-1786. 6. 306.
  - a. Dis ju der Berbindung swifden Deftreich und Frante

Aussterben bes Sabsburgifden Saufes 5.8 Griebrich II. Erfter Schlefifcher Krieg 9. Deftreibil ber Urfachen 10-13. Sung bes Kriegs. Andtritt Friedrich's. Breslauer Friede 14-17. Theilnahme Englands 18. 19. Friedrich's zwepter Schlefischer Krieg 20. Baverscher Friede zu Kaffen 21. Weiterer Gang des Kriegs 22-25. Congref und Friede zu Aachen 26. Folgen 27-29. Brittischer Einfinf 30. Auflands 31. Preufens Eintritt in die Neihe der erften Machte 32-34. Folgen der Erdberung Schlesiens 35. Destreichs Berbindungen gegen Preußen 36. 37. Kaunit 38. Einleitung der Berbindung mit Frankreich 39-41.

Ursprung bes fiebenjährigen Krieges §. 42. 43. Aufang bes Französisch Englischen Krieges 44. Allianz Preußens und Englands 45. 46. Ausbruch und Berbreitung bes Krieges 47. 48. Handverscher Krieg 49. Preußischer Krieg 50. 51. Seefrieg. 52. Frieden zwischen Preußen und Rusland; und Preußen und Schweden 53. Folgen 54. Hereinziehung Spaniens und Portugals; Familienpact 55. Arennung der Berbindung. Pariser Frieden 56. Huberteburger Frieden 57. Folgen. Consolidirung bes Gustems von Friedrich 38. Bourbonische Familienverbindung 59. Kaltsinn zwischen England und Preußen 60. Ausboren des Brittischen Einssusahl und Preußen der Brittischen Seeherrschaft. Ansang der Bedrückungen der Reutralen. Brittisches Seerecht 62.

c. Bom Parifer und huberteburger Frieden bis auf ben Tob Friedrich's des Großen 1763 – 1786 . 438.

Allgemeine Bemerkungen 62. Große und vielseitige Thatigfeit der Regierungen 63. Der Staat will Ales seyn 64. Daber Maschinenmaßige Berwaltung 65. Darans hervorgestand Teondirungspolitif 66. Uebertriebener Berth der Staatsfrafte 67. Sucht nach Theorien 68. der Staats-

Staatsverfassung. Montesquien. Noussean 69. Der Staatsverwaltung. Physiocraten. Ud. Smith 70. Herrschend werdende Philosophie 71. Großer Einstuß der Schriftseller und der öffentlichen Meinung 72. Fall der Zeinsten 73-75. Folgen 76. Wachsende Arrondirungssucht Friedrich's 77. 78. Joseph II. 79. Project gegen Bapern 80-82. Baperscher Arieg. Leschner Friede 83. Zoseph's Projecte 84. 85. Erneuertes Bapersches Lauschproject 86. Vereitelt durch Friedrich. Fürstendund 87.

2. Uebersicht der gleichzeitigen inneren Veränder rungen der Hauptstaaten des westlichen Europas und ihre Resultate 1740-1786. S. 459.

Allgemeine Aussche 5. 1. Portugal. Pombal 2. Spanien. Aranda 1c. 3. Frankreich. Junere Zerrüttung. Sinkendes Ansehen 4-9 England. Wachsthum der Macht der Arone 10-13. Ereditipstem 14. Daraus entstehende innere Festigkeit 15. Die vereinigten Miederlande. Erneuerte Erbstatthalterschaft. Paus Dranien 16-18 Folgen 19. Das Deutsche Meich 20. Politische Arennung 21. Aber doch blübende innere Periode, und ihre Ursachen 22-24. Deutsche Eultur 25 26. Preußen. Charakterisskil dieses Staats unter Friedrich II. 27-34. Destreich. Charakterisskil dieses Staats unter Friedrich II. 27-34. Des processes. — Allgemeiner Edarakter der Politik 41-43. Der practischen Staatswirthschaft 44. Des Mercantilspstems und der Handelsverträge 45. "Der Kriegskunst 46. 47.

Allgemeine Ausschiff. I. Brittisches Colonialwesen 2. Rord america 3. 4. Entstehender Zwift 5-7. Aufstand 8. Ausbruch des Kriege 9-11. Basbington 12. Unabbingigkeitgerklärung 13. Beptritt Frankreichs 14. und Berbreitung des Krieges 15. Berndian Griedensschlässe 17. Folgen für

### I, Staatebandel in Buropa.

Folgen von dem Lobe Kriebrich's f. 12. Sollanbifche Revolution 13. Folgen für Europa 14. Riederlandifche Unruben 15. Revolutionen in Luttich, Nachen, Geuf 16. Fraus sofifche Revolution 17. 3hr allgemeiner Charafter 18. Rudwirfung auf Europa 19. Auf bas Deutsche Reich 20. Emigrirte. Bertrag ju Pilnig 21. Scheinbar abgemanbte Gefahr burd bie neue Constitution 22. Benehmen ber Ca= binette 23. 24. Berbindung Deftreichs und Preufens, und Bug nach Champagne 25. Eroberung ber Deftreicifchen Niederlande und ihre Folgen 26. hinrichtung Ludwig's XVI. und ihre Folgen 27. Entftehung ber erften Coalition. Urfacen ihrer inneren Somiche 28 - 32. Billiam Ditt 33. Ausbruch und Gang bes Krieges 34. 35. Fall bes Spftems der ftebenden Seere in Frankreich und Folgen 36. Eroberung Sollands 37. Und Folgen 38. Befonders für England 39. Aufangenbe Auftofung der Coalition 40 41. Rudtritt Drengens und Bafeler Frieden 42. Kolgen. Gebeimer Bertrag 43. Rudtritt Spaniens und Frieden 44. Volitit Englands und Folgen des Krieges für basfelbe 45. 46. Seefrieg 47. Tripleallianz mit Destreich und Rufland 48. 49. Directorialconftitution 50. Befriegung Deftreichs von drep Seiten; Miklingen in Deutschland 31. Italien Hauptfcauplay unter Bonaparte 52. 53. Belagerung Mantuas 54. Wordringen in Deftreich 55. Fall Benedigs 56. Pralimi: narien zu Leoben 57. Theilung Benedige 58. Lage Italiens 59. Berbindung Spaniens mit Franfreich, Principe de la paz 60. Bergebliche Unterhandlungen mit England 61. Frieden ju Campo Formio 62. Folgen 63.

Allgemeine Unficht S. 1. Frepes Porbamerica. Sein Handel. Handelsverträge 2. Streitigfeiten mit England und ihre Ursachen 3. Antauf von Louisana 4. Bestindien.

3. Franzbsisches Westindien. Regertriege. Fall von Domingo 6. Staat von Hapti 7. Sinken Westindiens 8. Spannische Colonien; ihr Aufblühen 9. Brasslien 10. Africa und Africanische Colonien 11. Ostindien; Brittische Herrschaft 12. Neuer Krieg mit Tippo Saib 13. Lester Krieg und Fall des Reichs 14. Folgen für die Brittische Politik 15. Neuer Krieg und Frieden von 1803. 16. Folgen für das Gebiet 17. Die Kerritorialeinkunste 18. Den Handel 19. Hollandische Ostindische Compagnie. Ihr Aufhören 20. Franzbsisches Ostindien. Isle de France und Boursdon 21. Niederlassung in Neubolland und auf dem großen Ocean 22. Allgemeine Entwicklung der Colonien 23.

II. Geschichte des nordlichen Europäischen Staatens son 1787-1797 . . . . 6.630.

Allgemeine Ansicht S. 1. Ansissid Tartischer Krieg 2. Schwedischer Krieg 3. Congreß zu Reichenbach 4. Frieden Destreichs zu Szistové 5. Werhandlungen mit Rußland. Frieden den 3n Jassi 6. Folgen 7. Außlands befestigte Herrschaft in der Krimm und auf dem schwarzen Weere 8. Bildung von Feldherren. Coburg und Suwarzen Weere 8. Bildung von Feldherren. Coburg und Suwarzen Hußland. Ermordung Bein. Seldkständigkeit. Allianz mit Außland. Ermordung Gustav's III. 10. Für Polen II. Antirussische Partei, Preussische Allianz 12. Constitution vom 3. Map 13. Zwepte Theislung Polens 14-17. Druck Kußlands 18. Insurrection unter Kosciusto 19. 20. Oritte und ganzliche Theilung 21. 22.

B. 3wenter Zeitraum. Von dem Frieden zu Campo Formio bis zu der Errichtung d. Franz zbsischen Kanserthrons 1786-1804. S. 646.

Lage der hauptmächte S.1. Preußens 2. 3meifelhafter Friedenszustand 3. Congres zu Nastadt 4. Revolution in 3talien 5. In der Schweiz 6. Werhaltniß England sche Expedition 8. 9. Bruch mit der Pforte 10. Zwepte Coalition 11. 12. 13. Losbrechen Reapels 14. Feldzug von
1799 15. 17. Radtunft Bonaparte's und Revolution vom
18. Brumaire 17. Feldzug von 1800 18. Frieden zu Lüsneville mit Destreich; zu klorenz mit Reapel 19. Seetrieg
20. Eroberung Maltas. Republik der sieden Inseln 21.
Erneuerung der bewassneten Reutralität durch Paul I. und
Folgen für den Rorden 22. Känmung Aeguptens 23. Friesden zu Amiens 24. Entschädigungsfache in Deutschland 25.
Wiederausbruch des Krieges 26. Errichtung des Französissschen Kapserthrons 27.



Einlei:

### Einleitung

I. Litteratur ber Quellen: Du Marruns Guide diplomatique, on Repertoire des principaux Loix, des Traités et autres Actes publics jusqu'à la fin du 18me siècle. à Berlin. 1801. T. I. II. Ein fritisches Bergeichnis der Staats: Urlunden, mit steter Nachweisung der Sammlungen, wo sie stehen. Es sind die zwey ersten Theile des Cours diplomatique; ein unenthebrsiches Handbuch für den Seschichtsorschet.

II. Sammlungen ber Quellen: A. Staatsschrife ten.

Eine kritische Nebersicht ber Sammlungen berfelben giebt: DE MARTENS Discours sur les rocuoils de traités por bem: Supplement au Rocuoil des traités. Vol. I. — Die wichtigsten hiehet gehörenben allgemeinen Sammlungen find:

Recueil des traités de paix, de trève, de neutralité, d'alliance, de commerce etc. depuis la naissance de J. C. jusqu'à present, à Amsterdam et à la Haye. 1700. T. I-IV. Fol. Ges wohnlich nach Einem der Buchhandler, die sie unternahmen, die Sammlung von Montiens genannt.

Corps universel diplomatique de droit des gens, contenant un Recueil des traités d'alliance, de paix, de trève, de commerce etc. depuis le regne de l'Empereur Charle-Magne jusqu'à present, par J. Du Mont. à Amsterdam et la Haye. 2726-1731. VIII Voll. Fol. Die Hauptsammlung! Sie ents bâlt die Staatsschristen von 800-1731. Die sur die letten brey Jahthundette seit 1501, sangen au mit dem 1V. Boe.

Als Rachtrage und Fortsehung bes Werks erschienen: Supploments au Corps universel diplomatique par Mr. Rousser. à Amsterdam. T.I-V. 1739., so daß bas ganje Werk 13 Bande aussmacht. Die Supplemente enthalten in den drep ersten Banden theils Rachbohlung der altern Staatsurkunden vor 800; theils eigentliche Supplemente; theils eine Kortsehung bis 1738. Die besten lecten Bande enthalten: Lo Cérémonial politique des Cours de l'Europe, mit den dabin gehörigen Urfunden.

Eine brauchbare haub fammlung liefert Schmauss corpus juris gentium academicum. Lipl. 1730. II Voll. 4. Die Sammlung umfast den Zeitraum von 1100-1730.

Als Kortsehung jeuer Sammlungen fann man ansehen: FRED. Avo. WILH. WENKII Codex juris gentium recentissimi, stabulariorum exemplariumque sule dignorum monumentis compositus. Lipsiae. T. I. 1781. T. II. 1788. T. III. 1795. 8. Die Sammlung umfast den Beitraum von 1735-1772.

Die Sammlungen fur die neuesten Beiten verdantt die Befchichte dem herrn Staatsrath von Martens. Es gebort bieber:

Recueil des principaux traités d'Alliance, de paix, de trève, de Neutralité, de commerce etc. conclus par les puiffances de l'Europe, tant entre elles qu'avec les puissances et les états dans d'autres parties du Monde depuis 1761. jusqu'à présent par Mr. DE MARTENS. à Goettingue. 1791—1802. VII Voll. in 8.

Die Sammlung geht von 1761. Die auf den Frieden ju Luneville 1801. Dann erschienen noch:

Supplement au Recueil de principaux traités depuis 1761. jusqu'à present, precedé de traités du 18me siecle anterieurs à cette époque, et qui ne se trouvent pas dans le Corps universel diplomatique de Mr. Dumont et Rousset et autres Recueils généraux de traités par MI. DE MARTENS, Vol. I. II. 8. Goettingue 1802. Vol. III. IV. et dernier 1808. Auser den Supplementen ist die Sammlung angleich fort geset bis auf das Ende des Jahrs 1807.

B. Memaires. Die eignen Berichte von Staatsmannern und Relbherren über Begebenheiten, woran fie felbft Antheil bate



batten, geboren unsneitig zu ben wichtigsten historischen Quellen, und es ist ein wesentlicher Borzug der neueren Geschichte
durch die, besonders in Frankreich seit Philippe de Comines,
ber eigentlich die Reihe eröffnet (seine Memoires gehen von
1464 bis 1498.), in gewissen Perioden berrschend gewordene Sitte bep Mannern und Frauen, bergleichen zu schreiben, dars an so reich zu sepn. Sie enthüllen den verborgenen pspcholoz gischen Zusammenhang der Begebenheiten, und sind zugleich die wahre Schule für den sich bildenden Staatsmann. Aber der kritische Forscher wird ben siehen Gebrauche nie vergessen, daß ihre Werfasser stets ihre Ansichten, nicht selten ihre Leidenschaften mit dazu brachten; und nur zu oft mit sich selber — ver steden spielten. Die Haupt-Sammlungen ders Felben sind:

Collection universelle des Memoires particuliers relatifs & Thistoire de France. à Londre et se trouve à Paris, Vol. 1—65. 1786—1791. Und die Fortsehung; Vol. 66-68. Paris. 1806. — Sie geht abet erst bis an's Ende des 16. Jahrhunderts. —

Allgemeine Sammlung biftorischer Memoirs vom 12. Jahhundert bis auf die neuesten Zeiten, durch meharere Verfasser überseht, mit den nothigen Anmertungen und sedesmal mit einer Universal-bistorischen Uebersicht versehen von Fr. Schiller. I. Abth. B. 1—4. II. Abth. B. 1—26. Jena. 1790—1803. Die Sammlung enthält eine Auswahl ber wichtigern Memoirs, dis herunter in die Zeiten des H. Regenten von Orleans.

III. Bearbeitungen ber allgemeinen Gefchichte bes

J. J. Schmauß Einleitung zu ber Staats wissens schaft. I. II. Theil. Leipzig 1741, und 1747. Der erste Theil enthalt: "Die Historie der Balance von Europa," (oder Die Staatshandel des westlichen Europas,) von 1484 bis 1740. Der zwepte: "Die Historie aller zwischen den Nordischen Postenzen, Danemart, Schweden, Aufland, Polen und Preußen geschlossenn Tractaten." — Ein mit Plan und Soenielt und beitetes Wert, das seine Brauchbarkeit nie vertieren imm

M 2

#### Einleitung.

Le droit public de l'Europe, fonde fur les troites; presede de principes des négociations pour servir d'introduction par Mr. l'Abbé DE MABLY. Nouvelle édition continuée jusqu'à la paix de 1763; avec des Remarques historiques, politiques et critiques par Mr. Roussey; à Amsterdam et Leipsic. 1773. III Voll. in 8. Die Behanptungen von Mably, und die Biderlegungen von Roussey, geben ungefahr die franzos sichen und antifranzbsischen Ausstern der prattischen Politit des damaligen Europas.

Abrege de l'Histoire des traités de paix ent : les puissanees de l'Europe depuis la paix de Westphalie par Mr. Kocn. Vol. I. II. 1796. III. IV. 1797. 8. Das Wert umfast in den 2 ersten Theilen das westliche, in den 2 lenten das nordliche Europa.

Tablenu des Relations exterieurs des puissances de l'Europe tant d'entre elles qu' avec d'autres états dans les diverses parties du globe par G. Fn. Du Mantens. à Berlin. 1801.

— Der britte Theil bes Cours diplomatique. — Schon bie stete Rudssch, welche bier auf Handel und Colonien genommen ift, wurde hinreichen, ihm einen ausgezeichneten Berth zususscher.

Hispire generale et raisonnée de la diplomatie françaiso depuis la fondation de la monarchie jusqu'à la fin du regne de Louis XVI. par Mr. DE FLASSAN. à Paris. 1809. VI Voll. 8. Eine Geschichte ber franzossischen Diplomatit ist nicht viel weniger als die des Europdischen Staatenspstems. Der Ses branch der wichtigken diplomatischen Quellen, die Treue und Bestimmtheit der Augaben, und eine seltene Unbesangenheit des Urtheils geben diesem Werte einen classischen Berth. Schoft in dem ersten Theil beginnt die neuere Geschichte.

Grundrif einer Geschichte der mertwurdigsten Weltbandel neuerer Beit in einem erzählenden Bortrage von Joh. G. Busch. Dritte Ausgabe. Hamburg. 1796. 8. — Die Geschichte fangt an mit 1440. und gebt in der lebten Ausgabe bis 1795. — Keine fortlaufende Erzählung; war far Anfänger, um sich mit den Materialien ber befannt zu machen.

Sefdicte der drev letten Jahrbunderte von Joh. Gorefe. Lichborn. Gottingen. 1803. VI. Eb. 8. Es gestören hierher befonders der erfte Ebeil, der eine Ueberficht der allgemeinen Sescichte, und die bevoen letten, in so sern fie die Geschichte der Colonien enthalten.

Tableau des revolutions du système politique de l'Europe; depuis la fin du quinzième siècle par Mr. ANCILLON. à Berdie. Vol. I. II. 1803. Vol. III. IV. 1805. — (Deutsch übersett burch fr. Mann.) Eins der schähbarsten Berte, wenn es vollendet senn wird. Der 4te Theil gebt herunter bis auf den Atrechter Frieden.

Unter ben Compendien hat Achenwall's Entwurf bep aligemeinen Europäischen Staatshandel bes 17ten und 18ten Jahrhunderte, Gottingen. 1756. (und nachs ber mehrmals), den verdienten Bepfall erhalten. Er umfaft indef nur den Zeitraum von 1600 bis 1748.

Grundrif einer diplomatischen Seschichte ber Egropdischen Staatsbandel und Friedensschlusse, seit dem Ende des 15. Jahrhunderts die zum Frieden von Amiens. Zum Gebrauch academischer Borlesungen von G. Jr. von Martens. Berline 1807.

1. Die Geschichte des Europdischen Staatens Spftems ift keinesweges die Geschichte der einzels nen Staaten. Sie ist vielmehr die Geschichte ihrer Verhaltnisse gegen einander; besons ders der Hauptstaaten, in so fern sie sich aus dem Wesen der einzelnen; der Verschlichkeit der Gewalthaber; und den herrschenden Ideen der Zeit entwickelten. Allgemeine Bedingung des

Wechsels dieser Verhältnisse, und daher allges meiner Character dieses Staatenspstems, war aber seine innere Frenheit, d. i. die Selbstständigs keit und wechselseitige Unabhängigkeit seiner Glies der. Zu zeigen wie dieser gebildet, erhalten, ges fährdet, verändert wurde, — bleibt also de Hauptausgabe für den Geschichtschreiber; die aber nur durch die Entwickelung der ganzen Reihe der kuneren Verhältnisse des Systems, und der Urssachen die sie erzeugten, gelöset werden kann.

2. In so fern die Geschichte dieses Staaten Spftems die dren letten Jahrhunderte umfaßt, nennt man sie die allgemeine neuere Geschichte, im Gegensaß gegen die mittlere und altere. Wenn gleich keine einzelne, allgemein Spoche machende, Begebenheit, wie zwischen der altern und mittlern, hier die Grenzscheidung macht, so ward doch durch einen Zusammenfluß mehrerer großer Begebens heiten eine solche Veränderung vorbereitet, daß jene Abtheilung hinreichend dadurch gerechtsertigt wird.

Diese Begebenheiten find: 1. Die Eroberung von Conftantinopel und Grundung des Turfischen Reichs in Euros pa 1453. 2. Entdedung von Amerika durch Strift. Coslumbus 1492. 3. Entdedung der Schifffahrt nach Oftine bien durch Wasco de Gama, 1497., und durch bevde veranderter Gang des Welthandels. 4. Die durch den Ges-Schiefgewehrs veranderte Kriegskunft. 3u zeis gen, gen, wie fie auf Europa politifd gewirft haben, ift bie Mufgabe fur bie folgenben Untersuchungen.

3. Europa erhält in diesem Zeitraum eine universalhistorische Wichtigkeit, wie es dieselbe noch nie vorher gehabt hatte. Africa und America ents hielten (letteres bis auf die Frenwerdung der Coslonien), keinen einzigen einheimischen Staat von allgemeiner Wichtigkeit; und von den dren großen Reichen Asiens, dem Persisch en unter den Sosphis, dem Indischen unter den Moguls, und dem Chinesischen erhielt sich nur das lettere, wiewohl auch nur unter einer fremden Dynastie.

•

Das Perfifche Reich ber Sofis ward gegrundet burd 3 [mael Cofi feit 1500. Es ward am machtigften unter Coad Abbas 1585 - 1628, mard gefturgt burch die Afgahnen 1722, und verfiel feit der Ermordung bes barauf folgenden Eprannen, Ruli Chan oder Rabir Chad, 1747 in Anardie. - Das Mogolifde Reich in Indien warb gestiftet burd Gultan Babur, einen Nachfommen Timur's, feit 1526. Es umfaßte allmablig bie Lanber am Indus und Ganges und bie biesseitige halbinfel; war am machtigften feit ber Regierung von Achar bem Großen 1556-1605, bis auf den Cob von Aureng Beb + 1707, nach welchem es balb in fich felbit gerfiel, und burd die Eroberung von Rabir Schach 1739, und durch bie Politit ber Europäer, meift aufgeloft ward. - Die Revolution in China, burch die Eroberung ber Mantion Cartaren, beren Berrichaft noch banert, ecidab 1644.

- 4. Dafür aber grunden in biefem Zeitraum Die Europäer ihre herrschaft, und mit ihr ihre Religion und ihre Cultur, in ben fremben Welts theilen durch ihre Colonien, die, troß bes Stres bens ber Mutterlanber ju ftrenger Abbangigfeit, jum Theil ichon ju unabhangigen Staaten ermach: fen find, jum Theil immer mehr baju ju reifen fceinen. Die Geschichte biefer Colonien ift alfo schon an und fur fich ein wefentlicher Theil ber Geschichte bes Europäischen Staatenfpstems. Sie ift es aber noch viel mehr burch die gewals tige, und immer fleigende Ginwirkung, welche Diefe Anpflanzungen nicht nur auf ben Welthanbel, ber burch sie gebildet marb, sondern auch auf die praftische Politif ber Sauptstaaten Europas erhiel: ten. Dicht etwa baber bloß die Geschichte blefer einzelnen Rieberlaffungen, fondern vor allem ihren vielfeitigen Ginfluß auf Europa, wird ber Be: fchichtschreiber ju zeigen baben.
  - 5. In Europa selbst blieben zwar meist bie alten Staaten; aber es bildeten sich unter ihnen genauere und mannichfaltigere Verhaltnisse, als vorher statt gefunden hatten; und in diesem Sinne kann man Europa als ein Staatenspstem bestrachten, bessen Geschichte als ein Ganzes sich wasser mit.

Bene

Jene engeren Berhaltniffe waren zwar im Ganzen eine Folge der fortschreitenden Cultur, die zwischen benachtarten Staaten immer mehrere Berührungspuncte erzeugen wird; iedoch sehten sie gewisse Centralpuntte eines gemeinsschaftlichen Interesse voraus. Diese fanden sich: a. In den Streitigkeiten über Italien. b. In den Religionshändeln seit der Reformation; c. in dem Bedürfnis der Bertheidigung degen die Türten; d. in dem allmählig immer wichtiger werdenden Handel mit den Colonien und dem daraus bervorgehenden mercantilischen Interesse überhaupt. — Da auch zu dem Allen o. die so fehr erleichterte Communication durch Buch druckerep und Posten kam, dischten sich die Bölter des christlichen Europas gleichsam moralisch zu Einer Nation, die nur politisch getrennt war.

6. Das Europäische Staatensystem war une geachtet feiner innern Berfchiedenheit bis auf die lefte Periode berunter boch ein Snftem berr fcender Monarchien, worin die Republifen, nur die der vereinigten Miederlande etwa ausges normen, Die fich allein ju einem betrachtlichen Grade von Macht erhob, gleichsam nur tolerirt wurben. Dieg berrichende Uebergewicht ber Mos narchien bestimmte am meiften ben Beift ber Dos litit. Es batte die Rolge, daß a. die Mationen felber wenigern Untheil an ben offentlichen Ungeles genheiten nahmen. Machtige Bolfspartien, und Die durch fie erregten Sturme, wie man fie in ben großen Republifen des Miterthums fieht, murben ganglich fremb geblieben fenn, wenn nicht bis

ligion ihnen abnliche Erscheinungen erzeugt hatte. b. Dagegen concentrirte fich die Leitung der Staatsangelegenheiten immer mehr in den Sanden der Fürsten und ihrer Minister; und so bildete sich jene Cabinetspolitif aus, welche das Eustopäische Staatenspstem besonders charafterifitt.

- 7. Ben biefer unleugbaren Ginformigteit, wodurch die neue Geschichte ber des Alterthums so ungleich wird, zeigt fich boch aber zugleich eine folche Mannichfaltigfeit, als irgend bamit bestehen konnte. Alle Formen ber Monarchie, Des Erbreichs wie des Wahlreichs, der unumschrants ten, ber constitutionellen, und felbst ber Schattens gewalt der Ronige, fab man in Europa realifirt. Sogar in ben wenigen Republifen, Die es enthielt, welche Abstufung von der reinen Aristocratie Benes bigs, bis zu ber reinen Democratie eines Birtens Cantons? Gewiß war es biefe Berichiedenheit, bie einen größern Rreis politischer Ibeen prat tifch im Umlaufe erhielt, ber Guropa feine polis tifche, und mit ihr jugleich einen großen, vielleicht ben größten, Theil feiner übrigen Gultur verdanft.
- 8. Die festere Confistenz, welche bieß Sysftem erhielt, verdankte es febr bem glucklichen Umsflande vaf gerade fein Mittelpunkt burch einen Staat

Staat gebildet wurde, bessen Jorm, wie mangels haft ste auch in Beziehung auf ihn selbst senn mochte, doch hochst wohlthatig für das ganze war, das deutsche Reich. Wie hatte, ohne einen solchen Centralstaat, allen wichtig aber Niemanden gefährlich, sich jenes ausbilden mogen? Auch nahm eine aufgeklärte Politik es bald wahr, daß an seine Erhaltung die Erhaltung der bestehenden Ordnung der Dinge in Europa geknüpst sen; und die großen Staatsmänner und Helden, die jene wollten, wollten auch diese.

9. Die Stugen, welche biefes Syftem auf: recht, erhalten fonnten und erhielten, und bem Schwachen feine Sicherheit und Selbstftanbigfeit vor bem Dachtigen ficherten, maren von verschies dener Art. Zwar fehlte febr viel baran, bag uns ter ben verschiedenen Staaten biefes Syftems ein rechtlicher Zustand, wie er sich in der Theorie ents werfen laßt, jemals formlich gegrundet mare, aber doch erzeugte sich allmählig, als Frucht der forte fcreitenben Cultur, ein Bollerrecht, bas, nicht bloß auf ausbrudlichen Bertragen, fonbern auch auf stillschweigenden Conventionen beruhend, die Beobachtung gemiffer Marimen, sowohl im Frice ben als auch befonders im Rriege, gur Pflicht mathte, und, wenn auch oft verlegt, boch bothit

wohlthatig wurde. Selbst bas strenge, zuweilen übertriebene, Ceremoniel, bas die Staaten wechselseitig gegen einander beobachteten, war nichts weniger als gleichgültig, wollte man es auch nur als wechselseitige Anerkennung der Unabhängigkeit, oft ben den durch Macht und Verfassung ungleichs artigsten, Staaten betrachten.

SAM. PUPENDORP Jus naturae et gentium. Lugd. 1672.

BOURLAMAQUY droit de la nature et des gens. à lverd. 1766.

DE VATTEL le droit des gens ou principes de la loi natue relle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains. Londr. 1758. 4. à Bâle. 1777. 3 Voll. 8.

Précis du droit des gens par Mr. DE MARTENS, à Goettingue 2te Ausgabe 1801.

Grundrif eines Spftems des Europhischen Bolferrechts von gr. Saalfeld. Gottingen. 1809.

Dollerrechts, und jugleich die hauptstüße des ganzen Systems, war die Beiligkeit des ans erkannt rechtmäßigen Besitigkandes, ohne welche überhaupt kein solches System bestehen kann. Viel trug zu dessen Aufrechthaltung ben, daß die meisten Staaten Erbstaaten waren. Auch war es ein Wahlreich, durch dessen wierzrechtliche Theilung zuerst jener Grundsaß practisch zerstört ward. Frühere Eingriffe von Einzelnen dienen nur ihn mehr zu befestigen.

Bie wohlthatig wirfte nicht auch hier ber beutiche Staatelorper burch bas aufgestellte Bepfpiel ber gorte bauer fleiner Staaten und felbft Stabte, neben ben großen?

11. Die zwente Stuke mar ber Grundfak ber Erhaltung bes fogenannten politischen Gleichgewichts; b. i. ber wechselseitigen Ers baltung ber Frenheit und Unabhangigfeit, burch Berbutung ber Uebermacht und Unmagungen eines Einzelnen. Bedarf es mehr ale biefer Erflarung um feinen mabren Werth ju zeigen? Was feine Bebauptung erforderte, mar bie jedesmalige Auf: gabe fur die bobere Politif; nur die furgfichtige Befchranttheit tonnte es julegt bloß in der gleis chen Bertheilung materieller Staatsfrafte fuchen. Seine Aufrechthaltung hatte jugleich jur Folge: a. eine ftets rege Aufmertfamteit ber Staaten auf einander, und daraus entspringende mannigfaltige Berbindungen burch Bundniffe und Gegenbunds niffe, befonders der entferntern Staaten. b. Gre-Bere Wichtigfeit ber Staaten vom zwenten unb britten Range im politischen System. c. Uebers haupt die Erhaltung bes Gefühls vom Berth ber Gelbftftanbigfeit; und Erhebung ber Politif über ben platten Egvismus.

Die Idee bes politischen Gleichgewichts bilbete fich fin jebem freven Spitem cultivirter Staaten — in Briechensland wie in Italien — bie auf einen gemilin deale weil fie in bem Innern feiner Ratur

bie mathrliche Frucht ber politischen Cultur; und seine Ungtbfung führt von selber zu der Bertilgung ober Abhaus gigtelt der Schwächern. Weder vor Misbrauch noch Umsfturz gesichert, gemährt es zwar teine volltommene, aber die möglichte Sicherheit; weil es für menschliche Institute überhaupt teine volltommene giebt.

12. Eine dritte Stuße fand das Europäische Staatenspstem in der Entstehung von Seemachten; die besonders zu der Aufrechthaltung des postitischen Gleichgewichts am meisten bengetragen haben. Die Entstehung von Seemachten, und das Gewicht, das sie auf eine ganz eigene Art in die politische Wagschaale von Europa warfen, verhimderte, daß die bloße Landmacht, die sich immer am leichtesten bildet, weil sie fast bloß von der Bolksmenge abhängt, nicht Alles allein entscheiden konnte.

13. In einem Staatenspftem, bas meist aus Erbstaaten bestand, mußten viertens die Fasmilien verbindungen der herrschenden Sauser eine Wichtigkeit erhalten, die bald größer bald geseinger werden, aber nie ganzlich aufhören konnte. Der allgemein gewordene Grundsaß, daß Fürsten nur Fürstentöchter heprathen, sicherte vor den Uesbeln, die von Vermählungen mit Unterthaninnen ungerrennlich sind; allein den nicht geringern Gestauss welchen die Verbindungen sehr mächtiger Herrs

Herrscher: Familien führen, entgieng. Europa nur durch den glücklichen Umstand, daß Deutschland kleine Fürstenhäuser enthiele, die den meisten seiner Thronen Königinnen gaben. So konnte sich eine Verwandtschaft der mehrsten regierenden Häuser bils den, die weder zu nahe war, um die Politik unmit telbar zu bestimmen, noch zu entfernt, um nicht dennoch ein wichtiges Band zu werden, das selbst da von unverkennbarer Starke blieb, als sast alle andere Bande sich aufzulösen schienen.

14. Die Berfassung ber meiften Reiche Europas, wenigstens aller, die Deutschen Urs fprungs waren, hatte fich aus bem geudalmes fen entwickelt; und mußte fich daber in gewiffen Sauptzügen abnlich fenn. Deben ben Surften fand ju Anfang diefer Periode allenthalben ein Abel, ber fich meift wieder in einen bobern und nies bern theilte, und ben Furften bisher nicht vief weiter geborcht batte, als Zeitumftanbe und pers fonliche Verhaltniffe es mit fich brachten. ibm batte burchgebends bie Beiftlichfeit einen wicheigen Ginfluß auf bie Staatsangelegenheiten, und bende bildeten bie bobern ober privilegirten Stande, weil fie in Rudficht ber Abgaben fo gros Be Borrechte genoffen, und auf ben ftanbifchen Berfammlungen bie erften Dlage einnahmen. Mis

in eben biefen Staaten batte fich ein, ber ftrens gen Feudalverfaffung ganglich fremder, Beftanbe theil gebilbet, ein frener Burgerfiand; 'eine Frucht ber, burch Sandel aufgeblubeten, Stadte. Mich feine Deputirten murben gu ben Berfamms lungen gerufen, eigentlich um fich von ihnen Steus ern bewilligen gu laffen, beren taft am meiften auf ibn gewältt murbe. Die große Maffe bes tands volle, größtentheils noch im Buftande der vollie, gen ober halben Leibeigenschaft, wenn gleich febe verschieden modificirt, bildete nirgends politisch eis nen Bestandtheil ber Mation. In den Berhaltnif: fen ber benben legten Stande gu ben erften fchien ein Reim ju nothwendigen, ploglichen ober allmabe ligen, Umformungen ju liegen; benn leiber! bilbete fich in feinem ber Continentalftaaten Die ftandifche Berfammlung zu einer mohleingerichteten Rationals Reprafentation aus; burch welche allein der Berr faffung eine innere Festigfeit batte gegeben werben Binnen, Die fie vor Defpotie und Anarchie ges Tougt batte.

15. Fürstengewalt war baber in diesen Reichen anfangs noch burchgebends febr beschränkt. Ohne Sulfe bes Abels konnte kein bedeutender Krieg geführt; ohne Ginwilligung der Stäbte keine mboben werden. Ohne stehende Armeen, (einen

(einen geringen Anfang abgerechnet); ohne Staatse wirthschaft, (man kannte nur die Runft, Geld aufzubringen;) gab es damals noch keine Mächte, im jesigen Sinne des Worts. Aber fast allenthale ben war Fürstengewalt im Wachsen; Ferdinand Catholicus, Ludwig XI. und Heinrich VII. verstanden die Kunst, sie zu gründen.

16. Die Geschichte bes neuern Europas gere falle von felbft in bren Perioden, von benen bie wer erften, bem Zeitraume nach, fich abnlich find; ben ber britten fteben wir erft im Unfange. Die erfte gebt vom Enbe bes' 15. Jahrhunderts bis jum Anfang ber Gelbftregierung Lubmig's XIV.; 1492-1661. Die zwente von ba bis zu bem Tobe Friedrich's bes Großen; 1661-Die dritte von da bis auf unsere Beis 1786, ten. Der Grund Diefer Gintheilung liegt in ber Berfchiedenheit bes Charafters der praf: tifchen Politit in jeder Periode; der gufolge man bie erfte bie politifchereligible; Die zwente die merkantilischemilitarische; und die lette bie revolutionare nennen fann. Die erfte mar jugleich bie Periode ber Entftebung, bie zwente Die ber Befestigung, und die britte bie ber Aufe lofung bes politifchen Gleichgewichts.

17. Die Matur der Dinge erfordert es, in ben bepben erften, und bem erften Theile ber les ten Periode die Befchichte des nordlichen Euros paifchen Staatenspftems von ber bes fublichen ju trennen. Das erfte umfaßt die Reiche von Rugland, Schweben, Polen und Danemart; bas ans bere bie übrigen. Die Preußische Monarchie, feit ibrer Große bas Vereinigungsglied ber Rette bens ber Softene, gebort auch benden an. Sant auch fcon fruber in einzelnen Zeitpuneten eine thatige Theilnahme bes Mordens an ben Sandeln bes Gu bens flatt; fo mar boch biefe, bis auf bas Berichwinden Polens, fets nur vorübergebend; daß aber barum ber fortbauernbe mechfelfeitige Ginfluß benber auf einander nicht überfeben merben barf, verfteht fich von felbft.



Erfte

## Erfte Periode.

Vom Ende des funfzehnten Jahrhunderts bis an das Beitalter von Ludwig XIV. 1492-1661.

# Erfter Theil. Geschichte bes fablichen Europäischen Staatenspftems.

1. Den eigenthumlichen Charafter dieser Periode bestimmt die, bald nach ihrem Anfange ausbreschende, Reformation. Indem das durch sie aufgeregte religibse Interesse auch in der Politik das herrschende wird, werden Religionshändel zus gleich politische Händel; und Religionsparteien zus gleich politische Parteien. War auch diese Verbing dung bald mehr bald weniger eng; so blieb sie es doch, die dem Geist des Zeitalters seine Riche tung gab.

2. Wenn gleich bas fübliche Steatenfpftem bie fammtlichen Staaten bes füblichen Europas umfaßt, fo find boch Spanien, Franken



England, Deftreich, das beutsche Reich, der Pabst und die Pforte, die Hauptglieder desselben. Durch sie wurden die politischen Vershältnisse bestimmt; und man könnte sie vergleischungsweise gegen die übrigen, die passiv waren ober doch bald wurden, die activen Mitglieder nennen.

Spanien hatte unter Ferdinand und Ifabella unter jenen Reichen bie gidugenofte Butunft vor fic. Die vorbereitete Vereinigung Aragons, (wogu auch Sicilien und Sardinien gebotte;) und Caftliens burch ihre Heprath 1469 legte den Grund zu seiner innern Starte; pud die Entdedung Americas eröffnete ihm unermeßliche Ausssichten. Doch war es eigentlich die Eroberung Granabas 1492, welche den Nationalgeist wedte; aber auch den Adnigen, hauptsächlich durch ihre Inquisition, den Weg zu der Allgewalt bahnte, ohne daß eben deßbalb die Form der ständischen Verfassung (Cortes) so balb verändert wäre.

Richt geringere Bortheile, (die Entbedungen abgerechtet), genoß Frankreich. Wenn gleich damals noch
um vieles beschränkter an Umfang, doch durch die Acquisfition von Bretagne durch die Heprath Carl's VIII. 1491
arroudirt, war durch die Politik Ludwig's XI., und den
gall des letzen übermächtigen Bafallen Carl's des Kühnen von Burgund 1477, die königliche Macht so fest wie
irgendwo gegründet, und die Macht der Stände (Etnisgeneraux) bereits sichtbar im Sinken. Aber welche Boretheile hatte Frankreich, als Hauptglied eines Staatenspikems betrachtet, nicht auch schon durch seine geographis
sche Lage vor den übrigen voraus?

#### Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfinft. 1492-1661. 21

zwischen der weißen und rotben Rose, planmaßig auf ahnliche Weise. War gleich das Parlament nach seinen Hauptsormen gebildet, so war es und blieb es noch lange ein Körper ohne Geist; aber durch seine Organisation mehr els andre ständische Bersammlungen des Lebens fähig. Roch getrennt von Schottland, mit schwautender Herrsschaft in Irrland, und ohne eine Arlegssichte, wurde England an den Continentalhändeln kanm Antheil haben nehmen können, hätte ihm nicht der noch übrige Besit von Calais gleichsam das Thor von Frankreich eröffnet; jedoch ein Thor, durch welches sich nicht mehr weit vorsbringen ließ.

Die Destreichische Monarcie war erst im Werben; da die meisten Besihungen nicht weniger zerstreut
als ungewiß waren. Zu dem alten Besihe von Destereich (seit 1276) tamen seit 1477 burch die Heprath
Marimilian's mit Maria von Burgund die Riederlaus
de, und als auch die Ansprüche der Habsburger auf Uns
gearn und Bohmen seit 1527 einen danernden Besih hers
bepführten, ward dieser nicht nur durch die, Wahlreichen
eignen, Factionen, sondern auch besonders in Augern durch
die Kürsentriege beschräuft. Auch die Kapserstrone gab
weuig Krast dep vielem Glanze. Ohne die eröffnete Aussicht auf den Spanischen Thron (s. unten) wäre die
Macht Destreichs sehr beschräuft geblieben.

Das beutsche Reich schen burch bie Einrichtungen von Maximitian I., ben Laubfrieden, die Reichsgertichte, die Areiseintheilung und das Meichsregiment, zu einer bessern Organisation zu gelangen. Leider! blieder, stets sich in auswärtige Händel verwirtelnd, auf halzben Wege stehen! So war es, voll Leben im seinen einzelnen Theilen, dennoch ohnmächtig als Ganzes, die Neformation seine Araste aufregte, aber meist nur zum innern Zwist. Bon allen Uebeln der innern Berefrücklung, und der Uebermacht der Randen

Behauptete fich aber bennoch biefer wunderbare Staat theils durch eigne Macht, theils durch einzelne gludliche Berhaltniffe, theils aber, und vorzüglich, durch die balb allgemein werdende Ueberzeugung, daß au feine Erhaltung und Frenheit die bes ganzen Staatenspfiems von Europa gefnupft fev.

Die Dabfte ericienen in ber boppelten Geftalt, als Beherricher bes Rirchenftaats (f. unten), und als Dbers baupter ber Chriftenbeit. Das Intereffe bes Ginen war nicht immer baffelbe mit bem Intereffe bes Anbern. Bie wohlthatig batte ibre vaterliche Antoritat fur Que Topa werden tonnen, batten ihre Leidenschaften nicht fo oft ben Rimbus bes Chrwurdigen gerfibrt! Doch blieb ibre Politif ein feltenes Bepfpiel ber Festigleit; und bober Anipruce, und boch ohne Boll Gewandbeit. Baffen; nur geftast auf bie bffentliche Deinung, und doch mit der öffentlichen Meinung in fletem und flets wachsenden Rampfe; behanptete fic biefe Dacht, ohne etwas aufzugeben, auch wenn fie es verlor - burd Confequeng; wohl wiffend, das man ihrer am Ende - boch nicht entbebren toune.

Die Pforte, bamals wesentlich erobernde Macht, erreichte den Sipsel ihrer Große unter Soliman II. (1520
—1566). Furchtbar durch ihr regelmäßiges Fußvolf, die Janitscharen, drohete sie es nicht weniger durch ihre Seemacht zu werden, die mit der Herrschaft des Mittelmeers zugleich die der Kustenländer ihr hätte sichern können. Dem ehristlichen Europa seindlich gegenüber stend, war sie diesem fremd; und nach dem Bunsche der Pähite sollte lange die Kurtengesahr die Bereinigung der Spriftenbeit bewirken; aber ihre bald mie Frankreich angelnüpfte Berbindung vereitelte diese hossenung; und machte sie zu einem — wenn gleich immer fremdartigen — Gliebe des Europäischen Staatenspsems.

## A. 1. Sand. u. Streit. ub. Ital. 1494 -- 1515. 23

Bon ben übrigen Staaten bes füblichen Europas war Partugal nur mit feinen Entbedungen und Eroberungen beschäftigt (f. unten); die Schweiz, aufangs furchtbar durch ihre Goldner, zog fich bald in eine glucksiche Unthätigteit zurud; und auch Benedig glich alls mablig einem reichen handelshaufe, das die weisten seis wer Geschäfte aufgiebt, um sich in Aube zu seben.

#### Erfter Zeitraum.

I. Sefchichte ber hundel und Streitigfeiten aber Italien.
von 1494 bis 1515.

Ikoria d'Italia di Francusco Guiccianvini. II Voll. fol. Vonezia. 1758. (Die vollkäubiger femusokende Ausgabe Friburgo. 1776. IV Voll. 4. hat nut ein paar wenig bedeutende Austhe). Das hauptwert; da der Berfasser gugleich Zeitgenosse, Theilnehmer, und unparthepischer Erzgähler und Beurtheiler der Begebenheiten ift. Das Wert geht von 1490 bis 1532.

Mémoires de Philippe du Cominus. Paris. 1747. IV Vall. Sie endigen scon mit 1498.

Die Werte sowohl über allgemeine französische Gescichte, von Mazenau, Daniel. Mensel n. a., als auch die Specialgeschichten von Earl VIII. (in Godernoi Histoiro de Charles VIII. Paris. 1684.) und Ludwig XII. Histoiro do Louis XII. par Vanielas Paris. 1688. und die vom D. Godernou herausgegebenen Vios de Louis XII. Paris. 1615. 1620. enthalten auch die Erzahlung dieser Begebenheiten; jedoch natürlich nur mit Rücksicht auf Frankeiteich.

23 4

## 24 I. Per. I. Th. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfpff.

- 3. Italien warb gegen bas Ende bes 15. Jahrhunderes bas Biel ber Eroberungen, und bar burch ber Mittelpunkt ber Europaischen Politik. Wenn ber innere Buftanb biefes Landes baju gefchicke war, die Eroberer ju reigen; fo mar er es nicht weniger, Die einmal angefangenen Sandel gu unters In einem fo gertheilten tanbe fehlte es nicht an Stoff ju innerm Streit; und wie fonnte Diefer ben Fremben es an Gelegenheit jur Ginmis schung fehlen laffen, seiebem fie einmal Theil ges nommen hatten? Wie unbedeutend baber auch oft bie Handel der Italianischen Staaten für bas Gans ge scheinen mogen, fo find fie es boch teinesweges. Diese fleinen Rader maren es, Die bas große Triebe werk der Europaischen Politik damals am meisten in Bewegung festen und erhielten.
- 4. Schilberung des politischen Zustandes des durch Wissenschaft und Kunst herrlich ausblühenden Italiens um diese Zeit. Schon seit mehr als Eixnem Jahrhundert war es gleichsam eine Welt für sich, sowohl in Rückicht seiner Politist als seiner Cultur. Im Genuß der Unabhängigkeit bildeten seine Staaten ein System, in welchem sich mit dem Streben zur Aufrechthaltung des Gleichger wichts auch eine verseinerte Politist ausgebildet hatzte die aber, besonders seit dem Tode des großen korens

#### A. 1. Band. u. Streit. ub. 3tal. 1494 -- 1515. 25

Lorenzo von Medicis immer mehr in einen 1492 bloß arglistigen Egoismus ausartend, bald sich sels ber sturzte. Die Hauptglieder dieses Systems was ren bas Herzogehum Mayland und die Republik Venedig im Norden; die Republik Florenz und der Kirchenskaat in der Mitte; und das Konigreich Neapel im Süden.

- 1. Das herzogthum Mapland, zn dem damahls auch nicht nur Parma und Piacenza, sondern auch Genna gehötte, war deutsches Reicheleben; aber seit dem Unssterben des Maunsstamms des Hauses Bisconti 1450 im Besic des Hauses Sforza, aus dem nach dem Tode des Stifters Franz Sforza 1466, und der Ermordung seines Sohns Gaicadzo Maria 1476, dessen Sohn, der schwache Johann Galeazzo, unter der Aussicht seines derrschschaften Obeims Ludwig Morus regierte, der ihn endlich 1494 verdrängte.
  - 2. Die Republit Benebig batte auf bem Continent von Italien bereits afe ihre nachmaligen Beftzungen acsquirirt, ohne der hoffnung zu entfagen, noch mehr zu erlangen. Ihre erblichen Bergrößerungspläne waren gesgen Romagna (bas fie meist inne hatte) und Mapland gerichtet. Bis zum vollen Besite des lettern reichten kanm felbst die kubnsten Bunsche des Senats: aber die einmal sest gemunzelten Projecte wurden mit aller der Schlanbeit und Beharrlichkeit verfolgt, deren nur eine solche Aristoseraten-Politik fähig ist. Bo galt bamals nicht Benedig für den Meister in der Staatskunst?
    - s. Das pabfilide Gebiet war nicht nur im Rorden ued febr unbestimmt, fondern auch die, noch wenig gebrochne, Macht der großen Familien in mehreren Stabeen machte diefe herrschaft noch schwantender. Die beite

## 26 I. Per. I. Th. Gefch. d. fibl. Gur. Staatenfoft.

fanden nicht felten ihrer Bergrößerung burd den Repotidmus entgegen, der fie bewog, das Intereffe ihrer Familien dem des R. Stuhls vorzugiehen; worin der damalige Pabft Alexander VI. (1492—1503) nicht leicht von eie nem feiner Borgänger oder Rachfolger übertroffen wurde.

- 4. Die Florentinische Republit stand ben ihrer bemocratischen Form dennoch seit fast Einem Jahrbundert unter dem Principat des Hauses Medici, dessen Shefet dem Tode des großen Lorenzo sein ihm ungleicher Sohn Pietro war. War gleich seit ber Unteriochung Piga's 1407 ihr Gebiet erweitert, so war doch noch der Beist der Pisaner nicht unterjocht. Sowohl darin, als in der Art des Principats der Mediceer, der, nur auf über-legne Talente gedaut, wanken mußte, sobald diese fehlten, lagen Reime zu Revolutionen, die nur zu reichliche Frückete trugen.
- 5. Das Königreich Reapel (von Sicilien, bas zu Arason gehörte, getrennt;) ftanb unter einer Rebenlinie dies seufes. Alfons V. (I.) von Aragon († 1458) hatte es seinem unächten Sobn Ferdin and I. vermacht, dem zwar 1494 sein älterer Sohn Alfons II. folgte, der jedoch bereits 1495 die Arone seinem Sohn Ferdin and II. übergab; welcher, da er bereits 1496 starb, seinen Oheim Friedrich zum Nachfolger hatte, der 1501 sein Reich an Ferdinand Catholicus verlor. Der größte Staat Italiens war dennoch der schwächste, weil die Konige gehaßt, und die Ration odne Character war.
- 5. Eroberungszug von Carl VIII. von Frankreich gegen Meapel, um die schon von seis nem Vater ererbten Ansprüche des jungern Hauses Anjou auf dieses Neich gektend zu machen. Die Ausbekungen misvergnügter Emigranten, und die Sintadung von Ludwig Morus, um sich in Mays land

#### A. 1. Sant. u. Streit. ub. Ital. 1494 -- 1515. 27

land zu behanpten, gaben den Ausschlag; an die Eroberung Neapels knupfte man aber selbst ein noch größeres Project, das Turkische Neich zu sturz zen. Weitaussehende Plane gehören für die Kinds heit der Politik; die es noch nicht versteht, die Mittel zur Aussührung und die Schwierigkeiten zu messen.

Leichte und unblutige Einnahme Italiens und Reapels 1494. Sept. dis May 1495., indem König Ferdin and II. nach Ifchia flüchtet, und sowohl Florenz als Rom Earl'n die Abore geöffnet batten. Bereits am 22. Febr. hielt Carl VIII. seinen Einzug in Reapel; worauf die Unterwerfung des Laubes folgte. Ein heer von 30000 Manu mit 140 Studen Geschätz reichte hin, Italien zu betäuben und einzunehmen, aber nicht es zu behaupten.

6. Allein schon wahrend bes Zuges begannen die Unterhandlungen zu einem Bundniß, die Frems ben aus Italien wieder zu vertreiben, deffen Sees le Benedig wurde. Der Pabst und selbst tuds wig Morus verbanden sich 'mit ihm; Ferdinand von Spanien und Maximilian waren zum Bentritte geneigt; und sogar mit dem Erbseind der Christens heit trat man in aller Stille in Unterhandlungen. Schon im May mußte Carl VIII. Neapel wieder raumen, und sich durchschlagen, um wieder nach Hause zu kommen.

Abjug bes Konigs mit ber halben Armee ans Neapel 20. May 1495. Treffen und Sieg ben Fornug über bie Benegianer und ihre Berbundeten 6. Jul.



## 28 I.Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfoft.

bliebene Salfte in Reapel mußte capituliren, und Ferbinand II. gelangte wieder gum Befic feines Reichs.

- 7, Aber auch ber mißlungene Versuch war nicht ohne Folgen für Europa. Den Eroberungss planen war in Italien ein Ziel vorgesteckt; ein Geist des Unterhandelns war aufgelebt; und was mehr als alles dieses mirkte die Leidens schaften waten aufgeregt; denn Carl VIII. wollte sich rächen. Der aufgeregte Kampf zwischen Pisa und Florenz erhielt die Gährung in Italien, weil sowohl Manland als Venedig daben zu gewinnen hofften; und erleichterte es den Ausländern, hier Verbündete zu sinden. Doch erlebte es Carl VIII.
  - 8. Erweiterung ber Eroberungsplane unter seinem Rachfolger Ludwig XII.; der außer den alsten Anspruchen auf Neapel, auch noch eigne auf Manland, von seiner Großmutter Valentina, aus dem Hause Visconti, auf den Thron brachte. Venedig und dem Pabst ward ein Theil von der Beute versprochen; und während man noch mit den fremden Mächten unterhandelte, war die leichte Eroberung schon gemacht.

Einnahme Maplande Aug. 1499. Fincht von Lubwig Mann, und, nach vereiteltem Berfuch gur Biebereinnahme,

## A. 1. Sand. u. Streit ub. Ital. 1494 -- 1515. 29

me, Gefangenschaft, 10. Apr. 1500, morin er sein Leben endigen mußte. Benedig erhalt Cremona und Gbirar b'Adaba; und für Alexander VI. schien endlich sein Bunsch ber Erfällung nabe ju ifenn, seinem Sobne Erfar Borgia in Romagna ein unabhängiges Fürstenthum zu verschaffen.

9. Die Einnahme Manlands wurde zu einem Angriff auf Reapel fogleich den Weg gebahnt has ben; wenn ohne eine vorläufige Uebereinkunft mit Spanien dieses möglich gewesen ware. Ferdinand Catholicus schlost im Geheim einen Vergleich, um an feinem Vetter Friedrich von Reapel, und demnächst an Ludwig XII. selber, zum Verräther zu werden; und der Pabst versprach die Investitur.

Geheimer Ebeilungstractat zwischen Ferbinand und Ludwig XII., 11. Nov. 1500. Leichte Uebermältigung des bes trogenep Königs Friedrich, (ber in Frankreich in der Gefangenschaft statb;) und Einnahme des Reichs im Jul. 1501.

10. Entstehender Zank, und demnächst Krieg über die Theilung, weil jeder das Ganze haben wollte. Größere Verbindungen im Innern, Sincterlist, und ein Feldherr wie Gonfalvo von Coredua, gaben Ferdinand das Uebergewicht; und bald bleibt Spanien im alleinigen Besit; der durch eine Heprath ihm gesichert wird. So hatten sich also zwen fremde Mächte in Italien festgeset: Frankreich in Mapland, und Spanien in Manland

## 30 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

Rieberlage der Franzosen bep Seminara am 21. April, und am Garigliano 27. Dec. 1503. Auf den geschlossenen Baffenstillstand, 31. Mars 1504, folgt die ganzliche Beplegung des Streits durch die Heprath Ferdinand's mit Germasne de Foir, der Nichte Ludwig's XII., der er gegen eine Million Ducateu seine Ausprüche auf Reapel als Mitgist mitgab. 12. Det. 1505.

3iel ber Politik blieb, wurden bie Verhaltnisse durch eine neue Pabstwahl noch verwickelter; als verige. Mit fühner, aber langst geübter, hand griff er in das Triebwerk ber Europäischen Politik, und wußte es ein Decennium hindurch meist nach seinem Willen zu lenken. Selten hat wohl ein Schwächerer das gefährliche Spiel mit den Mächzeigem so dreift, so schlau und so glücklich, gespielt! Freylich aber konnte kein Friede werden, so lange ein folcher Pahst die Christenheit regierte.

Erftes Project von Julius II., ben feit Aleransber's VI. Tobe von felbst gerfallenben Staat bes Sefar Borgia, Romagna, Bobigna und Ferrara, beffen sicher meift bie Benezianer bemächtigt hatten, an den Rommischen Stuhl zu bringen. Die baraus entstandenen Rriesge führten zu bem zwepten und größeten Project ber Bertreibung bet Fremben, besonders der Franzosen und Italian.

12. Handel mit Benedig über Momagna, Die is Die Glan einer großen Allianz fubren, Die jes boch

## A. t. Sand. u, Streit, ub. Ital. 1494-1515. 31

boch, besonders wegen der innern Borfalle in Spanien nach dem Tode der Isabella, nur 1504 langsam reisen konnten. Die Frucht davon war die 1508 Ligue zu Cambrai, als geheime Berbindung gegen Benedig zwischen Ludwig XII., Maximilian, Ferdinand Catholicus und dem Pabst geschlossen. Die so ungerechte als widersinnige Berbindung war so leicht zu Sande gebracht, da sie den Leidensschaften und dem Interesse von allen schmeichelte, daß es fast dem Pabst gereute, da er nicht den Faden in der Hand behalten konnte. Es war wernigstens nicht seine Schuld, wenn die Venezianer sich nicht warnen ließen. Die stolzen Republikaz ner schienen es nicht zu wissen, daß Könige selten Freunde von Republiken sind.

Abfolus ber Ligue zwischen Ludwig XII. und Maximstian I. 10. Dec. 1508. Die andern traten bemnachst bep. Ihr Bwed: Dematbigung ber Republit, und Wegnahme ihres Continentalgebiets, bas ichen vorfausig gebfeilt? war.

13. Doch war es weit mehr die leidenschafte liche Raschheit des mächtigsten der Verbünderen, als die Größe der Verbindung, welche der Repus biit den Untergang drohte; und den Angriff von Ludwig XII. hatte selbst die Trennung der Lique wohl nicht abgehalten. Nicht ihre Waffen, aber ihre Politik rettete die Republik. Er mat mit

(direct,

## 32 I. Per. I. Th. Befch. d. füdl. Eur. Staatenfoff.

fcmer, eine Berbindung aufzulden, die fo wenig in fich felber jusammenhieng.

Nieberlage der Benezianer ben Agnadello 15. Apr. 1509., und Berluft des festen Landes, da auch der Pabst Romagna wegnimmt, und sie mit dem Bann belegt. Anfang des Zwistes zwischen Ludwig und Marimilian, und nach der Wiedereinnahme Padua's angeknüpfte Unterhande lung und Ausschung der Republik mit dem Pabst, dem die Städte in Romagna bleiben; 25. Febr. 1510; so wie Kerdinand die Hafen in Apulien.

14. Mus ber aufgeloften Berbindung geht aber durch Julius II., ber mohl mußte, daß ge: wefene Freunde die bitterften Feinde werben, eine 1511-3mente, noch großere, gegen Franfreich ber: vor. Bum Schuß bes Romischen Stubls gegen Die Anmagungen Frankreichs bestimmt, bieß fie Die beilige Ligue; gangliche Bertreibung ber Franzosen aus Italien war baben ber Bunich bes Dabftes und ber Benegianer; bie Eroberung bes Spanischen Mavarra's ber von Kerbinanb: und burch biefen mard Beinrich VIII. von Enge land gewonnen. Much Marimilian I. ward wes nigstens durch einen Waffenstillstand mit Benedig unthatig gemacht; aber bas Meisterftud ber pabst: lichen Politit mar, Die Schweizer zu gemin: nen; benn nur burch fie tonnte Manland Frant: reich eneriffen werben.

#### A. 1. Sand. u. Streit. ub. Ital. 1494 -- 1515. 33

Schließung der beil. Ligue, 3. Det. 1511. zwischen bem Pabst, Ferdinand Catholicus und Benedig; dem Rayser und heinrich VIII. wird der Beptritt frepgestellt. Geswinnung der Schweizer feit 1510.

15. Der jest folgende Kampf, der durch ben missungenen Versuch Ludwig's zu einem Concistium zu Pisa, zur Absessung des Pabstes, nun 1511 ein wahrer Kampf gegen die Hierarchie ward, ware vielleicht glücklich von Frankreich bestanden, hatte nicht der junge Gaston von Foir in der Schlacht ben Navenna seine Heldenlaufbahn geens digt. Von allen Seiten angegriffen, aus Manstand durch die Schweizer vertrieben, von dem Pabst in den Bann gethan, wurde sich tudwig XII. kaum aus seiner Verlegenheit haben ziehen können, ware ihm nicht der Tod des Pabstes zu Husse gekommen.

Uebergewicht Frankreichs unter Gaston von Foir bis auf seinen Tob in der Schlacht bep Ravenna, Nov. 1511. — 11. April 1512. — Einfall der Schweizer in Mayland, May 1512; das von ihnen an Marimilian Sforza, diteren Sohn von Ludwig Morus, gegeben wird. — Erneuerter Bersuch Ludwig's XII. zur Wiederersoberung, vereitelt durch die Schlacht bep Novara 6. Jun. 1513. Folge dieser Bertreibung der Franzosen aus Italien war die Rücktehr der 1495 vertriebes nen Mediceer nach Florenz, durch Huste der Ligue und einer Insurrection, 31. Aug. 1512, mit einer Geswalt, die nur den Nahmen der Republik hier übrig sieß. Florenz trat nun sormlich der heiligen Ligue ben.

#### 34 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

varras, als verbunbeten Staats von Frantreich durch Fegdinand Catholicus 1512. Einfall heinrich's VIII. in Artois, und der Schweizer in Burgund, Aug. 1513. Unsterdeffen Tod des Pabstes Julius II. 21. Febr. 1513, dem Leo X. aus dem Hause Medici folgt.

16. Auflösung ber Ligue, ba der neue Pabst sich mit Frankreich aussöhnt, sobald nur Lude wig XII. das Concilium zu Pisa verwarf. Mit Ferdinand wurde leicht Friede, als man seine Beute — Navarra — ihm ließ. heinrich VIII., der als Schwiegersohn vone ihm abhieng, ward durch Geld und eine henrath gewonnen, und die Schweizer — betrog man. So blieb Frankreich, von allen seinen Eroberungen, nichts als seine Ansprüche; die vielleicht Ludwig XII. noch mal wieder durchzusehen versucht hatte, ware ihm 1515 nicht der Tod zuvorgekommen.

Bertrag mit Leo X. 6. Oct. 1513. —, Mit Ferdinand von Aragon I. Dec. 1513. Mit den Schweizern, indem man fie durch falsche Seißeln hintergieng, ein Bertrag 13. Sept. 1513. den aber Ludwig XII. widerrief. — Auch mit Maximilian I. ein Stillstand wegen Mayland, deffen neuer herzog von ihm war bestätigt worden. — Der erstaufte Frieden mit England wird durch eine heprath Ludwig's XII. mit der Schwester heinrich's VIII., Maria, besestigt 7. Aug. 1514. — Aber schwa am 1. Jan. 1515. starb Ludwig XII.

17. Ben aller Thatigkeit erscheint die Politik Dies Zeitraums doch in ihrer Kindheit. Die treus lofe

#### A. 1. Hand. u. Streit. ub. Ital. 1494-- 1515. 35

thatigleit Maximilian's, die jerstreuende Wiels thatigleit Maximilian's, die blinde Vergrößes rungssucht tud wig's, machten die Verschlingung ihrer Faben fast jum Gewirr. Kein großes Insteresse, nicht das bleibende der Volker, sondern nur das augenblickliche der Herrscher; kein großer Character seste sie in Bewegung. Eben daher auch keine seste Werbindungen, sondern ewiger Wechsel! Wie konnten auch dergleichen entstehen; wo man es kaum hehl hatte, daß man sich einans der nur zu betriegen suchte?

18. Die Staatswirthschaft schien zwar durch das gute Benspiel, das Ludwig XII. und sein Minister, Cardinal Amboise, gaben, zu gewinnen. Aber neue und große Ideen darüber wachten selbst in Frankreich noch nicht auf; und das gute Benspiel blieb ohne Nachahmer. Geld zu den Kriegen zu haben, — nur unter Ludwig XII. mit möglichster Schonung der Unterthanen, (und auch das war viel werth;) — blieb noch immer ihr einziges Ziel; und selbst die Entdeckung der neuen Welt und die dadurch erregten Hoffnungen beschränkten den Gesichtskreis noch mehr darauf, als daß sie ihn erweitert hätten.



#### 36 I. Per. I. Th. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfpft.

Fortschritte, als man hatte erwarten megen; und konnte sie auch nicht wohl machen, so lange ein gustes Fußvolk nur ben den Schweizern zu miesthen war, oder man sich mit deutschen Lanzknechten half. Auch war unter ben Fürsten des Zeitalters keiner, der als großes militärisches Gesnie geglänzt hatte.

## II. Geschichte ber Entstehung Des Colonialmesens. von 1492 bis 1515.

Histoire des Etablissements des Européens dans les deux Indes; par Mr. l'abbé RAYNAL. à Geneve. 1781. 10 Voll. Ein Bert, gleich reich an fophistischen Declamationen, bald oberfichtlichen bald lebrreichen Entwidelungen, und hocht wichtigen statistischen Nachrichten.

Les trois ages des Colonies, on de leur état passé, préfent et à venir; par Mr. DE PRADT. 1801. 3 Voll. Der Berf. ist Bertheidiger der Frenheit der Colonien; aber auch politischer Projectmacher.

An Inquiry into the colonial policy of the European powers, in two volumes. By Henny Broudham. Edimburg. 1803. Biel Studium des Gegenstandes: aber nur ju wenig praktische Kenntniß.

A. Anderson's historical and chronological Deduction of the present time.

L. M. 1789. Vall. 4. Geht bis 1789. Gine unermession wiche

## A. 2. Gefch. d. Entft.d. Colon. 1492 - 1515. 37

reide Materialiensammlung chronologisch geordnet; hauptjachlich mit Rucksicht auf die Geschichte des Brittischen handels.

Den Theil der Solonialgeschichte, der Dftindien betrifft, enthält bis auf die Mitte des 18. Jahrhunderts aussubtlich: Geschichte der oftindischen Handelsgesells schaften, in der Hallischen Allgemeinen Weltsgeschichte, B. 25. 26. 1763.

Die vorzüglichste allgemeine historische Uebersicht ber Colonien der einzelnen Wölfer giebt Eichhorn's Geschichte des neuern Europas, B. 5., der Asien, und B. 6., der Africa und America umfast.

Unter bem Mahmen ber Colonien be greift man alle Besigungen und Rieberlaffungen ter Europäer in fremden Welttbeilen. Gie jerfallen aber nach ihrem Zweck und ihrer Ginrichtung in vier verschiedene Claffen. Diese find 1. Af. ferbau: Colonien. 3hr 3med ift tanbwirthe schaft; die Colonisten werden Landeigenthumer und formlich einheimisch; und erwachsen ben dem Forte gange zu einer mabren Ration. 2. Pflane jungs : Colonicen. Ihr 3med ift Erzeugung bestimmter Naturproducte in Planeagen fur Eu-Die Colonisten, wenn gleich Landbesiger, werden boch weniger einheimisch, und ihre Bahl bleibt auch meist ju gering, als bas fie ju einer Mation erwachsen komten. In ihnen ift Sclave. ren vorzugemeife ju Saufe. 3. Bergbau: Co: Ionien. 36r 3med ift bie Geminnung bee De

#### 38 I. Per. I. Th. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfpft.

talle. Die Colonisten werden in ihnen einheimisch. Sie tonnen febr ausgebehnt, aber als blofe Berge bau : Colonien nicht fehr vollreich werden. 4. San: bels: Colonien. 3hr 3med ift Sandel mit den Naturproducten bes Landes ober bes Meers, (Fis fcheregen), und ben Runftproducten der einheis mifchen Bolter. Gie bestanden anfangs nur aus ju Stapelplagen des Sandels; Miederlassungen aber durch Gewalt und Lift erweiterten fich biefe ju Groberungen, ohne daß boch ber Sauptzweck fich Die Fremben, wenn gleich herren, wers ben boch in ihnen ju wenig Landbefiger, um eine beimifch ju werben. - Wenn gleich mehrere bies fer Zwecke fich ben benfelben Colonien vereinigen laffen, fo wird boch Giner berfelben immer Sanpts zweck fenn; und nach biefem ber gange Charafter ber Colonie fich bestimmen.

2. Was Colonien jeder Art für ben Muts terftaat seyn konnen, mußte erft eine langsame Erfahrung lehren. Ohne ihren wahren Werth zu kennen, gieng man aus von der Idee des absolus ten Besiges, und der Ausschließung aller Fremden. Ob dieß Verfahren rechtlich sen, ob es auch nur rath fam sen? siel Niemanden ein zu fragen. Wo hatte man auch andere Ideen schöpfen sollen? Leis ball aber wurde dadurch gleich ansangs dem Colos nials nialwesen der Europäer eine Richtung gegeben, die zum Ungluck der Mutterlander, und noch mehr der Colonien, underanderlich war. Doch entwickelte sich gleich anfangs durch die verschiedene Natur der Länder und ihrer Bewohner eine wesentliche Verschiedenheit der Colonien des westlichen und des istlichen Indiens in Unsehung der Benugung.

3. Wie beschrantt aber auch immer ber Ge fichtsfreis blieb, fo maren boch bie Folgen unermeflich. Indem a. ber gange Bang, wie bie gange Ginrichtung des Welthandels fich anderte, weil er aus landhandel (was er bis dabin, feis nem wesentlichen Character nach, ftets batte bleis ben muffen,) in Geehandel umgeschaffen ward. Ebenbaber aber b. die geographische Lage ber lander ihre Wichtigfeit ober Unwichtigfeit für ben Sandel nach einem gang andern Maagstabe bestimmte; ba es in ber Matur biefer Beranderung lag, baß in Europa jest die westlichen lander ftatt berer am Mittelmeer Die Gige Des Welthan: Much waren es zuerft bie benben bels wurden. westlichsten Bolter, Spanier und Portugie: fen, welche baran Untheil nahmen. Doch legten in biefem Zeitraum bie Spanier nur erft ben Grund zu bem Gebaude ihres Colonialfpstems; Die Portugiefen bingegen führten bas ibrige icon

E 4

40 L. Per. I. Th. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

fast ganglich auf. Bende aber grundeten ihre Unsfprüche auf die Schenkungen bes Dabstes, als allgemeinen Oberherrn, jur Bekehrung der Beiden.

Bulle des Pabstes Alexander VI. 1493; wodurch ein Meridian, 100 Meilen westlich von den Azoren, als Scheidungslinie bestimmt wurde; die jedoch, bereits 1494 durch den Tractat von Tordesillas, durch eine Bulle 1506 bestätigt, bis auf 375 Meilen von jenen Inseln hinausges rückt ward.

4. Entdeckungen und Eroberungen der Spax nier in diesem Zeitraum. Die letteren beschränkten sich nur auf die Inseln des Golfs von Mexisco, unter benen jedoch hifpaniola (St. Dos mingo) durch die Goldgruben in dem Cibao: Ges birge ben weitem die wichtigste wurde. Da die nene Welt nicht sogleich andre wichtige Producte darbot, so wurde das Aufsuchen von Gold und Silber, zum Unglück der Eingebohrnen, hier das einzige Ziel.

Entbedung Americas, querft ber Infel St. Salvazbor (Guanahaini), burch Shrift. Colomb, indem er den Weg nach Oftindien sucht, den 11. Oct. 1492. Auf set nen drep folgenden Reisen entbedte er nicht nur die west; indische Juselwelt, sondern auch einen Theil der Kusten des Continents. Außer hispanivla, der Hauptniederstaffung, wurden auch auf Euda, Portorico und Id. maica 1508—1510 von den Spaniern Ansiedelungen versucht: der kleinern Inseln achtete man nicht weiter, als mit Linvolner zu rauben. Entdedung und Besigneb-

mune

#### A. 2. Gefch. d. Entff. d. Colon. 1492-1515. 41

mung des großen Oceans, und Radricten von Peru, burch Bilbon 1513. — Der Gewinn, den die Spanisnische Regierung aus Mcstindien zog, blieb noch wesnig beträchtlich; so wie die Grundsche ihrer Colonialverswaltung noch unentwickeit.

History of America by Robentson, London. 1777. 2 Voll.

4. Den Anfang von Vol. III. gab noch ber Sohn 1796.
beraus.

4. Entbedungen und Niederlassungen ber Porstugiesen in Ostindien. Die Art des Entdeckens und die Beschaffenheit der entdeckten tander erzeugte gleich den wesentlichsten Unterschied zwischen dem Porstugiesischen und Spanischen Colonialwesen. Das alle mahlige, planmaßige Fortschreiten, das endlich nach Indien führte, hatte schon manche Ideen durch die Erfahrung zur Reise gebracht; und die Beschaffensheit Indiens ließ hier an keine Bergwerks:, sons dern nur an Handels: Colonien denken. Sben duser, ben aller Eroberungsluft und Tyrannen, duch keine große unmittelbare Länderbesisungen, sons dern Festsesung auf einzelnen Hauptpuncten, mit Abhängigkeit der Landessürsten, um den Handelsschaften, um den Handelsschaften

Anfang der Portugiessischen Schifffarthen, (erzeugt durch die Kriege mit den Mauern in Africa, und geleitet durch Prenz Heinrich Ravigator † 1463) seit 1410. Entdedung von Madeira 1419. Umschiffung von Cap Bojador 1439 und des Cap Berde 1446. Entdedung der Agoren 1448, der Insellu des Cap Berde 1449, von St. Tooms und Annobon 1471, von Congo 1484; woven

# 42 I. Per. I. Th. Gesch. d. südl. Eur. Staatensyft.

reife über Land nach Indien und Aethiopien von Sovillan eine Folge war. Erreichung des Borgebirgs der guten Hoffnung durch Barth. Dias 1486; und endliche Umichiffung und Gelangung nach Indien über Mozambique durch Basco de Gama 1498, unter Emannel dem Großen. Landung in Calicut, und erfte Festschung in Cocin; — Bereits 1481 waren durch eine Bulle von Girt IV. alle jenseit Cap Bojador im Nahmen der Portugiesen gemachte Eutdechungen der Krone Portugal gescheutt.

fchen Hereschafe in Indien, von der Diktüfe von Africa dis zu der Haldinfel Malacea und den Mostucken, — burch eine Kette von festen Plagen und Factorenen; so sehr begünstigt durch die damalige Zerstückelung jener lander in viele kleine Staaten, leicht in Ubhängigkeit zu erhalten, und gegen eins ander aufzuhrigen. Der hohe Geist der ersten Wischelle und Militairchefs, denen alle übrige Gous verneurs untergeordnet waren, eines Almeida, profes verneurs untergeordnet waren, eines Almeida, der haber eigentlich, der die Gründung einer solchen Hereschaft möglich machte.

Mittelpunkt ihrer Herrschaft Goa, seit 1510; Sis bes Bicetonigs. Die andern Hauptplätze; Mozambique, Sossala und Melinda an der Kuste von Africa schon 1508; Mascate und Ormus im Persischen Meerbusen 1515; Diu und Daman auf Decan 1533; Cochin u. a. auf Malabar; Muse ganz von ihnen abhängig war; Negapatam auf Coromandel; und Malacca seit 1511 auf

### A. 2. Gefch. d. Entft. d. Colon. 1492 -- 1514. 43

auf ber Salbinfel gleiches Rahmens. In eben bem Jahr Entbedung der Gewarzinfeln; und feitbem Festfehung auf Ternate und Tibor.

7. Der Handel mit Indien ward zwar ben den Portugiesen kein Monopol einer Compagnie, blieb aber mittelharer Weise ein Monopol der Krosne. Stand er gleich allen Portugiesen fren; so bedurften doch die Kausteute der Erlaubnis der Regierung: und sie hatte die Direction so wie den Schuß der Schiffsahrt; auch behielt sie einzelne Haupt: Zweige des Handels sich allein vor. In diesen Formen lag ein Keim des Verberbens, der sich bald entwickeln mußte; aber so lange man Liss sadon zum alleinigen Hauptmarkt der Indischen Waaren für Europa machen konnte, war der Hans del doch nicht weniger gewinnreich.

Der Portugiefische Ostindische Handel begriff 1. den Bwischenhandel in Indien. Untuupfung an einzelne Hauptmarktplätze: Malacca für das jenseitige Indien; Masscate für Arabien und Aegppten; Ormus für den Contiment von Assen. Wichtigkeit des Verkehrs zwischen den Goldand Sclavenländern Africas, und den Productenländern Indiens. Monopolisirender Handel der Befehlshaber in Indien.

2. Den Handel zwischen Europa und Indien. Cinrichtung der Schisfarth. Nur durch Flotten von der Regierung geschiete. Hauptgegenstände: Pfesser und andre Gewürze, baumwolziene und seidene Zeuge, Verlen und andere leichte und verarbeitete Waaren. Form des Handels in Portugal. Aeine Berführung der Waaren burch Europa auf lanen Schissen: die Fremden mußten sie in Listaban

### 42 I. Per. I. Th. Gefch. d. füdl. Eur. Staatempft.

reise über Land nach Indien und Arthopien von Sovillan eine Folge war. Erreichung des Borgebirgs der guten Hoffnung durch Barth. Diaz 1486; und endliche Umschiffung und Gelangung nach Indien über Mozambique durch Basco de Gama 1408, unter Emannel dem Großen. Landung in Calicut, und erfte Festschung in Cocin. — Bereits 1481 waren durch eine Bulle von Girt IV. alle jenseit Cap Bojador im Nahmen der Portugiesen gemachte Eutdeckungen der Krone Portugal geschentt.

6. Umfang und Einrichtung der Portugiest schen Hereschafe in Indien, von der Ostfüste von Africa dis zu der Haldinfel Malacca und den Mostucken, — durch eine Kette von sesten Pläßen und Factorenen; so sehr begünstigt durch die damalige Zerstückelung jener länder in viele kleine Staaten, leicht in Ubhängigkeit zu erhalten, und gegen eins ander aufzuheigen. Der hohe Geist der ersten Wischte Ervis, und Militairchefs, denen alle übrige Gous Vivil: und Militairchefs, denen alle übrige Gous vernaurs untergeordnet waren, eines Almeida, and vorzüglich des großen Albuquerque war es ind vorzüglich des großen Albuquerque war es in hart wöglich machte.

Mittelpunkt ihrer herrschaft Goa, seit 1510; Sis bes Bicetonigs. Die andern Hauptpläte; Mozambique, Sozfala und Melinda an der Kuste von Africa scon 1508; Mascate und Ormus im Persischen Meerdusen 1515; Diu und Daman auf Decan 1533; Sochin u. a. auf Malabar; Kuste ganz von ihnen abhängig war; Negapatam auf Coromandel; und Malacca seit 1511 auf

## A. 2. Gefch. d. Entft. d. Colon. 1492 - 1514. 43

auf ber halbinfel gleiches nahmens. In eben bem Jahr Enthedung der Gewärzinfeln; und feitbem Festfehung auf Ternate und Tibor.

7. Der Handel mit Indien ward zwar ben den Portugiesen kein Monopol einer Compagnie, blieb aber mittelharer Weise ein Monopol der Krosne. Stand er gleich allen Portugiesen fren; so bedurften doch die Kausseute der Erlaubnis der Regierung: und sie hatte die Direction so wie den Schuß der Schiffsahrt; auch behielt sie einzelne Haupt: Zweige des Handels sich allein vor. In diesen Formen lag ein Keim des Verderbens, der sich bald entwickeln muste; aber so lange man liss fabon zum alleinigen Hauptmarkt der Indischen Waaren für Europa machen konnte, war der Hans del doch nicht weniger gewinnreich.

Der Portugiesische Oftindische Handel begriff 1. den Zwischenhandel in Indien. Anthupfung an einzelne Hauptsmarktplähe: Malacca für das jenseitige Indien; Masscate für Arabien und Aegypten; Ormus für den Continent von Assen. Wichtigkeit des Berktbrs zwischen den Goldund Sclavenländern Africas, und den Productenländern Indiens. Monopolisirender Handel der Befehlshaber in Indien.

2. Den Handel zwischen Europa und Indien. Einrichtung der Schiffarth. Unt durch flotten von der Regierung geschickt. Hauptgegenstände: Pfesser und andre Sewürze, baumwollene und seidene Zeuge, Verlen und andere leichte und verarbeitete Waaren. Form des Handels in Portugal. Aeine Bersührung der Waaren durch Europa anf vonne Schissen; die Fremden mußten sie in Lieban

### 44 L Per. L Th. Befch. d. füol. Eur. Staatenfuft.

Radibeilige folge bavon fur die Portugiefifde Schifffarth; und die Erwedung ber Concurrens.

In der Alia de Ioao De Barros und feinen Fortsehern, Lisbon, 1552; in der Histoire des conquêtes des Portugais par Lafitau, Paris. 1732. u. a. find die Erobes rungen der Portugiesen in Indien aussuhrlich beschries ben; allein die Geschichte ihres Indischen Handels war auch nach dem, was Raynal und die Wersasser der allge meinen Welthistorie B. 25. darüber gegeben haben, noch bennahe eine ganzliche Lucke. Erster glücklicher Versuch zu ihrer Aussulung in:

Sefcichte bes portugiesischen Colonialmesens in Oftinbien von Friedrich Saalfeld. Göttingen, 1810. Mit genauer Nachweisung aller Quellen.

8. Oftindien blieb zwar nicht das einzige; aber boch das wichtigste, Colonialland ber Portur giesen. Ihre Besthungen an der West-Kuste von Africa, wie Congo zc. wurden erst späterhin durch den Sclavenhandel bedeutend: und wenn gleich die 1300 Kuste von Brafilien durch Cabral bereits ents deckt und occupiet ward, so wurde doch durch des portirte Juden und Verbrecher kaum ein schwacher Ansang daselbst zum Anbau gemacht.



3wens

3menter Zeitraum.

1. Der folgende Zeitraum glangt gugleich burch größere Berricher, und burch größere und folgens In Carl V. fab bas reichere Begebenheiten. Reuere Guropa jum erftenmal ben Staatsmann auf dem Thron; nicht den Rantemacher, wie in Rerbinand. Kirche und Staat aber umfaßte feine Tha: tigfeit gleichmäßig; barum mar feine Politif nie obne Murde; wenn auch nicht ohne Gigennuß. Spanier und Deutsche, Miederlander und Stalianer, nannten ibn ihren herrscher; und der Character von 21! len fchien in dem feinigen verfchmolzen. Dagegen geborte Frang I. nur feiner Mation; fe fab in ihm gleichsam den Abdruck von fich felbft; barin lag, ibm felber unbewußt, das Bebeimniß feiner Soliman ber Prachtige wirfte auf feine Beife ein; mehr burch ben Gabel als burch Unterhandlungen; wiewohl et auch balb diese nicht Indem unter folden Furften bie verschmähte. Berhaltniffe ber hauptstaaten gegen einander fich fefter bestimmen, erhalt bie praftifche Politit bas burch sichrere Formen. Es geschah bieg 1. durch bie entftebenbe Rivalitat gwifchen Frankreich und Spanien. 2. Durch die Reformarion .....

### 46 I. Per. I. Th. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfpft.

ihrer politischen Tendenz. Die durch bende verurs sachten Handel bleiben, wenn auch gleichzeitig, dennoch aber so gut wie ganzlich getrennt; weil Franz I. nicht weniger als Carl V. Gegner der Reformation blieb; und mussen daher auch abges sondert behandelt werden.

#### I. Geschichte ber Rivalitat zwischen Frankreich und Spanien in Diefem Zeitraum.

History of the Emperor Charles V. by Robentson. London. 1769. 3 Voll. In der deutschen Mebersehung von Remer, Braunschweig. 1792, ift der erfte Theil, oder die Einleitung, ganglich umgearbeitet; und der Werth dieses, in jeder Ruckicht elassischen, Werts dadurch noch erhöht worden.

Histoire de François Premier, Roi de France par M. GAIL-LAND. Paris. 1769. 7 Voll.

Mémoires de Mart. et Guill. Bellay Langey, mis en nouveau Style etc. par Mr. l'Abbé Lambert. Paris. 1753. 7 Voll. Sie gehen von 1513—1547. Die Ansgabe im Original-Stil ist Paris. 1569. fol.

Die Iftoria d'Italia von Guicetandini vom 15ten Buche an.

2. Die Rivalität zwischen Frankreich und Spanien gieng keinesweges junachst aus einer fes bollit fondern aus Zeitumftanden und Leidens schaften

Schaften bervor; allein fie fubrte bennoch ju polis tischen Grundfagen, indem bas practifch angenome mene Spftem bes Gleichgewichts aus ihr fich ents wickelte, und burch fie feine Sauptbestimmungen erhielt. - Es war junachst eine Fortsehung ber Stalienischen Sandel; weil an den Principat in Diesem Lande immer mehr die Idee des wechsels feitigen Uebergewichts gefnupft mard. Der von Frang I. mit Glud ausgeführte Berfuch, Dan: land ben Schweizern und Maximilian Sforza zu entreißen, legte baju - fcon vor dem Regierungs: antritt von Carl V. - ben Grund,

Einfall von Frang I. in Mapland, nach vorber errichtes ter Berbindung mit Benedig, und entscheidende Schlacht. ben Marignano 13. Sept. 1515. S. Maximilian tritt fein Land gegen ein Jahrgelb ab; Genna und ber Pabft foliefen fic an. - Der balb barauf gefchloffene Bergleich mit ben Someigern (bie Grundlage bes nachmalis gen emigen Kriebens 29. Nov. 1516.) fcien ben Befis Maplands gu fichern, und überhaupt ben frangofifchen Ginfluß in Stalien vollig an befestigen.

3. Große Beranderung ber Lage Europas durch ben Tob Ferbinand's I. Mit feinem alteften Entel Carl V. (I), bem herrn ber reis 23. chen Niederlande und funftigen Miterben Deftreichs, 3an. gelangte bas Sabsburgifche Saus jum Befig ber gangen Spanifchen Monarchie. Go dag. bas Schickfal Europas in ben Santen weiner

### 48 I. Per. I. Th. Gefch. d. fadl. Eur. Staatenfpfi.

Junglinge, von benen ber eine fthon glucklicher Eroberer war; der andere fast noch mehr durch Politif als durch Wassen es zu werden hoffte. Doch erhielt der Tractat zu Ronon noch den Frieden; bis eine neue Collision des benderseitigen Interesse entstand.

Tractat zu Nopon 13. Aug. 1516. Es war ein Auffcub, der durch die Bestimmungen über Navatra und Reapel den Krieg desto sicherer herbepführen mußte.

1519 4. Bewerbung bender Fürsten um die Kans Dan. serkrone nach dem Tode Maximilians I. Als Carl V. sie erhielt, war die damit verbundene Oberhoheit über die Italienischen Reichs: Les hen, zu denen Manland gehörte, recht dazu ges schickt, dem auskeimenden Saamen der Sifersucht und des Hasses zwischen benden fortdauernde Nahs rung zu geben.

> Burbigung bes bamaligen wahren Berths ber Kapfer=, frone. Sie war fehr viel und fehr wenig, je nachdem derjenige, ber sie trug, fie zu nuhen wußte; denn was ließ
> sich nicht in einem Beitalter, wo Streben nach Wachtvers
> größerung, wenn auch nicht immer planmäßig, doch in der
> allgemeinen Lendenz der Politik lag, in einem Staate wie Deutschland, an den Litel knupfen? Wer mochte denn
> sagen, was zwischen dem Kapfer und den Ständen, die
> Bestimmungen der goldnen Bulle und der neuen Wahlsapitulation abgerechnet, eigentlich Rechtens war?

### B. 1. Riv. zw. Frankr. u. Span. 1515-- 1556. 49

5. Die Berbindung ber Kanferfrone und ber Rrone von Spanien auf bemfelben Saupte mußte nicht bloß wegen bes Umfangs, sondern auch bes fonders wegen der geographischen Lage ber lander, bebentlich werden. In welchen Staates bandeln mußte Carl ben fo vielen Berubrungs puncten nicht Antheil nehmen? Und wohin konnte biefe Theilnahme ben einer folden Macht nicht fub ren? Die ben Sabsburgern bengelegte Ibee einer fogenannten Universalmona'rchie, mar, in fo fern man barunter nicht eine unmittelbare Berrs ichaft, fondern nur ben Principat in Europa verftebt, fo wenig ein leeres Phantom, daf fie vielmehr von felbst aus der Lage jenes Saufes bere vorging; und ber Kampf von Frang I., wenn auch im Ginzelnen durch Leidenschaft und fleinliche Urfachen erzeugt, und junachft nur auf ben Brine eipat in Italien gerichtet, mar boch, aus einem bobern Besichtspunct betrachtet, ein Rampf für Gelbftffandigfeit und Unabhangigfeit.

Schonng ber mabren Macht ber bepben Fürsten. Die Macht von Carl V. verlor 1. durch die Berschiedenheit seiner Berbaltniffe in seinen verschiedenen Staaten: er war nirgends, selbst nicht in Spanien, unumschränkt.

2. Durch die beständigen Finanzverlegenheiten, und die nie regelmäßig bezahlten Aruppen, die oft deshalb kanm seine Aruppen beißen kounten. Dagegen die so febr concentritte Macht Krankreichs nicht unr 1. dem Könige fast naumschränkt zu Gebote stand; sondern und abnich

### 50 1.Per. I. Th. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfrif.

die Errichtung einer eignen National : Infanterie fiatt der Wiethtruppen erft furchibar wurde. Aber doch 3. febr das durch fich beschränkte, daß Franz I. nicht die Staatswirthsichaft seines Borgangers befolgte.

6. Erster Krieg zwischen Franz I. und Carl V., bis angefangen von Franz I., und nach ofterm Wech: sel durch die Niederlage ben Pavia, und die Gesfangennehmung des Königs zwar sehr unglücklich sür ihn entschieden; doch konnte Carl V. seine Verssuche zu einer Zerstückelung Frankreichs so wenig durch das Complot von Carl von Bourbon, als durch seine Ansprücke auf Burgund, aussühren.

Bevberfeftige Bormanbe jum Ariege: I. Frang verlangt bie Rudgabe bes Spanifchen Ravarra. 2. Ernenert bie Anfpruce auf Reapel. 3. Rimmt fich feines Bafallen Rob. von der Mart in einem Lebeftreit an. --Seiten Carl's: I. Anfprache auf Mapland als bentiches Reichslehn. 2. Auf bas von Ludwig XI. eingezogene Bergogthum Burgund. - Bepberfeitige Berbanbete: Carl siebt Beinrid VIII. von England und ben Debft in fein Intereffe. grang I., im Bunde mit Benedig. ernent den Tractat mit den Soweizern 5. May 1321; in bem er frepe Berbung erhalt. - Solact ben Bicocca 22. Apr. 1522. und gangliche Bertreibung ber Frangofen aus Italien unter Lautrec, und 1523 bem Ganfiling Bonnivet. Mapland wirb ale Reicheleben von Carl an Krang Sforga, jungern Sohn von Ludwig Morus, (+ 1531), wenigftens bem Rahmen nach, gegeben. -Ungladlider Ginfall ber Rapferliden in Provente Jul. -Sept, 1524. Frang I, gebt felbft aber bie Mipen. Belas germes und Schlacht von Pavis 24. gebr. 1525.

B. 1. Riv. zw. Frankr. u. Span. 1515-1556. 51

berlage und Gefangenschaft des Abnigs, ber nach Mabrit gebracht wird.

7. Der Sieg ben Pavia schien Carl jum herrn von Italien und jum Schiedsrichter von Guropa ju machen; und doch wurde er nicht einmal das erste. Die innern Verhaltmisse seiner Armee, weit mehr als die erwachte Eisersucht von England und den Italienischen Staaten, verhinderten die Aussührung aller großen Plane; und in dem Friesdenstractat zu Madrit erpreste er von Franz I. nur Versprechungen; gegen welche dieser selbst schon im voraus im Geheim protestirt hatte.

Bergleich zu Mabrit 14. Jan. 1526. Bebingungen: 1. Franz entfagt allen Ausprüche auf Italien. So wie 2. der Souverainität von Flandern und Artois. 3. Aritt das Herzogthum von Burgund an Carl ab. 4. Siebt seine benden altesten Sohne als Geißel; und heprathet Eleonoren, die Schwester des Lapsers.

8. Der zwente Krieg zwischen benden Für: 1527 ften war baher unvermeidlich. Auch von ihm war 1529 der Hauptschauplaß in Italien; jedoch besonders in Neapel. Aber auch er ging unglücklich für Franz; troß seiner Verbindungen mit England, und in Italien; da er im Frieden zu Cambrais ben dem ganzlichen Verlust Italiens, und der Treulosigkeit gegen seine dortigen Bundesgenossen, sich damit begnügen mußte, daß Carl nur vor jest

2 2

52 .I. Per. I. Th. Gesch. d. südl. Eur. Staatenspft.

feine Unfpruche auf Burgund nicht geltenb ju mas chen verfprach.

Bundniß gu Cognac 22. Day 1526 gwifchen Frang I., bem Pabit, Benedig und bem Bergog von Mayland, im Bebeim gefchloffen. Durch große Berfprechungen jog man auch Seinrich VIII. mit berein. - Rebbe bes Ravfers mit dem Dabft; Ueberfall und ichrectliche Plunderung Rome, obne Pormiffen bes Rapfere, jum Merger ber chriftlichen Belt, burch feine Armee unter Carl von Bourbon, 6. Man 1527; Belagerung bes Pabftes in ber Engelsburg und Capitulation. Die Befrepung des. Pabftes gab nicht nur ben Bormand, die Berbundeten enger zu vereinigen, fondern auch eine frangofifche Armee unter Lautrec nach Italien ju fchiden, um bie Unfpruche Frantreichs auf Meapel auszuführen. Ungludliche Belagerung von Meapel, burch die Deft und Doria's Abfall vereitelt; April bis Mug. 1528. Unterhandlungen, BBaffen: ftillftand 15. Juni 1528; und Friede ju Cambrai 5. Mug. 1529 (bem auch Seinrich VIII, beptrat, nachbem Clemens VII. fich icon vorber ben 20. Jun. burch einen Separatfrieden gesichert hatte); bis auf Burgund und bie bewilligte Anslofung ber frangofifden Pringen unter gleichen Bedingungen wie im Madriter Bertrage.

9. Wenn burch diesen zwenten Krieg die Macht des Kansers in Italien erweitert war, welche seine Zusammenkunft mit dem Pabst und seine Kronung.
1530 zu Bologna noch mehr befestigte; so hatte er sur 24. dieses Land noch die doppelte Folge, daß a. Flos renz in ein erbliches Herzogthum verwandelt ward; und b. Genua seine nachmalige Versassung ers

### B. 1. Niv zw. Frankr. u. Span. 1515-1556. 53

Die Beranderung in Florenz war eine Folge des Beretrags zwischen dem Kapser und Pabst, durch welchen die, bev dem Kriege gegen Mom 1527 durch eine Insurrection vertriebenen, Medice er wieder resituirt, und Alexander von Medici, der Bluteverwandte des Pabstes, zum ersten erblichen Herzog erklart ward. — Die Nevolution in Genua 1528 war das Wert des Andreas Doria, der von französsicher auf Kapserliche Seite übertrat; und der Selbstständigkeit und neugegrundeten Berfassung durch die Einführung einer strengen Fasmillenaristotratie eine größere kestigteit gab.

Europas die benden hauptmächte mit einander rans gen, ward auch der Often in diesen Kampf mit bereingezogen; da die wilden Eroberungsprojecte von Soliman II., welche zuerst die ganze Christenheit bedrohten, sich zulest in eine Allianz mit Frankreich austöseten; die für dieses Reich um so vortheilhafter schien, da das habsburgische Haus nach der Niederlage und dem Tode des Koinigs tudwig II. von Ungarn ben Mohatsch seine Ansprüche auf Ungarn und Böhmen geltend machte.

Beranderung des Eurkischen Eroberungsspleems unter Soliman II. seit 1519; das unter seinem Borganger Selim I. gegen Persien und Aegopten gerichtet gewesen war. Nach der Eroberung von Belgrad 1521 hauptsturmgegen Ungarn; Niederlage und Tod A. Ludwig's II. bep Mobatsch 29. Aug. 1526. Die streitige königswahl zwischen Ferdinand und Joh, von Zapolva erleichterte Soliman seine Fortschritte, da der lettere ficheseinen Sout begab. Einnahme Ungarns

### 54 I. Per. I. Th. Gefch d. fudl. Gur. Staatenfoft.

Belagerung Wiens 1529; bagegen aber Unterwerfung ber Moldan. — Die jest fich leife anfnupfende Berbindung mit Frantreich giebt ben Beweis einer dortigen freperen Anficht in der Politif; wie gegrandete Bebentlichkeiten auch dieß Standal in der Christenheit damals erregen mußte.

te dem westlichen Suropa fast noch gefährlicher zu werden, als ihre tandmacht. Als mit der Erobes rung von Rhodus die Herrschaft des Mittelmeers ihr zu Theil ward, schien kaum noch Sicherheit für die Küsten von Italien und Spanien zu senn. Die, unter dem Schuse der Pforte sich jest an der Afrikanischen Küste bildenden Raubstaasten, wogegen das den Rhodisern gegebene Malta nur eine schwache Vormauer ward, drohten diese vollig zu vernichten.

Eroberung ber, ben Johannitern gehörigen, Infel Abobus durch die Turten, nach einer hartuckligen Gegenwehr
1522. Der Orden erhalt 1530 von Carl V. die zu Reapel gehörige Felseninsel Maltha als Leben dieses Reichs,
mit der Berpstickung des Kriegs gegen die Unglandigen.
— Gründung der Herrschaft der Pforte an der Rordtufte von Afrita, (bis dahin theils unter Arabischer,
theils Spanischer Herrschaft), durch die Eroberungen der
Geerduber Horne und Hapradin, (der Barbarossas).
Der erste bemachtigt sich Algiers 1517, und hat 1518
seinen Bruder Hapradin zum Rachfolger, der sich der
Pforte fremuslig unterwirft, Oberbesehlshaber ihrer Seemacht wird, und sich 1531 Lunis bemachtigt.
Men ibm legteres gleich durch den Jug von Carl V.

### B. 1. Riv. zw. Frankr. u. Span. 1515 -- 1556. 55

1535 wieder entriffen ward, so ward damit boch die Mache der Seerduber keineswegs vernichtet, oder auch nur bestricklich geschwächt; zumal da auch Tripolis 1531 von einem andern Seerduber Dragut erobert, und auch Tunis wieder eingenommen ward. — Da auch Aegypten seit 1517 bezwungen war, so war der Pforte fast die ganze Rüste von Nordafrika unterworfen.

12. Ursachen jum dritten Kriege zwischen 1538 Carl und Franz. Sie lagen schon in den Bedin: 1538 gungen des Friedens zu Cambrais; da Franz Ita: lien und besonders Mapland nicht verschmerzen konnte. Wenn gleich seine Bemühungen, sich Verbindungen zu verschaffen, meist mislangen, so war doch der Krieg ben ihm beschlossen; die Hin: richtung des Maraviglia in Mapland gab nur den Vorwand dazu; und das bald darauf erfolgte Aussterben des Hauses Sforza neue Unsprüche und Hosstnungen.

Bergeblide Bemihungen bes Königs, heinrich VIII. und die Protestanten in Deutschand zu gewinnen. Bersbindung mit Elemens VII. durch die Vermählung seiner Richte, Catharina von Medicis, mit dem zwepten Sobne des Königs heinrich, herzog von Orleans. Allein durch den bald erfolgenden Tod von Elemens VII. (26. Rov. 1534) wurden die erwarteten Folgen dieser, dennoch so verbängnisvollen, heprath vereitelt. Aber die Verbindung mit der Pforte, durch Laforest 1535 zuerst unter der Form eines Handelstractats (Febr.) zur Reise gebracht, ward jest dald öffentlich.



### 56 I. Per. I. Eh. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfoft.

wiederum vorzugsweise, aber doch nicht ausschlies fend, Italien. Die Wegnahme Savopens und Piemonts durch Franz verhinderte Carl nicht, eis neu Einfall in das südliche Frankreich zu machen, den aber Franz durch seine klugen Maaßregeln verseitelte. Weder der nachfolgende Kampf in Piesmont, noch in der Picardie waren entscheidend; allein das surchtbare Vordringen Soliman's in Unigarn beschleunigte den, durch Paul III. vereitelten, Waffenstillstand zu Nizza; jedoch ohne Vorwissen und Theilnahme Soliman's.

Die Eroberung Savopens 1535 (als eben Carl als Gles ger von Zumis gurudfam) mußte ben Ravier boppelt erbittern, da beffen Bergog Carl III. fein Schwager und Berbunbeter mar. — Tod von Fraus Sforga, lettem Bergog aus biefem Saufe, 24. Det. 1535, woburch alfo Mailand wieder eroffnetes Reichslehen marb, bas grang für feinen Cobn, ben Bergog Orleans, verlangte. Ginfall bes Ravfers in Provenze, Aug. 1536, burch ben Defenfiv: Rrieg unter Frang und Montmorency vereitelt. - Ginfall Soliman's in Ungarn und Sieg ben Effet 1537, mabrend feine Flotte die Ruften Stallens plundert. - Bufammen: Tunft des Rapfers, des Ronigs und bes Pabftes, bep Migga, und Abidluß eines zojabrigen Baffenftille ftanbes ben 18. Jun. 1538. Bedingungen: Jeder behalt, was er hat; (Frang fast gang Piemont und Gavoven;) und bie bepberfeitigen Unfpruche foll ber Pabft weiter untersuchen. - Alfo auch die Belehnung mit Mapland blieb noch unentidieben, wenn auch bem Ronig fur feinen jung: ften Cobn einige Soffnung baju erregt mar.

### B. 1. Mb. 3w. Frankr. u. Span. 1515-1556. 57.

14. Kein Winder also, wenn troß der ans scheinenden Vertraulichkeit bender Monarchen der zehnt jährige Stillstand doch nur ein vierjähriger ward. Der eigentliche Junder glimmte fort; und der Haß wurde noch desto bitterer durch die Art, wie Franz, lange hingehalten, doch endlich sich in seit nen Erwartungen getäuscht sah. Seine Verdinis dungen indeß sowohl mit England als mit der Pforte waren ausgelöset; und Carl von seiner Seite war sowohl durch die Religionshändel (punten) als die Türkenkriege genug beschäftigt; um einige Jahre einen Stillstand zu behaupten; wozu ihn ohnedem seine Finanzen nöthigten.

Die Streitigfeiten mit den Türken betrafen 1. Ungarn. Bufolge des Bergleichs zwischen Ferdinand und dem kinsberlosen Johann von Bapolpa, 24. Febr. 1538, sollte ersterer von letterem seine Halfte von Ungarn ererben. Allein wenige Rage vor seinem Tode (27. Jul. 1540) erstielt Bapolpa noch einen Sohn, den er zum Erben ernannste; bessen sich Soliman als Schubberr annahm, und, nach einem Siege über die Deutschen, der Hauptstadt Ofen und fakt ganz Ungarns bemächtigte. 2. Die Afrikanischen Raubstaasten, besonders Algier. Zwepter Afrikanischen Raubstaasten, besonders Algier. Zwepter Afrikanischen Bus des Kapsers 1541, durch einen furchtbaren Sturm kurz nach der Landung gänzlich vereitelt.

15. Die verweigerte Belehnung mit Man: fand bringt ben König jum Entschluß eines vier: 1542 ten Kriegs, ben die Ermordung seiner Gesandten 1546 im Manland jum Ausbruch bringt.

D,

### 58 I. Per.I. Th. Gefch b. fübl. Eur. Staatenfpft.

größerem Umfang, als einer der vorhergehenden; da es dem König nicht nur gelang, die Verbins dungen mit dem Sultan und mit Venedig wieder anzuknüpfen; sondern auch den Herzog von Cleve, Danemark und selbst Schweden, (wiewohl lettere bende ohne Folgen), mit hereinzusiehen; so wie dagegen der Kanser den König von England zu einem Vündniß und gemeinschaftlich mit ihm zu einem Ginfall in Frankreich bewegte; ohne daß doch, als der Friede zu Erespp ihn endigte, Eines von Allen die Zwecke durch den Krieg erreichte, die er sich vorgesetzt hatte.

Ermorbung der bevben Bevollmächtigten von Krant I. an Benedig und bie Pforte im Daplandifchen am 3. Jul. Beranberung bes frangofifchen Rriegsplans jur Bertbeibigung in Italien, und jum Angriff in ben Dies berlanden und in Rouffillon, mit mehreren Armeen 1542 und 1543, ohne bleibende Fortichritte. Bunbnif gwifchen Carl und Beinrich VIII., (ber burch bie angefnupfte Ramilienverbindung swifden Frankreid und Schottland beleis digt war,) 11. gebr. 1543, ju einem Ginfall in Rranfreich und Theilung biefes Reichs, indem ber Bergog von Cleve jur Unterwerfung gezwungen wirb. - Erneuertes Bundniß Frang'ens mit Soliman 1543; Eroberung bes abrigen Ungarns und Ginfall in Deftreich; mabrend die Eurfifche Blotte, mit ber Frangofifchen vereinigt, Digga befdießt. Gleichzeitiger Ginfall des Rapfere in Frantreid, (ungeachtet bes Ciegs ber Arangolon ben Cerifoles Ia. April 1544) über Lothringen, und des Ronigs von Eng-Tanb über Calais (Juni bis Gept. 1544;) aber Bereites Imn bes gangen Plans burch ben swiften bepben entftans ber geichidten Stellung bes Frangofichen Deets;

### B. 1. Niv. zw. Frankr. u. Span. 1515-- 1556. 59

Herrs; die Jutriguen am Hofe, und die Aerhältnisse des Kapsers in Deutschland, wovon der Separatfriede mit dem Kapser zu Erespy am 18. Gept. 1544 die Folge war; unter den Bedingungen, daß I. der Herzog von Orleans, indem er eine kapserliche Prinzessu devrathet, Mapland erhält; (der baldige Tod des jungen Perzogs am 8. Gept. 1545 vereitelte die Erfüsung; worauf Carl V. seinen eignen Godn Philipp damit belehnte). 2. Franz auf Reapel, und die Ledusboheit über Flandern und Und die, Carl dagegen auf Burgund Berzicht leistet. Der Krieg mit dem erbitterten Heinrich VIII. dauerte, nach der Eroberung von Bologna 1544, ohne große Borfälle und bis 1546.

16. Der Friede von Erespy endigte die Reise von Kriegen zwischen benden Nebenbuhlern; weil Carl V. gleich darauf zu sehr mit seinen ehrgeizis gen Planen in Deutschland beschäftigt war: und den Entwürsen von Franz I. sast zugleich mit Heinreich VIII. bald der Tod ein Ziel setze. Unter sein nem Sohn und Nachfolger Heinrich II., wo manches anders in Frankreich wurde, dauerte zwar die Spannung mit dem Kapser fort; allein der Krieg, den er noch mit Carl V. sührte, ging aus den deutschen Händeln hervor; und gehört daber in den solgenden Abschnitt.

Tob von Heinrich VIII. 28. Jan.; und von Frang I. 21. Mirg 1547.

17. Die Folgen jenes Kampfs waren fowohl für Frankreich felber, als fur bas Europaiffen



# 60 I. Per. I. Th. Gefc. d. füdl Gur. Staatenfuft.

Staatensoftem überhaupt, gleich wichtig. Es mar badurch a. bas Softem bes politischen Gleichges wichts nach feinen Sauptprincipen praftifch bes grundet: da bie benden haupemachte des Contie nents jest die Gegengewichte ausmachten. b. Durch Die Alliang Frankreichs mit Der Pforte, Die Berbaltniffe in Ungarn, und bie, wenn gleich in ibs rem Erfolge nie febr wichtige, Theilnahme Enge lands an jenen Rriegen, war bas gange fubliche Europa in viel engere Berbindungen, als je vors ber, gefegt worden, c. Wenn gleich Frankreich feinen 3med ber herrichaft in Italien verfehlte, fo verhinderte es dagegen feine Berftuckelung, und behauptete feine Gelbstftandigfeit. Ebendaber d. blieben die Entwurfe von Carl V. nur halb erfullt, indem er zwar ben Principat in Italien und ben in Deutschland, aber nie den über Frankreich errang.

War der Berluft des Principats in Italien für Frankreich wahrer Berluft? Allerdings bedurfte es dort eines
gewissen Einflusses a. wegen der bierarchischen Berbaltnisse
auf den Pabst. b. Wegen der Sicherung seiner S. D.
Grenzen, auf den Herzog von Savopen. Aber waren dazu Länderbesigungen, war dazu Herrschaft nothis? Haben überbaupt daben die fremdam Rationen gewonnen, die diese hatten; wenn auch vielleicht die Herrscher gewannen?



## B. 2. Gesch. d. Reformation. 1517-1555. 61

II. Geschichte ber Reformation in politischer Radficht; bon ihrem Anfange bis jum Religionsfrieden.

Won 1517 bis 1555.

- Joannis Steidant de fiatu religionis et Reipublicae Carolo V. Caelare commentarii 1565. Die neueste mit Ans
  mertungen bereicherte Ausgabe dieses in Form und Materie gleich elassischen Werts ift von am Ende, Frankfurt.
  1785. 3 Voll. 8.
- Seschichte bes protestantischen Lebrbegriffs von D. G. J. Planc. Leipzig. 1789. Es geboren bieber bie brev ersten Banbe, welche auch zugleich bie politisiche Geschichte bis zum Religionsfrieden umfassen.
- Ehriftliche Kirchengeschichte feit ber Reformation von J. M. Schröck. 1804. 8 Theile. Für die politische Schichte geboren besonders die benden ersten Theile, von denen der erste die Geschichte der deutschen Acformation dis zum Religionsfrieden, der zwepte die der andern Länder, umfaßt.
- Gefchichte ber Reformation von C. Q. Woltmann. 2 Eb. 8. 1801. Die Geschichte ift nur bis 1546 fortgeführt.
- Effai fur l'Esprit, et l'Influence de la réformation de Luther par Ch. VILLERS. 3. Ed. Paris, 1808. Die beredetefte und vielseitigste Andeinandersehung des wichtigen Gezgenstandes.
- Entwidelung der politischen Folgen der Reformation für Europa in meinen kleinen historischen Schriften B. I. 1803.
- 1. Die Reformation erhielt ihren unermestis chen Wirfungefreis im Allgemeinen baburch, bas fie ein Intereffe aufregte, bas nicht bloß bas ber

Rights

### 62 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

Regenten, sondern der Voller felber war. Die hatten ohne dieses ihre Sturme jugleich so allges mein und so dauernd werden können. Die Versflechtung der Religion und der Politik war aber daben unvermeidlich, weil die Angriffe ihrer Urhes ber nicht bloß gegen tehren, sondern gegen eine Hierarchie gerichtet waren, die auf das tiefste in die bestehenden Staatsverwaltungen und Staatssversaffungen eingriff.

Die Reformation, als unmittelbarer Angriff auf bie Herrschaft bes Pabsies, war zwar gegen ein schon erserschaft bes Pabsies, war zwar gegen ein schon erserschüttertes und untergrabenes, aber boch noch immer da stebendes Gebäude gerichtet. Untergraben, weil die Stübe, worauf es eigentlich rubte, die diffentliche Meinung, sich anderte; erschüttert, durch die letten Italienisschen Handel, so wie schon früher durch die sesten Italienisschen Andel, so wie schon früher durch die festgestellte böchste Autorität der Goncilien. Die Frage: Db obne Mesormation pabsiliche Autorität gesallen sepn würde? — liegt außerhald dem Gebiet der Geschichte; gesetzt aber auch, sie wäre gesallen, so bätte doch ohne sie der menschliche Geist nicht den mächtigen Umschwung erhalten, den er durch sie erhielt; und daraus entwicklen sich ihre größten, und gerade ihre wohlthätigsten Folgen.

2. So wie die Reformation überhaupt zuerst in Deutschland entstand und sich verbreitete, so nahm sie auch hier zuerst einen politischen Charakter an, indem deutsche Fürsten und Regierungen sich ihrer annahmen. Die Puncte, auf welche es ber einer politischen Geschichte der Reformation

ankommt, sind daber folgende: a. wie und wars um thaten dieß die Fürsten, und welche? b. Wie und in wie fern verbanden sich diese zu einer Pars then, die Gegenparthen des Kansers ward? c. Welches waren die Absichten des Kansers, indem er ihnen entgegenarbeitete, und welches seine Schritte? Endlich d. wie kam es zuleßt zum förmlichen Bruche zwischen benden, und wie ward die endliche Entwickelung herbengeführt? — Es liegt am Tage, daß diese Fragen sich nicht ohne eine anschauliche Kenntniß des damaligen politisschen Zustandes von Deutschland beantwors ten lassen.

Die größte innere Bericiebenbeit bes bamaligen Dentichs lands von bem fpatern lag in bem fo gang anbern Berbaltnif ber Macht ber Stadte gegen bie Dacht ber Burften; indem a. die Babl fowohl ber gang als halb freven Stadte in Gub: und Rord : Dentichland um fo piel großer; b. ibr innerer Reichthum und burch biefen the politifder Ginfluß um fo viel betrachtlicher mar. c. Diefer lettere aber noch mehr burd ihre Bundniffe, nicht nur bet Sanfe im Rorden, fondern auch befonders bes Somabifden Bunbes im Giben, gewachfen mar. Und d. ihre Bargermilig und Goldner von bober Bedentung febn fonnten, fo lange es noch fast gar teine ftebende Eruppen gab. Dagegen war nicht nur eben befbalb bie Macht bet Gurften geringer, fonbern brobte aud burd Die, noch immet Sitte bleibenden, Theilungen, weis ter abzunehmen. Die wichtigften Churfurfiliden und garftliden Daufer bem Anfange ber Reformation waren :

### 64 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfink.

a. Das Gad fifde. Getheilt in die altere Churfarft: lice oder Erneftinische, und die jungere bergogliche ober Albertinifde Linie. Die erfte, unter Churfurft Grieberich dem Beifen (+ 1525), befag den Churtreis mit ber Residens Wittenberg; fast bie gange Landgrafschaft Thuringen, und einige andere Stude. Die zwepte, uns ter Bergog Georg († 1539), bem Begner von Luther, bie Landgraficaft Deiffen , nebft etwas von Thuringen.

h. Das Brandenburgifche. Die Churifnie unter Churfurft Joadim I. († 1535) befaß bie Dart Branbenburg, (Churmart und Reumart), und einige fleinere Berrichaften. Die Markgrafliche Linie in Rranten theilte fic wieder in die von Culmbach und Anfpad.

c. Das Pfalgifche; (ober bie altere Bittelsbacifche Linie). Es theilte fich in bie Churfurftliche Linie, unter Ludewig V. († 1544), bem bie Chur am Rhein geborte, und die Simmeriche, die wieder in die Simmeriche und 3mepbrudifde, und die lettere wieder in die von 3mepbrud und von Belbeng gerfiel.

d. Das Baveriche; (ober bie jungere Bittelebachifde Linie). Bapern mar gmar, ungeachtet ber 1508 eingeführ: ten Primogenitur : Ordnung , zwifden Bergog Bilbelm VI. (+ 1550) und beffen Bruder Ludewig getbeilt; murde aber nach des lettern Cobe 1545 wieder vereinigt; und blieb es feitbem.

e. Das Braunfoweigifde; gerfiel bamale in bie awen Sauptlinien: Die (mittlete) Luneburgifche, Die Lus neburg und Celle befaß; feit 1520 unter Berjog Ernft (Stammvater ber bepben neuen Linien; + 1546); mit ben Rebenlinien harburg und Gifborn; und bie (mittlere) Brannfdweigische ober Bolfenbuttelfche; in gwey Linien getheilt, beren einer unter Bergog Beinrich dem Jungern, bem Gegner ber Reformation († 1568), Bol: fenbuttel, ber anbern, unter herzog Erich I. († 1540), Belenberg nebft Gottingen geborte. Auferdem bauerte

#### B. 2. Gesch. d. Reformation. 1517-1555. 65

noch in Grubenhagen ein Bweig bes altern Brannfcweigts fchen Sanfes fort.

Das heffische. Unter Philipp Magnanimus († 1567) ganglich ungetheilt; und barum eine ber mache tigften Saufer.

Das Mellenburgifde; unter Beinrich bem Friedlichen († 1552), gleichfalls ungetheilt.

Das Wirtembergische; erft seit 1495 aus einem gräflichen sum berzoglichen Sause erhoben. 3war ungeseheilt; aber der unrubige herzog Ulrich, von dem schwälbischen Bunde 1519 aus seinem Lande gesagt, ward erft 1534 burch den Bergleich zu Cadan restituirt.

Das Badeniche, unter Martgraf Christoph nochungetheilt, gerfiel erft 1527 in die Linien Baden und . Durlach.

3u. ben wichtigern, seitbem ganglich erlostenen, Saufern gehörten: bas herzoglich: Bommersche; unter Bogislaus M. ungetheilt, bis es 1523 in Wolgast und Stettin gerfiel. Das haus Eleve, dem seit 1516 and Inlich, Berg und Navensberg gehörte, unter Johunn 111. († 1539) ungetheilt. Aber auch in den ungetheilten bieng gewöhnlich viel davon ab, ob Brüder ober nahe Bettern da waren; deren Berbältnis zu ben regierenden herrn sich damable noch gar nicht so sestimmt hatte, wie in den spätern Beiten.

3. Durch Luther's Borforberung vor ben Reichstag ju Worms und feine Erscheinung ward 1322 ifeine Sache dus einer Kirchensache zuerst zur Upr. Staatssache gemacht, ba sie schon vorher zu einer Sache bes Bolks geworden war. Auch war es hier, wo bereits durch seine Achtserklarung

### 66 I. Per. I. Th. Gefch. d. fabl. Eur. Staatenfoft.

von Seiten des Kapfers, und den unverholenen Benfall seines Landesherrn und anderer Fürsten, der Keim zu einer kunftigen Spaltung im Reich geslegt wurde.

Die Ursachen, warum der Amser sich gegen Luther erklatte, waren gewiß mehr politisch als religios. Sie lagen nicht in weitaussehenden Planen, sondern in seinem Berbaktnis als Schubberr der Kirche, und dem damaligen Bedurfnis der Freundschaft des Pabstes. Auch blied von ihrem Ursprunge an die politische Seite der Reformation für ihn die wichtigste; wenn sich auch die Ideen zu ihrer Benuhung erst allmählig entwickelten; um so mehr, da die bepden ersten gleich daranf solgenden Ariege mit Frankreich ihn daran verdinderten. — Achtserklärung Luther's und seiner Andanger durch das Wormser Edict, 26. Man; wodurch sich der Appser selber für die Jukunft die Hande band.

4. Indem aber in den nachtfolgenden Jahr ren die neue tehre, sich schnell verbreitend, und in mehreren deutschen tandern, besonders Sachsen und 1526 Seffen, entschieden flegend, eine noch nie gesehe: ne, jest durch Hulfe der Buchdruckeren untethaltene, Ideengahrung erzeugte, waren es besonders zwen Worfalle, die in den Augen der Regierungen ihre politische Wichtigkeit bestimmten, der Bauernkrieg und die Secularisirung von Preußen.

Urfprung und Berbreitung bes Bauernfriege von Comgben 1524 bis Thuringen, wo er burch Thomas Munger entflammt, aber burch bie Schlacht ben Frankenbaufen geenbigt Berfud einer Geschichte bes beutschen Bauern: friegs, von G. Sartorius. Berlin, 1795.

5. Die Secularisation von Preußen, das dem deutschen Orden gehörte, gab ein Bens spiel, das auch andere geistliche Fürsten nachahmen konnten. Wenn schon überhaupt die Besorgnisse so groß waren, welche die Einztehung der geiste lichen Güter — von den deutschen Fürsten fast durchgehends mit Uneigennühigkeit zu edlen Zwelsken verwendet — erregten, wie viel größer mußten die senn, welche der Verlust eines ganzen kam des in Rom erweckte?

Der hochmeifter Albrecht von Brandenburg macht fic jum erblichen Bergog von Preußen, jedoch als Rafall von Polen; 1525.

6. Diese Vorfalle, nebst den harten Aeußes rungen des, seit dem Siege von Pavia so übers machtigen, Kansers führten zu den ersten Vers bindungen von benden Seizen, mehrerer catholis scher Stande zu Dessau, und der machtigsten prostessantischen zu Torgau. Frenlich sollten die Bunds nisse nach dem Sinne der Stifter immer nur Samu

### 68 L. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfoft.

bandniffe fenn, nicht aber einen Angriff zur Folge haben. Schwerlich hatte aber doch, troß aller Bwischenvorfalle, die den Frieden erhielten, dieser dauern können, hatte man nicht in der Idee eines allgemeinen Concilii zur Beplegung des Streits ein Mittel gefunden, das zwar nicht mehr als ein Palliativ, aber auch als solches ein hochst wohls ehatiges Mittel war.

Das Befteben bes Rapfers auf Die Ausführung bes Bormfer Edicts mußte fortbauernd bie Spannung erbals Berbindung au Deffau im May 1525; zwifchen Chur : Manns, Brandenburg ic. der Evangelifden ju Cor: gau ben 12. Dap 1526; Buerft gwifden Seffen und Churfachsen; ber andere Stande bentraten. - Dag biefe Beri bindungen eigentlich nicht mehr als fewantenbe Berabres bungen waren, wird Riemand munbern, ber ben Gang menicolider Dinge fennt; wenn gleich die ber neuen Bar: they burch ben rafchen Philipp von Seffen mehr Les ben erhielt; und felbft burd einen, burch ben Rangler bes herzogs Georg von Sachien, Dr. Bad, erregten, vielleicht blinden, Larm aufgeschrecht, bereite 1528 einen Beweis gab, bas fie bandeln tonnte. Aber wie mare man auf ben Reichstagen mit bem Rapfer auseinam bengefommen, batte man nicht feit bem Reichstage zu Speper 1526 an dem frepen Concilio einen Spielball gebabt?

7. Diefer Anfichub ber Entscheidung führte felbst, nach ben benden nächsten Reichstägen, bem au Spener, ber ber neuen Parthen ihren Rahr man au Augsburg, ber ihr, nach Darler gung

gung ihres Glaubensbekenntniffes, ben Beweis gab, daß durch Berftandigung keine Uebereinkunft der Lehren möglich sen, troß der Drohungen des Kanfers, und troß der neuen Berbindung der Prosteffanten zu Schmalkalben, aber wiederholt unterftußt durch die drohende Türkengefahr, — einen Frieden zwischen benden Parthepen hers ben, der dis zu einem Concilium den damaligen Stand ihnen sichern sollte.

Reichstag zu Speper 1529, gegen bessen Beschluß, bet der neuen Lehre die weitere Berbreitung — dem anwachsenden-Strome das weitere Austreten — verdet, die Evangelischen protestirten, 19. Apr., und nachmals Protestanten hießen. — Reichstag zu Angsburg und Uebergabe der Augsburgischen Sonfessehete Kermin konnte wohl keine andere Folge haben, als eine Bersbindung wie die zu Schmalkalben vom 27. Febr. 1531; wogn die Wahl Ferdinand's zum R. Adnig ein neues Motiv war. Aber dennoch Erneuerung der Unterhandluns gen und Abschluß des Nürnberger Interims-Kriezden, 23. Jul. 1532. Nur den damaligen Schmalkaldischen Bundesverwandten ward die zum Concilio darin die Ruhe gesichert.

8. Ungeachtet biefes Friedens wurde boch das Schwerdt mahrscheinlich schon bald gezogen senn, wenn nicht theils die innern Berhälmisse der Parzthehen, theils eine Reihe Zwischenvorfälle es verzhindert hatten. Lag nicht schon in dem Frieden reichlicher Keim zum kunftigen Kriege? Aber wer

follte

## 70 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur . Staatenfuft.

follte die Verbandeten angreisen? Der Kanser? ober die catholischen Stande? Oder bende? — Nach abgewandter Türkengefahr (s. oben S. 57.) gas ben die Wiedereinsehung des Herzogs Ulrich von Wirtemberg, der Wiedertäuser: Krieg in Manker, und die Unternehmung des Kansers gegen Tunis (s. oben S. 54.) der Ableiter vor's erste genug; dis die der dritte Krieg mit Franz I., der vergebens gesucht hatte, die Schmalkaldischen Verbandeten in sein Interesse zu ziehen, aber eben dadurch auch Carl'n nothigte, diese zu schonen, einen neuen Ausschald zur natürlichen Folge hatte.

Benn die Wiedereinsetung des herzogs Alrich von Birtemberg mit gewaffneter hand durch Philipp von heffen 1534 die Erditterung vermehrte, so verstärtte sie dagegen nicht nur die protestamische Parthey, der Ulrich andieng, sondern gab ihr auch Anseben. Reich der Biedertausset in Ranster 1534, unter Joh. von Leiden, die zur Eroberung der Stadt den 24. Juni 1535, eine nicht weniger merkwürdige psvoologische als politische Erscheizung. — Erneuerung und Bergrößerung des Schmalkalder Bundes auf 10 Jahre, 10. Jul. 1536. Erst jeht erhielt er durch die Bestimmung der Truppen: Sontingente eine festere Form, aber auch ein brobenderes Anseben.

9. Auch nach dem wiederhergestellten Frieden 1538 mit Frankreich erklaren es die mancherlen Berles genheiten und andere Entwurfe des Ranfers jur Gnuge, weshalb Er nicht losschlagen konnte, was er auch fein Bunfch gewesen; vielweniger aber noch noch die Berbindeten, die nie anders als befeuses verfahren wollten. Aber wachsen mußte die Spanstung nicht nur durch mehrere kleine Zwischenvorfals de: sondern auch weil durch die wirklichen Versusche zur Zusammenberufung eines Concilit, das aber nicht einmal dem Kanser, vielweniger den Protestanzen Genüge thun konnte, das bisherige Palliativs Mittel des Friedens mißlicher wurde; und die beskändigen Veschwerben der protestantischen Stände über die Partheplichkeit des R. Kammergerichtsgegen sie eine nie versiegende Quelle des Grolls bildeten.

Berinch des Pabstes Pant III. seit 1536, ein Coneilium nach seinem Sinne in einer Stadt Italiens an
versammeln. Durch sie ward in dem Gesandten des Rap:
sers, Bicelaugler Held, dem Urbeder des heiligen
Bundes zu Ründberg, 10. Inn. 1538, der Mann nach
Deutschland geführt, der redlich dazu half, das Zeuer
anzublasen. — Einzelne Borfälle: Besehdungen des Herzgogs Heinrich von Braunschweig durch die Berbün:
deten 1540, und Bertreibung aus seinem Lande 1542.
— Bersuch des Sburfürsten Herrmann zu Solln zur
Einsubrung der Resormation, der jedoch mit seiner Absebung endigte 1543.

10. So war es also ein Zusammenfluß von Utsachen, durch welche auf benden Seiten' die Spannung erhalten, und doch, troß einzelner Aussbrüche, ein allgemeiner Krieg verhindert ward. Die schwerste aller Fragen: welche politische Den

#### 72 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfuft.

jecte in ber Bruft von Carl'n ben biefen Relis gionshandeln reiften, und wie fie reiften? ift von ben größten Siftorifern fo verfcbieben beantwortet worben, bag man ben Kanfer entweber fur ben tlefften Politifer aller Zeiten erflaren; ober auch Dieses Ungewiffe in dem Mangel eines festen Plans ben ihm felber fuchen muß; und biefe lektere Meinung mochte wohl die wahrscheinlichfte fenn. Carl's V. beutiche Politif ging aus feinen Bes oriffen von ber Ranfermacht bervor. Gben weil biefe umbestimmt maren, mußten es auch feine Plane fenn; und am unrichtigften urtheilt man, wenn man eins zelne Meußerungen, die ihm zuweilen, felbst auch wohl officiel, entfuhren, als Beweise fester Ents wurfe anfieht. Erft feitbem in ben Schmaltal Der Berbundeten eine bemaffnete Oppofis tion ihm gegenuber ftand, hatten feine Ideen eine festere Saltung; benn bieß erschien ibm als Rebels lion. Aber wie lange bauerte es nicht wieder, ebe bie Berbundeten eigentlich eine folche Opposition bildeten? - Ein ganglicher Umfturg ber beutschen Berfaffung mar aber eine, bem gangen Beitalter fo fremde, Idee, daß fie schwerlich bestimmt ges faßt werden tonnte; - bergleichen reifen nur in ben Zeiten ber geschriebenen Constitutionen. Und mare fie gefaßt, wie mare fie ausgeführt? 280 maren bie Mittel? Die war wohl bie beutsche Mation

## B. 2. Gesch, d. Reformation. 1517-1555. 73

ŀ

Mation weniger jur Unterjochung reif; es waren noch die Zeiten, wo auch der Burger bas Schwerdt trug; und stehende Heere keine Jeffeln anlegen konnten.

Neue Zwischenvorfalle burch ben Kriegszug Carl's gesen Algier 1541; und barauf folgenben vierten Krieg gegen Franz I. 1542—1544; nachdem ber Reichsabsschied zu Regensburg, 29. Jul. 1541, und nicht weniger die aufs neue drohende Eurkengefahr usch den Krieden-erhielten.

11. Endlicher Ausbruch bes Rriegs, ba burch ben Frieden ju Erefpy die Berbunbeten ifolirt waren; und bie verweigerte Unerfennung bes gu Eribent 'eröffneten Conciliums feinen Musmeg mehr ubrig ließ. Dicht uber ber fegerifchen Secte, - wie gern ber Dabft es auch fo gewandt bats te, und im Bertrage mit Carl fo gewandt ju bas ben glaubte; -- fondern ben Schmaltalbifchen Bers bunbeten, als Frevlern gegen tanferliche Autoritat, galt ber Rrieg. Leiber! frankelte aber biefer Bund an allen ben Uebeln, woran nur ein Bund frans feln fann; und ebe noch bie Dublberger Solacht ben einen, und bie Treulofigfeit gu Balle ben andern Chef besfelben in die Gefans genschaft fturzten, ließ fich bie Bertrummerung bes Bundes mit großer Bahricheinlichkeit vorausseben.

Enbliche Eröffnung des fcon feit 1542 nach Eribent ausgefcriebenen Concilii am 13. Dec, 4545, Erfin Tret

## 74 I. Per. I. Th. Gefth. d. fubl. Eur. Staatenfoft.

...

und erste Beschickse schon die Annahme von Seiten bet Protestanten unmöglich machten. — Ausbruch des Ariegs seit dem Regensburger Reichstage, Juli 1546. Achtser-fldrung der bevoen Haupter am 20. Inli. Plaulose Kuberung der Berbaus beiem Jahr; Trennung der Berbaus beten. — Schlacht ben Muhlberg, und Gefangenschaft des Ehnrsuften Johann Friedrich den 24. April 1547. — Uebertragung der Shur an den Herzog Mostih von Sachsen. — Arglistige Gefangennehmung des Landgrafen Philipp von Hessen zu Halle den 19. Jun.

12. Dach biefer ganglichen Bertrummerung bes Bunbes fand es gang im Belieben bes Kans fers, welchen Gebrauch er bavon machen wollte. Aber auch jest waren es nicht Eroberungs:, fon: bern Bereinigungs: - b. i. nach bem Geifte jener Beit - Concilienentwurfe, Die ibn beschäftigten: und war nicht bas Interim, womit ibm bie Theologen die Sache verdarben, an und fur fic eine nothwendige Magregel? Rur Gin Entwurf - eine Frucht bes berannabenden Alters - fcheint jest erft in ibm aufgefeimt ju fenn; bie benben Rronen, die er trug, auf feinen Sohn übergebn ju feben. Erblichkeit ber Kanferfrone blieb baben eine so entfernte Aussicht, bas fie kaum bas nache fte Motiv fenn konnte; wahrscheinlich mar es bie' Heberzeugung, daß in Diefer Bereinigung Die Dacht bes Saufes liege. Ein gludliches Befdid - mas mare unter Philipp II. aus Deutschland geworben? werdielte bas unpolitische Project; aber fur feis

nen

#### B, 2. Gesch. d. Aeformation. 1517--1555. 75

nen Fehigriff hat Cael harter gebifft, ba er bie furchtbarfte Erifis feiner gungen Regierung beschleus nigte.

Reichtag ju Angeburg, und Pablicitung bes 3 noterim, als Rorm bis jur fünftigen Entscheidung des Concilit, am 15. May 1548; und große barüber entstanzbene Bewegungen; die vielleicht mehr als alle andere den mannlichen Geist der Nation bewiesen. Roch waren die Beiten, wo eine einzelne Stadt wie Magdeburg der gangen Macht bes Kapfers trogen fonnte.

13. Wie wenig aber auch Carl eine Ber: nichtung der deutschen Berfaffung wollte, fo verftanden boch frenlich bie Stande unter tapferlicher Autorität nicht gerade Alles bas, mas Er baruns ter verftand. Und boch batten fie fich wohl barein gefügt, mare nicht Giner unter ihnen gemefen, ben Carl nach langer Befanntschaft boch ju wes nig fannte, weil er wol ju berechnen wußte, was Politif, aber nicht mas Charafter vermag. tubne Entwurf von Moris, erzeugt durch die Aufs tritte ju Salle, ging junachft aus biefem bervor; aber wenn ihn auch bas Berg gebahr, fo leitete ibn boch ber Kopf. Bare auch bas Resultat wes niger glangend gewefen, nie tonnte boch bie Beschichte in ihm ben Dann vertennen, ber fich über fein Zeitalter erhob. Sein Schwerdt verschaffte Deutschland mit Ginem Streich, was alle Concie lien ibm nicht batten verschaffen tommen. 21ber

# 76 L Der. I. Th. Gefch, b. fabl. Cur. Staatenfpfe.

feine Verbindung mit Frankreich zeigte auch biefer, Macht, wie fie die Streitigkeiten zwischen dem Haupt und den Gliedern des Reichs für sich nußen könne. War auch Erhaltung der beutschen Frenheit Frankreichs Interesse, so fand man es das mit doch nicht im Widerspruch sich auf Kosten des deutschen Reichs zu vergrößern.

Entwurf des Courfarften, durch einen Meberfall ben. Rapfer jur Sicherung bes Religionszustanbes und jut Befrepung feines Schwiegervaters Philipp ju nothigen; porbereitet burch bie ibm übertragene Ansführung bet Acht gegen bas ftolje Magbeburg. Belagerung und Capitulation der Stadt, 5. Rov. 1551. - Geheime Berbindung mit Beinrich II. von Franfreich gu Friedes walde den 5. Oct. 1551. Ausbruch und rascher Gang des Ariegs, Mary bis Juli 1552, wodurd jugleich bas Concilium gerfprengt wird. Der Rapfer fieht fic gum Passauer Bettrage genothigt, 2. Aug. 1552. Bebingungen: I. Befrepung ber gefangenen gurften, und Refitution Philipp's von Seffen. 2. Bollige Religionsfreybeit der Protestanten, somohl von Seiten des Rapfere als ber Tatholifchen Stande. 3. Runftige Bestätigung auf einem binnen feds Monathen ju haltenden Reichstage, jedoch ohne daß ihm etwas derogirt werden burfe. Entbielt alfo ber Vaffaner Bertrag auch nur die Vralimingrien, fo ward bod ber Definitivfrieben baburd fcon im vorans gefichert; bod follte fein Urheber ibn nicht mehr erleben; ber icon im naditen Jahre, im Rampf mit bem Friedensftorer Martgraf Albrecht von Culmbad, ben Sieverehausen ben 9. Jul. 1553 feinen Tob fanb.

14 Indem aber Moriz den Paffauer Bertrag obne feinen Berbundeten Seinrich II. geschloffen batte,

## B. 2. Gesch, d. Reformation. 1317-1555. 27

hatte, der unterdes in Lothringen eingefallen war; seite Frankreich den Rrieg fort; und endigte ihn, da Carl mehr seinen haß als die Alugheit zu Nathe zog, auf Kosten des deutschen Beichs, zu dessen Beschüßer es sich doch erklart hatte.

Cindruch heinrich's II. in Lothringen, und Bessehung von Met, Coul und Berbun im April 1352; Feldzug von Carl im Herbst 1352, und vergebliche Beslagerung von Met, das Franz von Guise gluckslich vertheidigt. Der Krieg dauert in den bevoen nachsten Juhren sowohl an den Grenzen der Niederlande, als in Italien fort, (wo sich Siena in französischen Schutz begeben hatte, zulest sich aber den 21. April 1355 dem Kapser ergeben mußte;) doch ohne große Schlachten, wieswohl im Ganzen glücklich sich Frankreich, die der zichkrist Wassenstüßtund zu Baucelles den 3. Arbr. 1355 Frankreich im Besiese sowohl der in Lothringen als in Piemont eingenomwenen Plätze ließ.

15. Sowohl dieser Krieg als andere Hinders niffe hatten die Haltung des Reichstags zum Abschluß des Religionsfriedens aufgeschoben, der ends lich zu Augsdurg sich versammelte. Erst nach eis ner Berhandlung von 6 Monathen — man emspfand es, daß Moriz nicht mehr lebte — kam der endliche Religionsfriede zu Stande, der zwar 21. berden Parthepen den Ruhestand sicherte, und die Spt. bis zum Passauer Bertrage eingezogenen geistlichen Güter ihren Besisern ließ; aber auch in der Berschränkung auf die A. E. Berwandten und

## 78 i. Per. I. Ef. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfoft.

dem Reservato ecclosiastico, einen doppelten Reim gu kunftigem Streit legte.

Das Refervatum ecclosisticun betraf bie Frage: ob bie tinftige Frenkellung ber Religion fic nur auf bie weltlichen, ober auch auf die gestlichen Staube ausbehnen follte? welches lettere die Protestanten durchaus veralangten; aber die Eatholiten weder zugeben wollten, noch auch tounten.

16. Nach biesem Frieden suftete Carl V. den lange gesaßten Entschluß aus, den Unbeständigkeit des Glacks und schwächliche Gesundheit zur Reise brachten, seine Kronen niederzulegen; ohne seine Lieblings: Idee, ihre fortdauernde Vereinigung, fir's Werk sehen zu können. Gie wurden von jest an getheilt, da die Spanische mit der Herrschaft der Niederlande seinem einzigen Sohn Philipp II. zu Theil wurde; auf dem Kapserthron ihm aber sein Bruder, der Römische König Ferdinand I., folgte.

Rebergabe ber Nieherlaube und Spanischen Monarcie an Philipp II. zu Bruffel; jener ben 25. Oct. 1555; ber Spanischen Monarchie ben 16. Jan. 1556. Die Nieberlegung der Kapferkrone erfolgte erft am 27. Aug. 1556. — Carl ftarb zu St. Just in Ballabolid, wohin er sich zuructzog, bereits ben 21. Sept. 1558.

17. Im Enbe biefes Zeitraums hatte bie Rei formation ichon im Gangen ben Umfang erreicht; ben fie nachmals behalten follte. Die neue lehre, nicht wiche seine Meligion ber Phantolies fondern Berftandes, mußte viel leichter Gingang finden und eer ben Bolfern bes Rorben, ols benen bes Gus ben; benn weit mobt als bie Machregeln ber Ret gierungen entschied bier ber Character ber Matie: men. Much ihre politifchen Folgen befchrant ten fich baber nicht; mehr bloß auf Deneschland, fondern verbeeiteten fich über einen großen Theil pen Europa. Aber wie wicheig fie auch fur ben inneren Auftond jedes, biefer lander, fur Gegenmare and Zufunft word, fo konnte fie doch noch bishet nicht die Triebfeber der allgemeinen Politik fem Da bie benden rivaliferenden Sauptmachte des Com einente barin übereinfamen, fie ju verwerfen. Dur Die Wirfungen mußten fich aber von felber entwik feln, daß a. in protestentischen wie in tatholifthen Stagten Religion weit mehr bie Bafis ber Berfaffung marb, als fie es bisher gewefen mar; und Daß b. in ben protestantischen Staaten burch bie Aufhebung bes Merus mit Rom, - auch in einis gen burch Gingiebung ber Kirchenguter - Die Dacht ber Rurften Rumachs erhielt. - .. Abes mas mar dieß gegen die noch nicht zu berechnenben entfern ten Folgen, welche ber neue Umfdwung erware ten ließ, ben fie bem menfchlichen Geifte gegeben batte?

# 20 1 36. L. 24 Ocft. d. fibl. Eur. Staatenfyff.

14 Mar bas benefche Reith war fie bereits aind fie freplich bas Princip ber Spaleung; aber auch bas bes politifchen lebens. batte mar in bemfelben teine eigentliche politifche Repolution bewürft; - fo lange bie religiblen Sebeen ftete im Borgrunde, Die politischen nur im Bintergrunde ftanden, war dieß nicht ju farchten? - aber fie hatte Die Fariten ju Unftrengungen ger nbebigt, wodurch fie fich erft als Rurften fablen: und bie einmal aufgeregte Rraft tonnte ben bet Dauernben Spaltum nicht wieber enterben. Gein bem aber von nun an die Reformation die große Spannfeber ber Politit murb, mußte auch bas beutsche Reich weit mehr als wahrer Mittelpunk bes Europäischen Staatenspftems betrachtet merben. meil ber Beffand bes Protefantismus in ibm als enticheibend für bas übrige Europa angefeben marb.

Am Ende diefes Zeitraums berrichte die protestantische Rebre in den sammtichen Socisson, Brandenburgischen, Bestischen, Brandenburgischen, Bestischen, Brandenburgischen, Holfet mischen und einigen Lieinern Staaten im Norden; im Suben in der Pfalz, Baden und Wartemberg; so wie su den weisten bodentenden Reichostädeten. — Die schon seit 1525 durch den Abendmahlostreit entstandene traurige Spaltung zwischen den Protestanten selber konnte noch von keinen bedeutenden politischen Folgen sepn, so lange sich noch keit wer der machtigern Reichostände zu der te form ir ten Lehate bekannte.

#### B. 2. Gefch, b. Reformation. 1517-1555. 81

19. Außer Deutschland war in ben Mors bischen Reichen (f. unten), so wie in dem gros geren Theile der Schweiz und in Genf, die neue tehre bereits herrschend geworden; in England lag fie noch im Kampse; in Frankreich und den Niederlanden, so wie in Bohmen, Ungarn und Polen, sand sie Eingang, ohne daß ihre kunstigen Folgen, sich noch berechnen ließen. Wo sie aber herrschend wurde, geschah es nicht ohne wichtige Modisicationen nicht nur in den tehren, sondern auch in den außern Formen der Kirche.

In England Trennung vom Romischen Stubl, aber nicht von der alten Lebre, unter heinrich VIII.; bet Supremat der Kirche wird durch eine Parlamentsacte im Nov. 1534 auf den Ronig übertragen. Unter Edus ard VI. 1547—1553 Einführung der protestantischen Lehste, jedoch mit Bepbehaltung der bisch flichen hies rarchie, als vom Konig abhängig. Die Biederderstellung der pabstlichen herrschaft unter Maria 1553—1558, ward bald durch Elisabeth vereitelt.

In Schottland Berbreitung ber reformirten Lebre, fcon feit 1525, befonders nachmals burch 3ob. Anox, ben Schäler Calvin's; aber noch im Rampfe mit ber Resgierung und ber Romifchen hierarchie.

In der Soweis Entfiehung ber Meformation, unabs hangig von Luther, icon 1518 burch Bwingli († 11. Oct. 1531 dep Cappel im Treffen gegen die Ratboliten,) in Bus tich. Schnelle Berbreitung; bereits 1528 hatten die Cantons Burich, Bern, Bafel, Appengell, Glarus und Schafe hausen sie gang oder gröftentheils angenommen. Durch ben unglucklichen Abendmablestreit, feit 1525, Tremnung

18. Bur bas benefche Reith war fi\_ und blieb fie freglich das Princip ber C aber auch bas bes politifchen leben: batte zwar in bemfelben teine eigentliche Revolution bewürft; - fo lange bie Ibeen ftete im Borgrunde, bie politifchen Sintergrunde ftanden, war dieß nicht ju f - aber fie batte Die Rurften ju Muftrenqu. nithigt, wodurch fie fich erft als Rurften und die einmal ausgeregte Rraft tonnte bauernben Spaltung nicht wieder enterben. dem aber von nun an die Reformation di Spannfeber ber Politit warb, mußte au. beutiche Reich weit mehr als wahrer Dir bes Europäifden Staatenfostems betrachtet 1 weil ber Beftand bes Procestantismus in i enticheibend für bas übrige Europa angeseben

Am Ende diefes Zeitraums berrichte die proteRebre in den sammtichen Sachficen, Brandenbu.
Braunschweiglichen, Deffischen, Medloudurgischen,
nischen und einigen Leinern Staaten im Norden;
den in der Pfalz, Baden und Wartemberg; so wie
meiften bedeutenden Reichsftidten. — Die schon si
durch den Abendmablestreit entstandene traurige Egwischen den Protestanten selber konnte noch von bedeutenden politischen Folgen sepn, so lange sich n
ner der michtigern Reichsplände zu der e form ir t
re bekannte.

distribution.

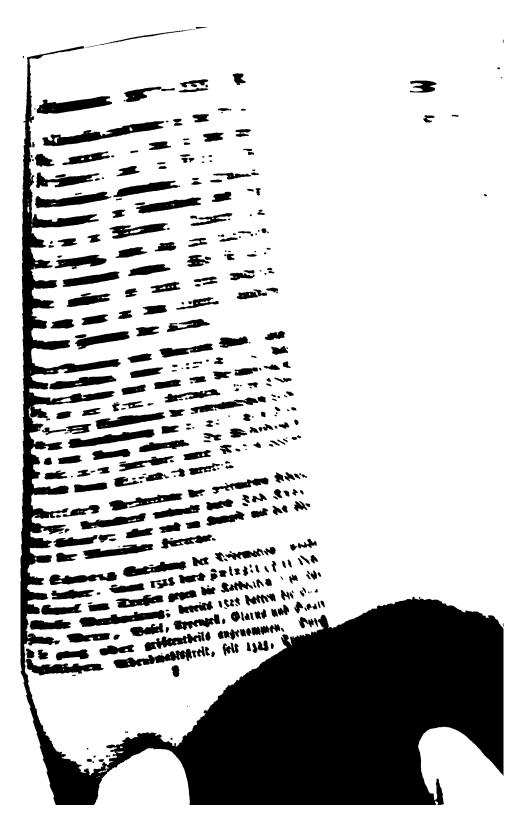

## 82 L. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

von den M. C. Bermandten, und EntRebung der reformirten Parthep; die aber doch ihre volle Ausbildung erft:

In Geuf durch Calvin 1535—1564 erhielt. Große, ftets fortbauernde und selbst wachsende Wichtigleit dieser Stadt für Europa, als eines Centratpuncts religibser, politischer und miffenschaftlicher, Ideen; und zugleich selt ihrer Befrepung von Savopen, und der Verjagung ihres Bischofs 1533, des praktischen Republicanismus. Ausbildung der resormirten Airchenform und Airchendischelin.— Durch die auf Calvin's Betrieb 1559 gestistete Universität wird Genf durch ihn und Beza für diese Consession die erste bobe Schule der Theologie, und damals die einzige, wo franzbsische Sprache heurschte.

20. Bu ben Folgen ber Reformation gebort wenn auch nicht junachst ihrem Ursprunge, boch ibrer praftischen Wirtsamfeit nach, - bie mabrend berfelben fich bilbenbe Gefellschaft Jefu. Zweck Diefer Gefellschaft war und blieb Berrichaft über bie offentliche Meinung; um als Stuge bes Pabstehums (b. i. ber bochften pabstelichen Autori: tat) bem Protestantismus (b. i. ber Frenheit ber Bernunft) entgegenzuwirken. Obne Zweifel mar biefes am erften burch eine weie umfaffenbe gefells fchaftliche Verbindung moglich. Affe Mittel moch: ten ihr vielleicht baju recht fenn; aber welche Mittel anwenbbar maren, mußten die Beitung ftande bestimmen. In fo fern mußte also bie Gefellichaft mit bem Zeitalter fortgeben, und fich ausbilden und umbilben; aber, von ihrem Saupte med

# R. 2. Sesch, d. Reformation. 1517-1555. 83

sweck gefesselt, konnte fie es nur bis auf einen gewissen Punct. Es lag in ihrer Ratur, baß fie einft entweder allmachtig werben, ober ver nichtet werben mußte; bas Erfte, wenn fie ben Protestantismus vernichtete; bas Andere, wenn ber Protestantismus (im obigen Ginn) ben Gieg errang; benn fein Friede ober auch nur Baffenftille ftand war bier gebentbar. Aber ebe fie ju Ginem iener Biele fam, batte fie eine große Laufbahn zuruckulegen. Darf alfo die Lange und ber Ume fang ihrer Thatigfeit befremben? Much ihre Gine mischung in die Politit war an fich nur Dite tel ju jenem 3med; ein zwar nothwendiges, aber fur fie felbft gefährliches Mittel, weil Conflicte mit ben Regierungen unvermeiblich waren, fobalb ffe bie Bereschaft über bie Meinung verlobr; ber auch die Rurften unterworfen find. Durch alle chriftlichen lanber, theils fichtbar, theils unfichts bar verbreitet, marb fie ein Band, bas bas Gange bes Europaischen Staatenspftems umschlang; wirt: fam nicht bloß fur bas Ginzelne, fondern fur bas Bange. Bas fie, und wie viel fie jedesmal wirkte, ift fcwer, oft unmöglich ju bestimmen: aber wie fie wirtte, ergiebt fich ber Bauptfache nach aus ihrer Organifation.

Stiftung der Befelicaft burd ben ftanbhaften Schwars mer Ignatine Ropola, querft ale Privatverbindung

## 84 1. Per. 1. Th. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

1534; nom Pabft Paul III. beftatigt 1540; und febr er: weitert 1543 und 1549. Schnelles Aufbluben, begunftigt burd ben Brift bes Beitalters, trop mannigfaltigen Widerstandes. Soon benm Tobe bee Stifters 1556 umfaßte fe das westliche Europa in 9 Provingen; (I in Bortugal, 3 in Spanten, I in Frantreid, 2 in Deutschland und ben Mieberlanden, und 2 in Italien;) fo wie burch die Mife flouen die andern Belttheile in 3 Provingen, (Brafilien, Methiopien und Indien). — Eigenthumliche außere Formen! nicht als Orden von der Welt getrennt, fondern als Gefellichaft fich ibr anschließend, ja felbit gum Theil mit ibr verschmolzen, ohne doch je fich in ihr vet: lieren gu tonnen. Collegien und Geminarien, aber teine Rlofter; Ordenstleidung, aber feine Mondefleidung. 3 na nere Organisation; in Ansehung a. ber Regierung. Princip des absolutesten Despotismus, und des durchaus blinden Behorfame; unmittelbar fliegend aus bem 3med des Institute. Chef, der Gesellicaft der General (pracpolitus generalis), von Niemand abhangia als vom Dabit: feine Refibeng in Rom. Schon feit Laines (1558+ 1564) unumschranttofter Bebieter, im alleinigen Befit but gangen andubenden, und bald auch - ungeachtet ber General: und Provincialcongregationen - ber gefeggeben: den Macht, von dem Alles und an den Alles fommt. Millftenten - Provinciale - Mectoren; (Minifter, Gon: verneurs und Untergouverneurs). Gelbft die Abhangigfeit vom Dabft fonnte nicht brudend fenn, ba Bepber Intereffe Gins war; und bie Art wie zu murken mar, ftets dem General überlaffen blieb. b. In unftnng der Claffen ber Mitglieder: Novigen - Scholaftiter -Coadiutoren - Professen. Art ber Recrutirung und Grundidge; befonders in der großen Beforgntung ber Babl ber Profeffen, ober eigentlichen Jefniten. -Aber außer biefen noch eine Claffe ber Affilitrten, ober gebeimen Jefuiten ohne Uniform; aber nicht felten mit Sternen ober Bifchofemusen, c. Sauptmittel ibrer Birt:

Birtfamfeit; Miffionen — Beichtfichte, befonders an Sofen; — Jugenbanterricht in niedern und bobern Lebranstalten. So umfaßte fle mit det gegenwärtis gen zugleich ftets die tinftige Generation. — Ein Juffin tut, desten Zwed Unterdruckung aller freven Geistesentwidelung ift, ist an sich bose. Das Gute, was es für Berbreitung der Religion und einzelne Biffenschaften gethan bab, wird desthalb nicht vertannt; allein ber politiche Sistoriler hat des Guten leiber! am wenigken zu rubmen.

Die Geschichte des Ordens, wie fle fevn follte, b. i. aus feine'm Standpuncte gefaßt, bleibt noch immer ein Stoff für einen tunftigen Siftoriter. Treffice Bord erinnerungen dazu in dem Artifel: Je fuiten, Allg. Dentsiche-Encyclopidie B. XVII. im Anhang (von Spirtler.) Unter ben größern Werfen verblent Erwähnung:

Allgemeine Geschichte ber Jesuiten von bem Urssprunge ihres Orbens bis auf gegenwertige Beit; von p. ph. Wolff. 48de. 8. 2te Ausgabe. Leipz. 1803. Anferdem: Schroch Kirchengeschichte feit der Resformation. B. III. der lette Abschnitt. Eritisch und unparthepisch.

21. Die Politik erhielt in biesem Zeieraum im Ganzen ein ebleres Ansehen, wie klein sie auch manchmal im Einzelnen erscheint. Es waren grös bere und festere Zwecke, die man verfolgte; es war ren edlere Metive, die dazu trieben; es leiteten sen auch niche schlauere Köpse als vorher, doch größere Charactere. Der Einstuß der Theologen, ben den Protestanten sast noch größer als ben den Catholiken, war oft ein Uebel; allein

86 I. Per. I. Th. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfoft.

nie trug er bamals baju ben, bas Ariegsfeuer anzublasen; ofter aber bie schon auflobernde Flamme ju bampfen.

22. Die Staatswirthichaft machte, uns .. geachtet ber großeren Beburfniffe, boch feine wes fentlichen Kortschritte. Reue Auflagen, nicht obne Biberfpruch ber Stanbe, und toftbare Unleiben in ben reichen Banbelsftabten, blieben bie Mittel jene au Rillen. Reiner ber Aurften, feiner ihrer-Rathe wibmete ibr weitere Aufmerksamkeit, als gerabe ber Augenblick erforberte. Wie ließ fich auch bers gleichen erwarten, in einem Zeitpuncte, wo bie Religion die allgemeine Aufmertfamteit auf fich 20g? Aber bie, jest aus Amerika nach Spanien ftromenden Schafe befestigten ben Wahn, daß ber . Reichthum eines Landes von der Maffe seines Gols bes ober Silbers abhange. Und boch ward Spanien nicht reich; und Carl V. blieb arm, wenn berjenige fo beißt, der fast immer weniger bat, als er braucht.

23. Etwas größere Fortschritte machte bie Kriegskunft. Der stets, erneuerte Kampf zwis ichen Carl und Franz, wenn auch keiner von bens ben eigenelich großer Feldherr war, mußte boch nothwendig zu neuen Einrichtungen führen. Unter bies

diesen steht die Errichtung eines regelmäßis gen Fußvolks, das wahre Fundament aller Kriegskung, oben an. Aber die Legions von Franz waren doch mehr eine Miliz als stehende Truppen; und auch das surchtbare kanserliche Fußi volk bestand aus Banden von Soldnern, auf uns bestimmte Zeit gedungen. Wie verschieden waren bende nicht auch in Rüstung und Disciplin von der späteren Infanterie? An höhere Laktik konnte aber nicht zu denken son, so lange ben den riesen Stels kungen alle leichten Bewegungen unmöglich blieben.

#### III. Gefchicht bes Colonialmefens in biefem Zeitraum.

3tr ber oben C.36. angefahrten Schriften tommen hier noch befindere fur das Spanifche Amerika:

Anton De Hennena, Decadas o historia general de los liechos de los Castellanos en las Islas y tierra firma nel mar Oceano, en quatro decadas desde el anno 1492. hafta el de 1531. Madeit. 1601. — Die beste Ausgabe mit Fortsspungen 1729. 5 Voll. fol.

Historis del nuevo Mundo da Juan Battista Muñoz. en Nadrid, 1793. 4. Rut det exste Band ist exscience. Saggio di storia Americana naturale, civile e sacra de Regni e delle provincie Spagnole di terra sirma nella America mericionale, dell' Abbate Falippo Sarvador Gilla. Roma. 1780. 4 Voll. 8. — Der politische Abschrift genügt em wenigsten.

\$ 4

# 76 I. Der. I. Th. Gefch. b. fübl. Eur. Staatenfoft.

seine Verbindung mit Frankreich zeigte auch dieser, Macht, wie sie Streitigkeiten zwischen dem Haupt und den Gliedern des Reichs für sich nuben könne. War auch Erhaltung der deutschen Frenheit Frankreichs Interesse, so fand man es das mit doch nicht im Widerspruch sich auf Kosten des deutschen Reichs zu vergrößern.

Entwurf bes Cburfurften, burd einen Ueberfall ben Rapfer zur Sicherung bes Religionszustanbes und zur Befrepung feines Somiegervaters Philipp gu nothigen; porbereitet burch bie ibm übertragene Ausführung bet Acht gegen bas ftolge Magdeburg. Belagerung und Cas pitulation ber Stadt, 5. Rov. 1551. - Sebeime Berbindung mit Beinrich II. von Franfreich ju Friedes malde den 5. Oct. 1551. Ansbruch und rascher Gang des Ariegs, Mary bis Juli 1552, wodurch gugleich bas Concilium zersprengt wird. Der Rapfer fieht fich jum Daffauer Bettrage genothigt, 2. Aug. 1552. Bebingungen: I. Befrevung ber gefangenen Rurften, und Reflitution Philipp's von Seffen. 2. Bollige Religionsfrepheit Der Protestanten, somobl von Seiten des Rapfers als ber Tatholifden Stanbe. 3. Runftige Bestätigung auf einem binnen feds Monathen ju haltenden Reichstage, jedoch ohne daß ihm etwas berogirt werben burfe. Enthielt alfo ber Paffauer Bertrag auch nur bie Pralimingrien, fo ward boch ber Definitivfrieben baburch icon im voraus geficert; bod follte fein Urbeber ibn nicht mehr erleben; ber icon im nachften Jahre, im Rampf mit bem griedensftorer Marigraf Albrecht von Culmbad, ben Sieverebausen den 9. Jul. 1553 feinen Lod fand.

14 Indem aber Moris ben Paffauer Bertrag obne feinen Berbundeten Seinrich II. gefchloffen batte,



# B. 2. Gesch, d. Reformation. 1517-1555. 77

batte, der unterdeß in Lothringen eingefallen war; feste Frankreich ben Rrieg fort; und enbigte ibn, ba Carl mehr feinen Bag als die Alugheit gu Rathe jog, auf Roften bes beutschen Beichs, ju beffen Befchuger es fich boch erflart batte.

Cinbrud Beinrich's II. in Lothringen, und Befegung von Meg, Coul und Berbun im April 1352; Felding von Carl im herbft 1552, und vergebliche Belagerung von Des, bas Grang von Guife gladlich vertheibigt. Der Krieg banert in ben bepben nachften Jahren fowohl an den Grenzen ber Rieberlande, als in Italien fort, (wo fic Siena in frangbiffden Gant bo geben hatte, gulest fic aber ben 21. April 1555 bem Rapfer ergeben mußte;) bod obne große Schlachten, miewohl im Gangen gladlich fur Frantreich, bis der sjährige Waffenstüstand zu Paucelles den 5: Erbr. 1555 Frankreich im Befige fowohl ber in Lothringen als in Piemont eingenommenen Dlate lief.

15. Somobl biefer Krieg als andere Binbers niffe batten bie Saltung bes Reichstags jum 216: folug bes Religionsfriedens aufgeschoben, ber ende lich ju Augsburg fich verfammelte. Erft nach eis ner Berhandlung von 6 Monathen - man eme pfant es, bag Morig nicht mehr lebte - tam ber endliche Religionsfriede ju Stande, ber zwar 21, bepben Parthepen ben Rubestand sicherte, und bie Dpt, bis um Daffauer Bertrage eingezogenen geiftlichen Buter ihren Befigern ließ; aber auch in ber Befchrantung auf bie M. E. Bermanbten, unb in

# 78 I. Per. L. If. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfoft

ben Rolorvato ecclosialtico, einen doppelten Reim gu kunftigem Streit legte.

Das Reservatum ecclosialienn betraf bie Frage: ob bie tauftige Frengellung ber Religion fic nur auf bie weltlichen, ober auch auf bie geiftlichen Stande ausdehmen follte? welches lettere die Protestanten durchaus verlangten; aber die Catholifen weder zugeben wollten, noch auch konnten.

16. Nach biesem Frieden subrte Carl V. den Jange gesaßten Entschluß aus, ben Unbeständigkeit des Glacks und schwächliche Gefundheit zur Reise brachten, seine Kronen niederzulegen; ohne seine Lieblings: Idee, ihre fortdauernde Vereinigung, fir's Werk sehen zu können. Sie wurden von jest an getheilt, da die Spanische mit der Herrschaft der Niederlande seinem einzigen Sohn Philipp II. zu Theil wurde; auf dem Kanserthron ihm aber sein Bruder, der Römische König Ferdinand I., solgte.

Uebengebe ber Nieherlande und Spanischen Monarchie an Philipp II. zu Bruffel; jener ben 25. Oct. 1555; ber Spanischen Monarchie den 16. Jan. 1556. Die Niederleung der Appferkrone erfolgte erft am 27. Aug. 1556. — Carl starb zu St. Just in Balladolid, wohin er sich zurucktag, bereits den 21. Sept. 1558.

17. Am Ende Diefes Zeitraums hatte bie Rei formation ichon im Ganzen ben Umfang erreicht, ben fin nachmals behalten follte. Die neue Lehre, nicht

# 80 L Per. I. Th. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfoff.

18. Für bas beutiche Reith war fie bereits und blieb fie frenlich bas Princip ber Spaltung; aber auch bas bes politifcon Lebens. Git batte zwar in bemfelben teine eigentliche politifche Revolution bewurft; - fo lange bie religibfen Ibeen ftete im Bovarunde; Die politischen nur im Bintergrunde ftanden, war dieß nicht ju furchtent - aber fie batte Die Fürften ju Muftrengungen ger nithigt, wodurch fie fich erft als Surften fublen; und die einmal aufgeregte Rraft konnte ben bet bauernben Spaltung nicht wieder oefferben. Gein dem aber von nun an die Reformation die große Spannfeber ber Politit marb, mußte auch bas beutsche Reich weit mehr als mabrer Mittelpunkt bes Europäischen Staatenfosteme betrathtet werben. meil ber Beftand bes Proteftantismus in ibm als enticheidend für bas übrige Europa angefeben marb.

Am Ende diefes Zeitraums berrichte die protestantische Lehre in den sämmtlichen Sächsischen, Brandenburgischen, Braunschweigischen, Bestischen, Wectsondurgischen, Holftebnischen und einigen Leinern Staaten im Norden; im Süben fin der Pfalz, Baden und Bartemberg; so wie fu den weisten bedeutenden Reichestädten. — Die schon seit 1525 durch den Abendmahlestreit entstandene traurige Spaltung zwischen den Protestanten selber konnte noch von keinen bedeutenden politischen Folgen sen, so lanze sich noch reis ner der mächtigern Reicheständer uber te form ir ten Rehd re bekannte.

#### B. 2. Gefch, d. Reformation. 1517-1555. 81

19. Außer Deutschland war in den More bischen Reichen (s. unten), so wie in dem grosseren Theile der Schweiz und in Genf, die neue tehre bereits herrschend geworden; in England lag fie noch im Kampfe; in Frankreich und den Riederlanden, so wie in Bohmen, Ungarn und Polen, fand sie Eingang, ohne daß ihre kunftigen Bolgen, sich noch berechnen ließen. Wo sie aber herrschend wurde, geschah es nicht ohne wichtige Modificationen nicht nur in den tehren, sondern auch in den außern Formen der Kirche.

In England Trennung vom Romischen Stubl, aber nicht von ber alten Lehre, unter heinrich VIII.; ber Supremat der Kirche wird durch eine Parlamentsacte im Nov. 1534 auf den Ronig übertragen. Unter Edus ard VI. 1547—1553 Einführung der protestantischen Lehste, jedoch mit Bepbehaltung der bisch flichen hies rarchie, als vom Konig abhängig. Die Biederberstellung der pabstlichen herrschaft unter Maria 1553—1558, ward bald durch Elisabeth vereitelt.

In Schottland Berbreitung der teformirten Lehre, schon seit 1525, besonders nachmals durch Job. Knox, den Schaler Calvin's; aber noch im Kampfe mit der Resgierung und ber Romischen hierarchie.

In der Soweig Entftehung der Reformation, unabs bangig von Luther, icon 1518 durch 3 wingli († 11. Oct. 1531 ber Cappel im Treffen gegen die Katboliten,) in Bus 116. Schnelle Verbreitung; bereits 1528 hatten die Canstons Burich, Bern, Bafel, Appengell, Glarus und Schafs banfen sie gang oder größtentheils angenommen. Durch ben unglücklichen Abendmablsstreit, seit 1525, Trennung

8

## 82 L. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatensyk.

von den A. C. Berwandten, und Entfichung der refor= mirten Parthey; die aber doch ihre volle Ausbildung erft:

In Genf durch Calvin 1535—1564 erhielt. Große, stets fortdauernde und selbst wachsende Wichtigkeit dieser Stadt für Europa, als eines Centralpuncts religibser, politischer und wissenschaftlicher, Ideen; und zugleich seit ihrer Befrepung von Savopen, und der Verjagung ihres Bischofs 1533, des prattischen Republicanismus. Ausbildung der resormirten Kirchenform und Kirchendischelin.— Durch die auf Calvin's Betrieb 1559 gestiftete Universität wird Genf durch ihn und Beza für diese Consession die eine siee, wo französische Sprache herrschte.

20. Bu ben Folgen ber Reformation gebort wenn auch nicht zunächst ihrem Ursprunge, boch ihrer praftifchen Birffamteit nach, - Die mabrend berfelben fich bilbenbe Befellschaft Jefu. 3weck diefer Gefellichaft war und blieb Berrichaft über bie offentliche Meinung; um als Stuge bes Pabftehums (b. i. ber bochften pabftlichen Autori: tat) bem Protestantismus (b. i. ber Frenheit ber Bernunft) entgegenzuwirfen. Obne Zweifel mar biefes am ersten burch eine weit umfassenbe gefells schaftliche Verbindung moglich. Alle Mittel moch ten ihr vielleicht baju recht fenn; aber welche Mittel anwendbar maren, mußten die Zeitung ftanbe bestimmen. In fo fern mußte alfo bie Gefellicaft mit dem Zeitalter fortgeben, und fic ausbilden und umbilben; aber, von ihrem Saupte med

# R. 2. Sefch. d. Reformation. 1517-1555. 83

gweck gefesselt, konnte fie es nur bis auf einen' gewissen Punct. Es lag in ihrer Matur, baß fie einft entweder allmächtig werben, ober ver nichtet werben mußte; bas Erfte, wenn fie ben Procestantismus vernichtete; bas Undere, wenn ber Protestantismus (im obigen Ginn) ben Gieg errang; benn tein Friede ober auch nur Baffenstille ftand mar bier gebentbar. Aber ebe fie ju Ginem iener Biele fam, batte fie eine große laufbabn zuruckzulegen. Darf alfo die lange und ber Ume fang ihrer Thatigfeit befremden? Auch ihre Eine mifchung in die Politit war an fich nur Mite tel ju jenem Zweck; ein zwar nothwendiges, aber für fie felbft gefährliches Mittel, weil Conflicte mit ben Regierungen unvermeiblich waren, fobalb fe die Berrichaft über die Meinung verlohr; ber auch die Rurften unterworfen find. Durch alle chriftlichen lander, theils fichtbar, theils unfichte bar verbreitet, marb fie ein Sand, bas bas Gange bes Europaischen Staatenspitems umschlang; wirt: fam nicht bloß fur bas Ginzelne, fondern fur bas Banze. Bas fie, und wie viel fie jebesmal wirfte, ift fdwer, oft unmöglich ju bestimmen; aber wie fie wirfte, ergiebt fich ber Sauptfache nach aus ibrer Organifation.

Stiftung ber Gefellichaft burch ben ftanbhaften Schmatzmer Ignatine Lopola, querft ale Privatverbindung

\* 4

# 84 1. Per. 1. Th. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfpft.

1594; nom Pabft Paul III. beftatigt 1540; und fohr ere weitert 1543 und 1549. Conelles Aufbluben, begunftigt burd ben Beift bes Beitalters, trop mannigfaltigen Diderstandes. Schon benm Tobe bes Stifters 1536 umfaste fe das westliche Europa in 9 Provingen: (I in Bortugal, 3 in Spanien, I in Frantreid, 2 in Deutschland und den Miederlanden, und 2 in Italien;) fo wie durch die Difs fionen die andern Belttheile in 3 Provingen, (Brafilien, Methiopien und Indien). — Gigenthumliche dufere gormen! nicht als Orden von der Welt getrennt, fondern als Befellichaft fic ibr anichließend, ja felbit jum Theil mit ibr verfchmolgen, ohne doch je fich in ihr vet: lieren zu tonnen. Collegien und Geminarien, aber leine Rlofter; Orbenstleidung, aber feine Mondetleidung. 3 ns nere Organisation; in Ansehung a. der Regietung. Princip des absolutesten Despotismus, und des durchans blinden Geborfams; unmittelbur fliefend aus dem Zweck des Institute. Chef, der Gesellschaft der General (pragpolitus generalis), von Niemand abhangig als vom Dabit: feine Refibeng in Rom. Schon feit Laines (1558+ 1564) unumschränttofter Bebieter, im alleinigen Befit but gangen ansübenden, und bald auch - ungeachtet bet General: und Provincialcongregationen — der gesegeben= ben Macht, von dem Alles und an ben Alles fommt. Mffiftenten - Provinciale - Mectoren; (Minifter, Souverneurs und Untergouverneurs). Gelbft die Abhangigteit vom Pabft fonnte nicht drudend fenn, ba Bepber Intereffe Eins war; und bie Urt wie gu murten mar, fets dem Beneral überlaffen blieb. b. In unfebung der Clafe fen ber Mitglieder: Novigen - Scholaftiter -Coabjutoren - Professen. Art ber Recrutirung und Grundfage; befonders in der großen Beforgntung ber Babl ber Profeffen, ober eigentliden Jefuiten. -Aber außer biefen noch eine Claffe ber Affiliirten, ober gebeimen Befuiten obne Uniform; aber nicht felten mit Sternen ober Bifchofsmuben. c. Dauptmittel ibrer Birf:

. Wirkfamseit: Missionen — Beichtstuble, besonders an Sofen; - Jugenbanterricht in niebern und bobern Lebranstalten. Co umfaste fle mit ber gegenwartis gen zugleich ftete die tunftige Generation. - Gin Inftin tut, beffen 3med Unterbrudung aller freven Beiftesent= widelung ift, ift an fic bofe. Das Bute, was es für Berbreitung ber Religion und einzelne Biffenfcaften gethan bat, wird beshalb nicht verlannt; allein ber politifde hiftorifer bet bes Onten leiber! am wenigken au rúbmen.

Die Beschichte bes Orbens, wie fie fenn follte, b. i. aus feinem Standpuncte gefaft, bleibt noch immer ein Stoff für einen tunftigen Siftoriter. Treffiche Bors erinnerungen bagu in bem Artifel: Je fuiten, Allg. Deutfde Encyclopidie B. XVII, im Anhang (von Spittler.) Unter ben größern Berten verbient Ermabnung:

Allgemeine Geschichte ber Jesuiten von bem Ursprunge ihres Orbens Dis auf gegenwertige Beit; von p. ph. Wolf. 4Bbe, 8, 2te Ausgabe. Leipg. 1803. Angerbem : Schroch Rirdengeschichte feit ber Reformation. B. III. der lette Abionitt. Eritifd und unparthevift.

21. Die Politif erbielt in biefem Zeitraute. im Bangen ein ebleres Anfeben, wie flein fie auch manchmal im Gingelnen erscheint. Es meren gro pere und festere Zwecke, Die man verfolgte; es war ren edlere Metive, Die baju trieben; es leiteten fie, wenn auch niche schlauere Ropfe ale vorber, bod größere Charactere. Der Einfluß ber : Theologen, ben ben Protestanten fast noch großer als ben ben Catholifen, mar oft ein Hebel; allein

86 I. Per. I. Th. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfoft.

nie trug er damals baju ben, bas Ariegsfeuer anzublasen; ofter aber bie schon auflobernde Flame me ju bampfen.

22. Die Staatswirthicaft machte, uns geachtet ber großeren Beburfniffe, Doch feine mes fentlichen Fortschritte. Reue Auflagen, nicht obne Widerspruch der Stande, und toftbare Unleiben in ben reichen Sandelsftabren, blieben bie Mittel jene 24 Rillen. Reiner ber Surften, feiner ihrer-Rathe widmete ibr weitere Aufmerkfamkeit, als gerabe ber Mugenblick erforderte. Wie ließ fich auch bergleichen erwarten, in einem Zeitpuncte, mo bie Religion die allgemeine Aufmertfamteit auf fich 30g? Aber bie, jest aus Amerika nach Spanien ftromenden Schabe befestigten ben Bahn, bag ber Reichthum eines Landes von der Maffe feines Gols des oder Gilbers abhange. Und boch ward Spar nien nicht reich; und Carl V. blieb arm, wenn berjenige fo beißt, ber fast immer weniger bat, als er braucht.

23. Etwas größere Fortschritte machte bie Kriegskunft. Der stets, erneuerte Kampf zwis schen Carl und Franz, wenn auch keiner von bens ben eigenelich großer Feldherr war, mußte doch nothwendig zu neuen Einrichtungen fahren. Unter bies

biesen steht bie Errichtung eines regelmäßisgen Fußvolks, bas wahre Fundament aller Kriegskung, oben an. Aber die Legions von Franz waren doch mehr eine Mikiz als stehende Truppen; und auch das surchtbare kapserliche Fußs volk bestand aus Banden von Soldnern, auf uns bestimmte Zeit gedungen. Wie verschieden waren bende nicht auch in Ristung und Disciplin von der späteren Infanterie? An höhere Taktik konnte aber nicht zu denken son, so lange ben den tiesen Stels lungen alle leichten Bewegungen unmöglich blieben.

#### III. Gefchicht bes Colonialmefens in biefem Zeitraum.

gu ber oben C.36. angeführten Schriften tommen bier noch besinders für bas Spanifca Amerika:

Anton De Hennena, Decadas o historia general de los liechos de los Castellanos en las Islas y tierra firma nel mar Oceano, en quatro decadas desde el anno 1492. Infia el de 1531. Madrit. 1601. — Die beste Ausgabe mit Fortsstungen 1729. 5 Voll. fol.

Historis del nuevo Mundo da Juan Battista Muñor. en Nadrid, 1793. 4. Rut det erste Band ist erschienen. Seggio di storia Americana naturale, civile e sacra de Regui e delle provincie Spagnole di terra firma nella America meridionale, dell' Abbate Felippo Sarvador. Gilli. Roma. 1780. 4 Voll. 8. — Det politische Abschitt genügt em meniciten.

8 4

## 88 I. Per. L. Th. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfoft.

Auronio DA Ulloa relacion historica del Viage a la America meridional 1748. 2 Voll. 4. Frazibifich 1751. Die beste Beschreibung jener Provinzen.

Die Sanptquelle für die innere Bermadung biefer Lander find aber bie Gefete und Berrbungen ber Shnige, welche die Spanifche Regierung felber bat sammlen und befannt machen laffen:

Recopilacion de Leyes de los Reynos de los Indias; mandadas imprimir y publicar por la Magestad Catolica del Ray D. Carlos II. nuestro Sennor. Tetoera Edicion en Madrid. Ao. 1774. IV Voll. fol. Die nach ben Gegenstanden ben sehr wohl geordnete Sammlung fangt an mit 1509, und geht bis jum Aufang der Regierung von Carl II. Der 4te Band enthält auch ein iehr vollständiges, Indias: Bergeichnis.

- 1. Spanier und Portugiesen bleiben auch in diesem Zeitraum die einzigen, welche jenseits des Oceans herrschen; und da sie so lange ohne Nebenbuhler blieben, befestigte sich eben dadurch am meisten der Anspruch auf ausschließenden Besits der entdeckten Lander sowohl als Meere. Aber die Fortschritte von benden sind sich sehr unsgleich. Wenn das Portugiefische Colonialsostem schon am Ende des vorigen Zeitraums sat vollens det dastand, so wurde dagegen das unewestliche Gebäude des Spanischen erst in dem gegenwärtte gen aufgerichtet und eingerichtet.
- 2. Umfang ber Spanifchen Befigungen auf bem Continent von Amerika, burch die Eroberung

ווטט

von Merico, (Reu Spanien), - Peru, ber Tiers ra firma und Meu: Granada. Aber gwis fchen bent was Spanische Besitzung bieß, und Spanifche Beffung mar, blieb noch ein großer Unterfchieb. Die icon gebilbeten, in Stabten und Alecten angefeffenen, Mericaner und Pernaner tonnte man bald ju Unterthanen machen; aber welche Berefchaft ließ fich über bie jabilofen Bolferichaf: ten ausüben, Die als Jager in ben ungebeuern Baldern und Chenen umberirrten, wenn man fie nicht civilifirte, d. i. fie betehrte? Go ward als fo von felbft in dem Innern jener tanber Gpas nische Obergewalt an die Diffionen gefnapft; und bas Rreug brang bier boch endlich weiter vor, als bas Schwerdt; tounte es auch gleich nicht fo rafch vorbringen.

Erobenung von Merico 1519—1521. burch Frang Cortes, bis zu der Ginnahme ber Hauptstadt nicht ohne befrigen Kampf. — Eroberung von Peru, Quito und Chili, versucht seit 1525, ausgesührt 1529—1535 durch Frang Pizerro und seine Gefährten und Brüder. Eroberung von Tierra firma, besouders seit 1532, und von Neu-Granada seit 1536. Mehrere andere Lauber wurden in diesem Beitraum zwar schon entdertt, aber noch nicht eingenommen.

3. Diefe eroberten lander inchen Proving gen des Mutterlandes, und Blieben es. Biel trug baju allerdings die Verfaffung ben, Die

\$ 5

## 90 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

man ihnen gab; - und felten hatte wohl bie Do? litif eine fchwerere Aufgabe ju lofen; - aber batte nicht ber Mationalgeift fie unterftußt mes mochte boch wohl Alles vergeblich gewesen fenn. Berfassung bilbete fich zwar erft allmählig, aber boch nach ihrer gangen Grundlage fcon in biefem Beitraum aus. Wie gewöhnlich copirte man, fo weit es angieng, Die Berfaffung bes Mutterftaats; aber frenlich konnte jenfeit bes Oceans nicht Ales werben, wie es ju Saufe war. Sier marb bie gange Bermaltung einem bochften blos vom Ros nige abhängigen Collegio, bem Rath von In bien (Consejo Real y supremo de Indias), in Madrit übertragen, (bem in Sandelssachen ein Sanblungs: und Gerichtshof (Audienzia real de la Contratacion) in Sevilla untergeordnet marb); und eben baburch eine festere Colonials politit, wie ben irgend einer andern Mation, ges grundet. Dort murden Bicefonige (Virreyes) als Stellvertreter bes Monarchen ernannt: für bie Juftig aber murben Die Mubiencias als bochfte inlandifche Tribunale, und jugleich jum Rath für bie Bicefonige in Regierungesachen; errichtet: Die Stabte miblten fich ihre Cabildos, ober Mus nicipalitaten.

Hauptgrundlagen ber gaugen Berfaffung, Die Berordungen von Carl V. (leyes nuevas) vom Jahr 1542. Er: richrichtung bes Raths von Indien Mon 1511; alleiu feine volle Ausbildung erhielt er erst 1542. Ernennung zweper Bleefonige, zuerst in Mexico 1540, und in Peru 1542; als Coefs der ganzen Svile und Militaire Berwaltung: denen allmählig mehrere. Gobernadores und Capitanes untergeordnet wurden. Errichtung zweper Andiencias zu Merico und Lima 1542, unter dem Porsh der Bicerdnige, (jedoch ohne Stimme dep Jusigssachen;) deren Zahl nachmals auf 10, so wie der Bicerdnige auf 4 vermehrt ist. Bon den Andiencias als Gerrichtshöfen sindet noch die Appellation an den Rath von Indien statt.

4. Diese politischen Einrichtungen setzen auch die Anlagen von Stadten (Ciudades, Villas und Lugares) voraus. Zwar fand man deren schon in dem eigentlichen Mexico und Peru; nicht aber in den anderen Landern; und auch selbst dort nicht immer da, wo die neuen Herrscher ihrer bedursten. Die zuerst angelegten Plate waren Hafen und Kusstenstädte an den Ufern des Golfs von Mexico; und auch bald an denen des stillen Oceans. Erst später und allmählig entstanden die Orte im Innern.

Die Städte an den Kusten, — anfangs gewöhnlich aus einer Kirche und einigen Sausern bestehend — waren zusgleich Sien und Besahungspläche. Die erste war Eumana, gestiftet 1320, auf welche die wichtigen Sien Porto Bello und Carthagena seit 1532, Valencia 1553, Caraccas 1567, und früher schon Wern Ernx, die erste Riederlassung in Mexico, falgten. An der Kuste des stillen Oceans in Mexico Acapulco, in Darien Panama; in Peru Lima 1535, und in Chili Conception 1550; auch der erste, wiewobl missungene, Versuch zur Anlage von Buenos Aprel an

E-11/07

# 92 I. Per: L. Eh. Gesch. d. füdl. Eur. Staatenfoft

Plate, Strom breekt 1535. Die Stadte im Innern bilbeten fich meistens ba, wo vorher Bergwerfe angelegt waren. — Die später fich bilbenben Mission en besteben in tleimen Ontschaften lange ben Ufern ber haupt und Nebenstrome, in den unermeblichen Ebenen bes Invern; aus bekehrten Indianern unter der Aussicht von Geistlichen errichtet.

5. Aber noch fester als die politischen Bande waren die, welche die Religion zwischen dem Mutzterlande und den Colonien hier knüpste. Indem das Christenthum mit seinem ganzen außern Appparat, der Hierarchie, den Klöstern, und bald auch der Inquisition, — aber auch mit der daran geknüpsten wissenschaftlichen Cultur und den dazu gehörigen Instituten — dasim übertragen ward, dildete sich hier mit dem politischen zugleich ein kirchlicher Stadt, der ganz den Königen, nicht den Pähsten, untergeordnet ward; und den Unterzgang der Cultur, und mit ihr des Nationalgeistes der einheimischen Voller zur natürlichen Folge hatte.

Beschräntung ber pabstiliden Macht auf die blose Beschätigung der t. Erneunungen zu den geistlichen Stellen; durch die von Alexander VI und Julius II. gegebenen Prisvilegien; (Parsonazgo Real). — Errichtung der Erzebisthumer, zwerst zu Mexico und Lima, (zu denen moch nachmals die zu Caraccas, Santa Zó di Bogota und Guatimala, kumen); und Bisthumer, schumtlich mit ihren Capitelu. — Abtheilung der niedern Geistlicheit ober Pfarrer in Euras, in den Spanischen, Docetrineras in den Indischen Orten, und Missioneras bep den Wilden. — Die Errichtung der Aloster lag schon.

# B. 3. Gesch. d. Coloniastves. 1517-1555. '93

fcon in dem ursprünglichen 3wed der Wekebrung der Insdianer, da diese zuerst den Bettelorden, (erst später auch den Jesuiten), überlassen ward. Wie mußten nicht diese, dadurch mientbehrliche, Institute in so respenden Ländern gedeichen, wo die, (seit 1570 durch Phislipp II. eingeführte,) Inquisition eine viel strengere, Ideenspere erhalten konnte, als diesseit des Oceans?—Errichtung der Universitäten in Merico und Lima 1551.

6. So bilbeten fich also vollig in jenen lane bern die Kormen Europäischer Staaten. Aber die Masse des Bolls fonnte fich, wegen ber Bers schiedenheit ber Abstammung, boch nie zu Einer Ration bilben: und an biefen phyfischen Unterschied Enupfren fich von felbst febr wichtige politische Berschiedenheiten. Da die Weißen berrichten, fo erschien alles, was farbigt war, (pardoz), ge gen fie in einem tiefen Abstande; nicht nur die Inbianer felbft, wie febr auch die Befege fich ihrer angenommen, und ihre perfonliche Frenheit ihnen gefichert batten; fonbern auch die Mittelarten, Die aus ber Difchung mie ihnen entftanden maren, (Mestigen, Zerzerones und Quarterones;) wozu durch ben Afrikanischen Sclavenhandel bie Meger tamen; aus deren Difchung mit ben Eus ropaern wieder eine andere jahlreiche Zwischenart, Die ber Mulatten, entstand. Diese verfchiebenen Claffen trieben auch fast ausschließend verschiedene

Befchafi

# 94 I. Per. I. Th. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfoft.

Befchaftigungen; und fo bilbete fich bier eine mab: te Cafteneintheilung; ben ber man die Bei: fen als eine Art Abel betrachten fonnte, ber aber wieder in die einheimischen Familien (Creolen,) und die neuen Ankommlinge (Chapetons) fich theilte. Unter ben Creolen vollige Gleichheit, ohne alle Spur von Abel. Aber Ausschließung berfel: ben von allen Regierungsftellen, nur an Europäer, bie fich aber nicht ansiebeln burfen, gegeben; (ber Saame funftiger Revolutionen!) Glücklicherweise empfand Spanien bald bas Bedurfniß, Die Ein wanderungen aus bem Mutterlande (benn andere blieben ganglich verboten,) unter eine ftrens ge Policen ju ftellen, ber es die Erhaltung ber Abbangigfeit feiner Colonien nicht am wenigsten an verdanfen baben mag.

Wieberholte Berordnungen ber Spanischen Regierung sum Besten der Indianer, (bie jedoch der Unmenschlichkeit der ersten Eroberer wenig Einhalt thun konnten;) besonders die vom Jahr 1542, wodurch das schon vorber eingeführte Sostem der Leben (Encomiendas, Respartimientos,) mehr beschränkt wurde. Sicherheit der personlichen Frenheit der Indianer; Bestimmung der Lehndienste (Mitas) und Tribute; Wohnungen in eigenen Ortschaften unter eigenen Beamten (Caciquen) aus ihrer Mitte.

B. DE LAS CASAS Rolacion do la Doftruycion de las Indias 1552. Die berühmte Schilberung ber Grausamteiten ber erften Eroberer. — Die Gesehe jum Beften der Indianer füllen in ben Leyes fast ein ganges Buch (1. Vf.)

mp,

### B. 3. Gefch. d. Colonialwes. 1517-1555. 98

ans. Reine andre Regierung bat fo viel fur bie Cioges bornen gethan als die Spanifche.

7. Die Benutung dieser tander blieb allers dings fast bloß auf das Aufsuchen von eblen Mestallen beschräuft, wovon der Reichthum, besonders an Silber, alle Erwartung überstieg. Zwar waren sie nicht minder reich an andern Producten, aber so lange der Gebrauch der Cochenille und des Indigo zum Färben, des Cacao, des Tabacks, und der Chinarinde, in Europa entweder noch nicht bestannt, oder doch wenig eingeführt war, konnten diese keine wichtige Gegenstände des Handels senn. Das Aussuchen von senen ward Privarpersonen überlassen gegen eine der Krone zu entrichtende Absgabe, wodusch die vielen Ansiedelegen im Innern entstanden; aber die Einführung eines kunstmäßis gen Bergbaues geschah erst sehr langsam.

Entdedung der reichen Gruben von Zacotecas in Merico 1532, und Potok in Peru 1545; feit welcher man im Durchschnitt eine jahrliche allgemeine Ausbeute von 30 Millionen Piafter rechnet, wovon etwa die Halfte nach Curopa gedt. Die dem Könige bestimmte Abgabe mußte von 20 p. C. akmablig auf 5 p. C. herabgeseht werden; und bennoch blieb in den reichsten Landern der Erde die Anlage von Bergwerten ein solches Gluckspiel, daß bep weitem die meisten dabep zu Grunde giengen.

g. Diese Arbeiten in ben Bergwerken und ben wenigen angelogen Pflanzungen waren es, Die,

SITE

# 96 · I. Per. I. Th. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfoft.

gur Schonung ber baju unfähigen Indianer, zur Einführung ber Neger aus Africa führten, und bem greuelvollen Sclavenhandel — hauptsächtlich auf den Borschlag von las Casas — sein Darsenn gaben. Zwar trieben die Spanier ihn nie selbst; aber die Regierung schloß einen Pacht: Constract (Assento) zu der Einführung einer bestimmten Anzahl von Sclaven mit Fremden, welche der Gewinn dazu reizte.

Der Sclavenhandel der Europäer ging bervor aus den Entdeckungen und Eroberungen der Portugiesen an den Küssten von Afrika, und ward von ihnen schon vor der Entsbeckung Amerikas getrieden. Auch kamen schon vor las Cassas Borschlage Neger nach Westindien: allein ihm zu Folge ward 1517 dieser Handel regelmäßig eingerichtet; indem Carl V. seinem Gunstling la Bresa das Monopol zu jähre lich 4000 Sclaven ertheilte, das dieser an die Senueses verkauste. Diese erhielten sie aber von den Portugiesen, in deren Handen eigentlich der Handel war, wiewohl gezgen das Ende dieses Zeitraume sich auch schon Engländer dazu brängten.

MI. C. Sprengel vom Urfprunge bes Sclavenhandels. 1779. 4.

9. Indem die Spanischen Colonien auf diese Art vorzugsweise Bergwerkscolonien wurden, lag schon barin die Beranlassung zu dem Han: belszwange, den man ihnen auslegte. Wie hatte man, ohne inconsequent zu senn, Fremden hier den freyen Berkehr, verstatten können? Kamen auch die eigentlichen Handelsvortheile mit in Betrachtung,

fo blieben fie boch etwas febr Untergeordnetes; ber Sauptzwed mar, Die baaren Schake jener tanber nach Spanien, und nur babin, ju bringen. Auch in Spanien mochte man es wohl einsehen, daß das Aufblühen ber Colonien badurch feiness megs geforbert marb; aber Aufblichen ber Colos nien, im gewöhnlichen Ginne, follte auch gar nicht der Zweck fenn. — Go wie aber Die Colos nien ihre Schape allein Spanien liefern follten, fo wollte Spanien ihnen auch allein ihre Europaischen Bedürfniffe liefern.

Cintidtung bes Sanbels. Beforintung in Granien auf den einzigen Safen Sevilla. 3abrliches Anslaufen amener Gefdmaber, ber Galeonen von etwa 12, der Flotte von etwa 15 großen Schiffen. Jene, beftimmt für Gudamerita, giengen nach Pottobellog biefe, bestimmt fur Mexico, nad Bera Erur. - Große Meffen in jenen Stadten. Spanien überließ feinen Co-Ionialhandel gwar teiner Gefellichaft; aber mußte er ben biefen Befdrantungen nicht bennoch von felbft bas Mono. pol meniger reicher Saufer werben?

Q. Die Berrichaft ber Portugiefen in Oftindien bauerte in biefem Zeifraum unter ben benben Konigen Emanuel bem Großen († 1521) und Johann III. († 1557) nicht nur fort, sont bern ward noch vergrößert; noch mehr aber ber Umfang ihres Sandels. Es war die Politik dies fer Burften, Die Bicefonige wenigftens alle brep

3abre

#### 98 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

Jahre zu verändern; ob zum Vortheil oder Schas den ihrer Besigungen, ist schwer zu entscheiden. Hätte nur in Indien felber jemals Friede werden können! Aber dieß war unmöglich; da die Mohe ren, (Muhamedaner, Araber) sich aus dem Bes sis des Indischen Zwischenhandels burchaus nicht verdrängen lassen wollten.

Festebung der Portugiesen auf Ceplon seit 1518, bes sonders zu Columbo und Point Gales. Monopol des Simmthandels. — Nur die Kusten der Jusel gehörten ibnen aber wirklich. Einnahme von Din 1535; Festsehung in Camboja; und, von den Moluten aus, Berbreitung nach Sumatra, Java, Celebes, und Borneo. Waren auch nicht allentbalben seste Riederlassungen, so bes suchten sie boch die dortigen Martte.

angeknüpfte Verbindung mit China, und der ers
offinete Zutritt in Japan, die den Umfang ihres handels vergrößerten. Wefentlich trugen dazu die
von den Jesuiten gleich ben ihrer Stiftung, sobald
Johann III, sie in sein Reich aufnahm, übernom:
menen Missionen nach Asien ben; und der Name
von Xaver, dem Apostel von Indien, darf auch
in einer allgemeinen Geschichte nicht unerwähnt
bleiben.

Erfte Berfuce zu einer Anfuhpfung einer Berbindung mit China burch ben Gefandten Th. Pereira bereits 1517. Wahrscheinliche Niederlaffung zu Liampo, (Ring= po?) jedoch noch ohne bleibenden Erfolg. — Befanntschaft mit

### B. 3. Gefch. d. Colonialmef. 1517-1555.

mit Japan feit 1542; Miffion von Zaver mit großem Erfolge verbunden; Ginrichtung eines regelmäßigen und bochft gewinnreichen Sandels far Portugal.

- Jerichaft in Indien stand also in diesem Zeitraus me ganz vollendet da. Wenige kubne und genialis sche Menschen hatten es geschaffen; nicht bloße Geswalt, sondern moralische Stüßen, heldengeist und Patriotismus, mußten es halten. Da diese nicht ploßlich verschwinden konnten, war auch kein ploßlicher Sturz von jenem zu erwarten; aber das allmählige Verschwinden bereitete auch diesen Sturz besto sicherer vor; den alsdann die solgende Veriode, sobald dußere Sturme hinzukamen, so surchtbar beschleunigte.
- 12. Auch in Brafilien erweiterten sich in diesem Zeitraum die Besthungen der Portugiesen. Ein günstiges Geschick verhinderte es, daß man hier noch keine Schäße von Gold und Edelsteinen entdeckte; und eben deshalb seine Ausmerksamkeit einigermaßen auf eigentlichen Andau richtete. Die veränderten Einrichtungen der Krone erweiterten diesen in einem gewissen Grade, wenn er gleich voch immer nur auf einen Theil der Kuste bes schränkt blieb. Die Fortschritte, die man hier machte, wirkten aber auch nothwendig auf die Ries

Ders

9 2

'100 I. Per. I. Th. Gefch. d. fabl. Eur. Staatenfpft.

berlassungen an der Kuste von Africa, in Congo und Guinea, jurud, da das Bedursniß der Resgersclaven in gleichem Verhaltnisse wachsen mußte; weil die Brasilianer, — wenn auch noch nicht für fren erklätt, — doch schwer zur Arbeit zu gebrauschen waren.

Seit 1525 Einfahrung eines neuen Spftems, indem große Striche Landes einzelnen Familien oder Personen von der Arone zu Leben gegeben wurden, welche diese durch Pachter demnächst cultiviren ließen. Außer den einbeis mischen Producten ward schon damals das von Madeira dabin verpflanzte Zuckerrobr gebaut. — Anlage von Städten, Fernambucco — St. Salvador — Rio Jasueiro n. a. Auf gleiche Weise wie Spanien bebielt sich anch Portugal den Alleinhandel vor, der durch eine, jährlich im März abgesandte, Flotte betrieben ward. — Grausame Behandlung der Indianer, die, wo man konnste, zu Selaven gemacht wurden.

13. Wenn gleich Spanier und Portugiesen noch teine andere machtige Rivale in Europa fansten, — benn einzelne Entdeckungsversuche von Britten und Franzosen blieben noch ohne Folgen; so entstand doch ein Zwist unter ihnen selber über die so wichtigen Molucken, deren Lage, im Berz haltniß gegen die pabstliche Demarcationslinie, unz gewiß war. Er führte zu ber ersten Umschifz fung der Erde, die zwar nicht den Streit über die Molucken beendigte, aber durch ihre Folgen für Geographie und Schifffahrt höchst wichtig wurde.

Reise

Reise bes Portugiesen Ferb. Magelhaens, ber, beleidigt, in Spanische Dienste trat; 1519—1522. Entbedung der nach ibm genannten Durchfahrt ins Sudmeer, und also eines neuen Weges nach Offindien. Entbedung der Philippinen, wo Magelhaens selber erschlagen ward 1521. Aber sein Hauptschiff (die Aftoria)
kam nach Sevilla zurück. — Beplegung des Streits über
die Moluden durch einen Bergleich 1529. Carl V. verkaufte seine Ansprüche an Portugal für 350000 Ducaten.

PIGATATTA (eines Begleiters von Magelhaens) Primo viaggio intorno al globo terracqueo. Querst vollstans big hetausgegeben von C. Amoretti. Milauo. 1800.

#### Dritter Beitraum.

von 1556 bis 1618.

#### Algemeine Sauptwerke:

J. A. Thuant historiarum sui temporia L. CXXXVIII. ab a. D. 1543. usque ad a. 1607. — Die beste Ausgabe Londini. 1703. 7 Voll. fol. — Als allgemeine Geschichte kündigt ber Berfasser sein Meisterwert gleich aufangs selsber ausbrücklich an.

Fn. CH. KMEVERHÜLLEN Annales Ferdinandei, von 157% bis 1637. Leipzig. 1716—1726. 12 Voll. fol. — 3war sone alle kunstliche Form, aber burch den Reichthum ber Materialien, und den Posten des Berf., der t. Gesandtogu Madrit war, gleich wichtig. — Unszug daraus von Hrn. Hofrath Aunde; Leipzig. 1778. 4 Ch. 8. Er geht bis 1594.



#### 102 I. Per. I. Th. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfpft.

I. Der Zeitraum von Elisabeth und Phis lipp, von Wilhelm von Oranien und heins rich IV. weckt schon durch diese Nahmen Erinnes rungen, die zugleich im voraus seinen Sharakter im Allgemeinen bestimmen; als desjenigen, wo die Reformation die Haupttriebseder der Europäischen Politik wurde. Was ließ sich auch anders erwarzen, als gerade in dem Zeitpunkt, da ihr Sieg immer entscheidender wurde, Philipp gegen sie in offner Fehde die Inquisition, die Jesuisten in geheimer gegen sie Cadinette bewassneten?

Der grobe Einfluß ber Jesuiten auf die Cabimette, besonders als Beichtveter, verbreitete sich bereits
in diesem Beitraum über die meisten Lauder von Europa;
da sie in Portugall unter Sebastian berrschten; in Spanien
an Philipp II., in Frantreich nach langem und bestigem Widerstande an Catharina von Medicis und den Guisen,
in Deutschland an Albrecht V. von Bapern u. a. mächtige
Beschüßer fanden; und nicht weniger im Norden (s. unten) thätig waren.

2. Daju fam, baß mit ber balbigen Auflos fung bes Tribentinischen Concilit alle die alten Traume von einer Bereinigung auf diesem Wege von selbst verschwanden. Aber die Schlusse besselben machten nicht nur die Religions Spaltung unheilbar; sondern waren auch von der Art, daß die meisten Catholischen Staaten sie theils gar nicht, wie Frankreich, theils nur mit Restrictionen ans neht

nehmen wollten, ba fie fur bie weldiche und bischofe liche Dacht gleich nachtheilig maren.

Sanglica Anflosung des Tribentinischen Concilii, das, nach seiner Zersprengung, sich Jan. 1562 wieder versammelt hatte, 4. Dec. 1563. Seine Schlusse belegten 1. Alle diesenigen mit dem Anathema, die die unterscheidenden Lebren der Römischen Kirche verswarfen. 2. Sie raumten der geistlichen Macht vieles zum Nachtheil der Weltlichen ein. 3. Sie stellten die bischische Wurde nicht als von Sott eingeseht, sondern als der pabstlichen ganzlich untergeordnet dar. — Alle Gesahr das von für sich schien also der Römische Hof abgeleitet zu haben; als ihm ein Monch durch die Geschichte dessselben, lange nach seiner Beendigung, eine der tiefsten Wunden sching.

Phistoria del Compilio, Triduntino di Pretuo Soave. Poleno. (Paolo Sarpi) 1619. 4. und seitdem ofter; besons ders die französische Uedersehung von François du Coumares, Londr. 1736. Il Voll. fol.

3. Aus dem Sange aber, den die Reformation genommen hatte, entwickelte sich leider! eine Hauptidee, die als Grundlage der practischen Posteille von höckster Wichtigkeit wurde. Ihre Gegener sahen in ihren Anhängern Feinde des Staatse und Aeher und Rebellen wurden ihren gleiche bedeutende Worte; ihre Freunde sahen in ihren Gegnern Vertheidiger der Arrannen; und so bildete sich ber Glaube: "daß die alte Religion das Bolls, wert der unumschränkten Fürstenmacht, die nene 3, tehre das Panier der Frenheit sey." Ein eitler

4 Wabn,

104 I Per. I. Th. Gefch. d. fadl. Eur. Staatenfuft.

Wahn, in so fern von der Lehre als solcher die Rede war, und durch spätere Erfahrungen überstüfssig widerlegt; aber nicht ohne Grund, so lange religiöse Parthenen noch gezwungen wurden, auch politische Parthenen zu werden. Aber wer war es, der sie dazu zwang, und warum zwang man sie dazu?

- 4. Diese Ibeen bilbeten und befestigten sich am meisten baburch, daß in diesem Zeitraum nicht wie in dem vorigen Spanien und Frankreich (welstehes lettere durch seine inneren Unruhen und Stursme zu sehr mit sich selber beschäftigt war,) sondern Spanien und England die rivalistrenden Hauptsstaaten wurden; zwen Machte, nicht bloß etwa versschiedener Religion, sondern, jenes recht eigents lich Vertheidiger des Cachalicismus, so wie dieses des Protestantismus; bende ihre politische Erisstenz auf Religion grandend; und bende unter Herrsschen, die gleich große kust hatten auch im Auslans de zu dirigiren. Elisabeth's auswärtige Politik hatte vor der von Philipp wenig mehr voraus, als daß sie behutsamer war.
- 5. Eine andere wichtige Verschiedenheit des gegenwärtigen Zeitraums von dem vorigen liegt in der Trennung der Spanischen und der Deutschen Kam

Ranserkrone. Die Arafe bes habsburgischen haus fes wurde schon an sich badurch geschwächt; fie wirkte aber um so viel mehr, da der personliche Charaster ber Regenten der östreichischen Linie, sie eine andere Politik als die von Philipp II. ergreis sein machte; und mit der Erhaltung der Rube in Deutschland auch den Ausbruch eines allgemeis nen Kriegs verhinderte.

Innere Berbaltuiffe bes Destreichlichen Hauses zu der Spanischen Linie; seit dem Lode Ferdinand's 1564 noch durch eine Theilung geschwacht. Entstehung der Deftreischischen und Stepermärklischen Linie.

6. Eigentlicher Centralpunkt ber praktischen Politik wurde aber die in den Riederlanden quegebrochene Insurrection, da außer Spanien auch allmählig England und Frankreich durch sie beschäftigt wurden. Außer ihr erfordern es aber auch die großen inneren, durch die Reformation in dieser Periode in den meisten übrigen Ländern Europas bewirkten Gabrungen, und ihre Ressurgen, welche die künftige Gestalt der Hauptsstaaten Europas geößtentheils bestimmten, einen Blick auf sie zu werfen.



### 106 I. Per. I. Th. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfoff.

I. Geschichte ber Entstehung ber Republit ber vereinigten Mieberlande, und ihrer nachsten Folgen für Europa; von ihrem Anfange bis jum 12jahrigen Waffenftills ftanbe 1609.

Die Geschichtschreiber ber Revolution ber Rieberlande gerfallen in zwep Claffen; die catholischen ober Spanisch gefinnten, und die Protestanten. Unter denen her ersten ficht oben an:

Historia della guerra di Fiandra, descritta del Cardinal Bentivoorio: in tro parti, 4. in Vonezia. 1670. Rod immer das erste Wert über den Gegenstand. Es geht bis gum 12jährigen Waffenstillstande.

FABIANI STRADAR de bello Belgico decades duse ab excessus Carol. V. usque ad initium praesecturae Alexandri Farnes. principie, Francosurti. 2651. 4. Fast blos Artegargeschichte.

itnter benen von ber andern Seite, außer ber allgemeinen Geschichte ber Republit' ber B. R. von Waagenaar, und deffen Abfürgung von Toge (Halliche Allg. Welth. B. 34. 35.) besonders

Em. Meteren Riederlandifche Siftorien vom Anfang bes Kriegs bis 1811. Arnheim 1611, fol.

Dan der Dyntr Geschichte der vereinigten Rieders tande von ihrem Ursprunge im Jahr 1560 an bis zum Bestphälischen Frieden; Jürich. 1793. B. I. II. III. 8. Bon dem französischen Originale: Troubles de Pays-bas, sollen nur 6 Eremplare ins Dublitum gesommen sepn. Der Berfasser, Mitglied des Staatsraths von Flandern, hatte Jurrit zu den Archiven; man hätte, diesem zusalge, wohl mehr Neues erwarten durfen; wenn man es ihm auch gern verzeiht, daß er nicht zu den großen Geschichtspreihern gehort.

Gefdig: `

#### C. r. Entft. d. Rep. d. verein. Niederl, -- 1609. 107

- Seschichte bes Abfalls ber vereinigten Rieberlande von ber Spanischen Regierung von Sr. Schiller, Leipzig. 1788. 8. Geht nur bis zu Alba's Ans Funft. Große Geister fablen es zuerst selbst, in welchem Gebiet fie einheimisch find.
- 1. Aus der Staatsumwälzung der Niederlans de ging eine Republik hervor. Uber die ganze Unsicht dieser Begebenheit wurde verrückt senn, wenn man diese Folge für den Zweck ansehen wollte. Erhaltung ihrer alten Nechte gegen einzus sührende Neuerungen, war der ganze Zweck der Insurgenten; sie wurden endlich nur Republikaner, weil sie keinen für sie passenden Herrn sinden kannten.
- 2. Wenn man sich also biten muß, in jene Begebenheit die Ibeen unfrer Zeit hineinzutragen, so ergiebt sich auch daraus, daß durch sie gar keine neue politische Ibee fosort in Umlauf gesest, am wenigsten aber eine republikanische Gahrung in Europa erzeugt werden konnte. Sben deshalb also konnten auch die politischen Folgen berselben sich erst allmählig entwickeln; wurden aber dafür auch desho umfassender und dauerhafter.
- 3. Umfang und Ansicht ber bamaligen Mies derlande; meist schon von dem herzoglich Burguns bischen Hause an das Habsburgische durch die Benrath

Sept. b. fibl. Eur. Staatemistr. Seheim Gefchlossene Mustandes but de cine ges Stillete Ma de micht lebe fcmet beseinen Eounte. 1.3 Differe Ma all might fer fer auch gewesen, batte man mit Bie Rachbred jugleich ein flugts Nachgeben zu vers Lq): proper ledicial em "mar varance yn ere per mar varance yn pers erla. ender per Ales; und jede Hoffnung mußte verib. emiglien dier warn, ber Derlod won Alpa pain Tangan an his Staffe Starthattania \$0 Die Statthalterin, 5.

Ne Graffie Bereite Geftresein Philipp's, wie Q٤ The States and Series in Survey Series ft A SECTION OF THE PARTY SECTION Hil COUNTY SEE Same and Same and Same State of State of State of State of Same of Sam I í F. Die Thirderen Sizerti, bu THE THE Mally my Postati my Taribs det Time die In Succession in 1834 , with to be in the party Belle De Jagmande Till Sakuden dreifer, THE STATE OF THE PARTY OF THE P Total Total St.

### C. 1.Entft. d. Rep. d. derein, Niederl.- 1609. 113

1

1

Allgemeine Achtserklarung ber Nieberlander als Berbercher gegen die k. Majestat. — Babllose Hinrichtungen, besonders die von Egmond und Hovene, 5. Juni 1568. — Und doch wirtte die Einführung des zehnten Pfennigs 1569 mehr als die Einführung des Blutgerichts!

10. Go 'rubte also fast bie gange Hoffnung ber Befrenung auf einer Schaar Emigranten. Und was war von biefer ju boffen, mare nicht Pring Wilhelm von Oranien unter ihr gemes fen, ber einzige Mann fur bie einzige Lage; als. Reldbert von Bielen, als Saupt und Führer einer Infurrection von Reinem übertroffen. Wer batte außer ihm es vermocht, jusammenzuhalten, mas fters fich trennen wollte? Wer richtete fo viel mir fo wenigem aus? Und wer verftand es fo wie Er. qualeich redlich fur fein Baterland, und boch auch für fich felbft ju arbeiten? Aber die erften Bere fice jur Befrepung tonnten taum gelingen, ba im offnen Relbe ber Kampf ju ungleich war, und ber Mangel an Gelb ben langern Unterhaft einer Memee unmoglich machte. Die Waffergenfen mußten erft die ichmache Seite der Spanier ent beden: bis bie Einnahme von Briel niche nur, die eigentliche Insurrection jum Ausbeuch brache te, fondern auch, indem fie bie nordlichen Dros vingen ju ihrem Sauptschauplag machte, im vore aus baburch bie Butunft bestimmte. Die Stande nou

#### 108 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfuff.

1477 rath Philipp's von Destreich mit Maria, ber Erbs tochter Carl's bes Rubnen, gefommen; jedoch erft unter Carl V. fo arrondirt, daß die fammtlie den Belgifden fowohl ale Batavifden Provinzen, 17 an ber Babl, ibm geborchten. Bildeten fie gleich unter einem gemeinschaftlichen Oberberrn jest Einen Staat, fo war biefer boch aus eben fo vies len einzelnen Staaten, beren jeder feine Stande und feine Berfaffung, manche auch ihren Statt halter hatten, jufammengefest. Doch maren alle gemeine Berfammlungen'ber Stanbe aller Provinzen nicht ungewöhnlich; und ben ber Abmes fenheit des Furften, feit bem Befit bes Spanie ichen Throns, pflegte ein Oberftatthalter beffen , Stelle ju vertreten, bem 3 bobe Collegien, ber Staatsrath, Geheime (Juftig) Rath und Zinangrath gur Seite ftanden. Ein allgemeines Appellationstribunal bildete ber bobe Rath ju Mecbeln.

Die 17 Provingen waren: 4 Herzogthamer: Brabaut, Limburg, Luxemburg, Gelbern; 7 Grafschaften: Flandern, Artois, Hainault, Holland, Beeland, Namur, Butpben; 1 Martgrafthum: Untwerpen; 5 Herrschaften: Mecheln, Friesland, Utrecht, Gröningen, Overpffel, — Cambray und France Comté wurden als abgesondert betrachtet.

4. Wenn aber ben Fürsten bier bie ständischen Formen beschränkten, so beschränkte ihn noch weit stäte

Ì,

### C. 1. Entft. b. Rep. b. verein. Nieberl. - 1609. 109

staffer ber Geist des Bolts. In seiner Berfassung sab es sein Glack; und darin lag seine Kraft. Das Gefühl des hoben Wohlstandes und Reichthums, — die Frucht des alten Handels der Belgischen Städte, — unter dem Schuß jener Versassung erworben, machte sie ihm theuer. Es gab kaum ein Volk leichter zu regieren, wenn man seine Rechte unangetastet ließ; aber auch harmaktiger zum Widerstande, wenn man sein Heiligsthum angriff.

J. Lage der Provinzen benm Regierungsantritt Philipp's II. Den Keim zu den kunftigen Sturs men hatte hier schon lange die Reformation gezlegt, die in einem lande, wo es der durch Reichsthum und Geburt unabhängigen Menschen so viele gab, jedoch — was sur die Folge entscheidend war — weit mehr in den Batavischen als den Belgischen Provinzen, einen großen Eingang gezsunden hatte. Mur der Wiederausbruch des Krieges mit Frankreich, der Philipp's Aufzenthalt in den Niederlanden verlängerte, erhielt wahrscheinlich hier die Rube; allein der Friede zu Chateau Cambresis, der ihn endigte, war auch der Vorbote des Sturms.

Brud des Baffenftilltandes von Bancelles (f. oben 6.77.) auf Austiften des Pabftes Paul IV., und-Ernenerung des Kriege, (der durch die Hereinziehung Eng:

## 110 I. Per. I. Th. Gesch d. sudl. Eur. Staatenspft.

Englands burd Philipp II. einen noch größern Umfang erbielt;) aber fowohl in Italien als an ben Grengen ber Nieberlande meift ungludlich von Franfreich geführt. Diederlage der Franzosen ben St. Quentin 10. Aug. 1557; und Berluft biefer Reftung. Dagegen Eroberung von Eg: lais burch ben Bergog von Buife 8. 3an. 1558. Reue Niederlage ben Grevelingen 13 Jul. 1558. Friede gu Chatean Cambrefis 3. April 1559. Bechfelfeitige Berausgabe ber eroberten Plage; (nur blieb Granfreich port erfte Calais;) jum großen nachtheil von grantreid burd bie Restitution bes S. Em. Philibert von Capopen (Philipp's flegreiden Feldheren); Doppelbeprath Krangofifden und bes Spanifden und Savopifden Saufes: und gebeime Berabredung und Entwurfe jur Ansrottung ber Reberep, durch ben Einfluß ber Guife's in Kranfreid und Granvella's in Spanien.

Ohilipp's Abreise nach Spanien, theils über die Spanischen Besagungen, theils über die Spanischen Besagungen, theils über die Strafedicte (Placate) gegen die Reger. Aber weber die Aeußerungen Philipp's, noch seine Einrichtungen, indem er seine Halbschwester Mars garetha von Parma, unter dem Benstande von Granvella, zur Oberstatthalterin erklärte, gaben Hossnung zur Abanderung; und die geschärften Strafedicte seit seiner Rücksehr nach Spanien, und Beränderungen in der Hierarchie, ließen nehst dem Falle der ständischen Versassigung zugleich Einführung der Spanischen Inquisition besorgen.

Ber.

#### C. r.Entft. d. Rep. d. verein. Niederl .- 1609. 111

Berfammlung ber allgemeinen Stanbe vor feiner Abreife (Berbft 1559). — Db die gefürchtete Inquisition nur bie, von Carl V. jur Bollziehung seiner Ebicte eingeführte, ober formliche Spanische Inquisition seyn sollte, mochte wohl balb ziemlich gleichgultig werben. Der Schreden davor war aber bey ben Altglaubigen nicht weniger groß als bey ben Renglaubigen; und daber Berbreitung ber Gahrung burch alle Provinzen.

7. Wie gehafsig aber auch die Tyrannen Phis lipp's erscheint, so darf die unparthenische Gessschichte doch den Gesichtspunkt nicht vernachlässigen, aus dem Er die Sache ansah. In seinen Musgen war Einheit des Glaubens das einzige Fundament der Ruhe des Staats, und zunächst deschalb sein Jiel. Auferzogen in diesen Ideen glaubte er in der Geschichte der Zeit davon allenthalben die Bestätigung zu sehen. Nur zu der Ansicht konnte sein stets thätiger, aber beschränkter Geist sich nicht erheben, daß die Gegenmittel viel schlimmer als die vermeinten Uebel waren, und doch zur lest vergeblich senn mußten.

Statthalterfcaft ber Margaretha von Parma 1559 — Sept. 1567. Die Abrufung bes verbaften Granvella 1562 konnte nichts wesentliches andern, ba die gewommenen Maafregeln nicht dlof seine, sondern Philipp's waren.

8. Ausbruch ber Unruhen, fobald feit der Unterzeichnung des Compromiffes ein Mittelpuntt fich bilbete. Aber allerdings fo schlecht geleiter, baß

### 112 I.Per. I. Th. Gefch, b. fubl. Gur. Staatenfuft.

die im Spanischen Cabinet im Geheim beschlossene Unterdrückung des Aufstandes durch eine geswaffnete Macht nicht sehr schwer scheinen kounte. Wie leicht ware sie auch gewesen, hatte man mit dem Nachdruck zugleich ein kluges Nachgeben zu versbinden gewußt! Aber die Wahl des Anführers entschied hier Alles; und jede Hoffnung mußte versschieden, sobald der Herzog von Alba dazu ernannt war.

Unterzeichnung des Compromisses in Bruffel Rov. 1565, und formliche Uebergabe an die Statthalterin, 5. April 1566. Die Gensen. Maastregeln Philipp's, die Spanischen Truppen in Italien unter Alba nach den Riesberlanden zu schiden, der an ihrer Spihe im August 1567 mit folden Bollmachten dort anlangte, daß die Statthalterin ihren Abschied nahm.

9. Schreckenregierung von Alba. Die bis Berhaftung ber im tande gebtiebenen Saupter, ber sonders der Grafen Egmond und Hoorne, und die Errichtung eines Blutgerichts, des Raths der Unruhen, sollte den Aufftand dämpfen, und die Reheren ausrotten; aber die Thrannen schlug, wie gewöhnlich, sich selbst; ben der so erzwungenen Ruhe blieb die Gesahr, welche die Auswander rung vieler Tausende von allen Ständen drohte, um so mehr außerhalb ihres Gesichtsfreises, als die Einziehung ihrer Guter innerhalb desselben lag.

#### C. 1.Entft. d. Rep. d. derein, Riederl. - 1609. 113

Augemeine Achtsertlarung ber Niederlander als Berbecher gegen die t. Wajestat. — Babllose Hinrichtungen, besonders die von Egmond und Hovene, 5. Juni 1568. — Und doch wirtte die Einführung des ze buten Pfensnigs 1569 mehr als die Einführung des Blutgerichts!

10. Go 'rubte also fast bie gange Soffnung ber Beftenung auf einer Schaar Emigranten. Und was war von Diefer ju boffen, mare nicht Pring Wilhelm von Dranfen unter ihr gemes fen, ber einzige Dann fur bie einzige Lage; als. Reldherr von Bielen, als Saupt und Rubrer einer Infurrection von Reinem übertroffen. Ber batte außer ihm es vermocht, jusammenzuhalten, was ftere fich trennen wollte? Wer richtete fo viel mit fo menigem aus? Und wer verftand es fo mie Er. qualeich redlich fur fein Baterland, und boch auch für fich felbft ju arbeiten? Aber die erften Bere inde jur Befrenung tonnten taum gelingen, ba im offnen Relbe ber Kampf ju ungleich war, und ber Mangel an Gelb ben langern Unterhaft einer Memee unmoglich machte. Die Waffergeufen mußten erft die fcmache Seite ber Spanier ent beden; bie bie Ginnahme von Briel nicht nur bie eigentliche Infurrection jum Musbeuch brache te, fondern auch, indem fie die nordlichen Droe pingen ju ihrem Sauptichauplag machte, im vore aus baburch bie Bufunft bestimmte. Die Stanbe von

### 102 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

1. Der Zeitraum von Elisabeth und Phis lipp, von Wilhelm von Oranien und heins rich IV. weckt schon durch diese Nahmen Erinnes rungen, die zugleich im voraus seinen Charafter im Allgemeinen bestimmen; als desjenigen, wo die Reformation die Haupttriebseber der Europäischen Politik wurde. Was ließ sich auch anders erwars ten, als gerade in dem Zeitpunkt, da ihr Sieg immer entscheidender wurde, Philipp gegen sie in offner Fehde die Inquisition, die Jesuisten in geheimer gegen sie Cabinette bewassneten?

Der große Einfluß ber Jesuten auf die Cabimette, besonders als Beichtvater, verbreitete sich bereits
in diesem Zeitraum über die meisten Lander von Europa;
da sie in Portugall unter Sebastian berrschten; in Spanien
an Philipp II., in Frantreich nach langem und bestigem Widerstande an Catharina von Medicis und den Guisen,
in Deutschland an Albrecht V. von Bapern u. a. machtige
Beschüßer fanden; und nicht weniger im Norden (f. un=
ten) thätig waren.

2. Dazu kam, baß mit ber balbigen Auflor fung des Tribentinischen Concilit alle die alten Traume von einer Bereinigung auf diesem Wege von selbst verschwanden. Aber die Schlusse besselben machten nicht nur die Religions Spaltung unheilbar; sondern waren auch von der Art, daß die meisten Catholischen Staaten sie theils gar nicht, wie Frankreich, theils nur mit Restrictionen ans neht

nehmen wollten, da fie fur die weldiche und bischof: liche Macht gleich nachtheilig waren.

Ganzlice Anflosung des Eribentinischen Concilii, das, nach seiner Zersprengung, sich Jan. 1562 wieder versammelt hatte, 4. Dec. 1563. Seine Schlüsse belegten 1. Alle diejenigen mit dem Anathema, die die unterscheidenden Ledren der Römischen Kirche verwarfen. 2. Sie raumten der geistlichen Macht vieles zum Nachtheil der Weltlichen ein. 3. Sie stellten die bischissiese Wurde nicht als von Gott eingeseht, sondern als der pabstlichen ganzlich untergeordnet dar. — Alle Gesahr das von für sich schien also der Römische Hole Gesahr das von für sich schien also der Römische Hole Geschichte dese selben, lange nach seiner Beendigung, eine der tiefsten Wunden sching.

Bistoria del Consilio. Tridontino di Pretno Soava. Polano. (Paolo Sarpi) 1619. 4. und seitdem ofter; besons ders die franzosische llebersehung von François du Counarus, Londr. 1736. Il Voll. sol.

3. Aus dem Sange aber, den die Reformation genommen hatte, entwickelte sich leider! eine hauptidee, die als Grundlage der practischen Poslinit von hächster Wichtigkeit wurde. Ihre Gegswer sahen in ihren Anhängern Keinde des Staats: und Ceher und Arbellen wurden ihren gleiche bedeutende Worte; ihre Freunde sahen in ihren Gegnern Vertheidiger der Tyrannen; und so bildete sich der Glaube: "daß die alte Religion das Bolls, wert der unumschränkten Fürstemmacht, die nene "tehre das Panier der Frenheit sen." Ein eitler

4 Wahn,

104 I. Per. I. Th. Gefch. d. fabl. Eur. Staatenspft.

Wahn, in so fern von der Lehre als solcher die Rede war, und durch spätere Erfahrungen überstüss sig widerlegt; aber nicht ohne Grund, so lange religidse Parthenen noch gezwungen wurden, auch politische Parthenen zu werden. Aber wer war es, der sie dazu zwang, und warum zwang man sie dazu?

- 4. Diese Ibeen bilbeten und befestigten sich am meisten badurch, daß in diesem Zeitraum nicht wie in dem vorigen Spanien und Frankreich (wels thes lettere durch seine inneren Unruhen und Sturs me zu sehr mit sich selber beschäftigt war,) sondern Spanien und England die rivalistrenden Haupts staaten wurden; zwen Mächte, nicht bloß etwa vers schiedener Religion, sondern, jenes recht eigents lich Vertheibiger des Cachalicismus, so wie dieses des Protestantismus; bende ihre politische Eris stenz auf Religion gründend; und bende unter Herrschern, die gleich große lust hatten auch im Auslans de zu dirigiren. Elisabeth's auswärtige Politik hatte vor der von Philipp wenig mehr voraus, als daß sie behutsamer war.
- 5. Eine andere wichtige Verschiebenheit des gegenwärtigen Zeitraums von dem vorigen liegt in der Trennung der Spanischen und der Deutschen Kam-

Ranserkrone. Die Arafe bes habsburgischen haus fes wurde schon an sich badurch geschwächt; fie wirkte aber um so viel mehr, da der personliche Charakter der Regenten der östreichischen Linie, sie eine andere Politik als die von Philipp II. ergreis sein machte; und mit der Erhaltung der Rube in Deutschland auch den Ausbruch eines allgemeis nen Ariegs verhinderte.

Innere Berbältniffe des Destreichischen Sauses zu der Spanischen Linie; seit dem Tode Ferdinand's 1364 noch durch eine Theilung geschwächt. Entstehung der Destreischischen und Stepermärkischen Linie.

O. Eigentlicher Centralpunkt ber praktischen Politik wurde aber die in den Riederlanden quegebrochene Insurrection, da außer Spanien auch allmählig England und Frankreich durch fie beschäftigt wurden. Außer ihr erfordern es aber auch die großen inneren, durch die Reformation in dieser Periode in den meisten übrigen kandern Europas bewirkten Gahrungen, und ihre Ressultate, welche die kunftige Gestalt der Hamptsstaaten Europas größtentheils bestimmten, einen Blick auf sie zu werfen.

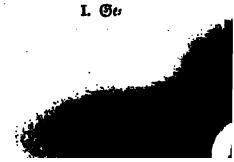

### 106 I. Per. L. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfoff.

L Seichichte ber Entftehung ber Republit der vereinigten Riederlande, und ihrer nachsten Folgen für Europa; von ihrem Anfange bis zum 12jahrigen Waffenftille stande 1609.

Die Geschichtschreiber ber Revolution ber Rieberlande gerfallen in zwey Claffen; Die catholischen oder Spanisch gefinnten, und Die Protestanten. Unter benen her ersten ft. bt oben an:

Historia della guerra di Fiandra, descritta del Cardinal Buntivodito; in tro parti, 4. in Venezia. 1670. Noch immer das erste Wert über den Gegenstand. Es geht bis gum 12jahrigen Waffenstillstande.

FABIANI STRADAR de bello Belgico decades duse ab excessa Carol. V. usque ad initium praesecturae Alexandri Farnes. principie, Francosurti. 2651. 4. Fast blos Atleges. gescicite.

Unter benen von der andern Seite, außer der allgemeinen Geschichte ber Republit der B. N. von Waagenaar, und deffen Abturgung von Toge (Halliche Alg. Welth. B. 34. 35.) besonders

Em. Meteren Riederlandische historien vom Anfang des Kriegs bis 1611. Arnheim 1611, fol.

Dan der Dynkr Geschichte ber vereinigten Riebers tande von ihrem Ursprunge im Jahr 1560 an bis jum Bestphälischen Frieden; Jarich. 1793. B. I. II. III. 8. Bon dem französischen Originale: Troubles de Pays-bas, sollen nur 6 Eremplare ins Publitum gesommen sepn. Der Berfasser, Mitglied des Staatstaths von Flandern, hatte Jutrit zu den Archiven; man hatte, diesem zusalze, wohl mehr Neues erwarten durfen; wenn man es ihm auch gern verzeiht, daß er nicht zu den großen Geschichtspreibern gehort.



#### C. 1. Entft. d. Rep. d. verein. Diederl. -- 1609. 107

- Sefdicte bes Abfalls ber vereinigten Riebera lande von ber Spanischen Regierung von fr. Schiller, Leipzig. 1788. 8. Geht nur bis ju Alba's Anstruft. Große Geister fahlen es zuerst felbst, in welchem Gebiet fie einheimisch flub.
- 1. Aus der Staatsumwälzung der Niederlans de ging eine Republik hervor. Aber die ganze Ansicht dieser Begebenheit wurde verrückt senn, wenn man diese Folge für den Zweck ansehen wollte. Erhaltung ihrer alten Nechte gegen einzus sührende Neuerungen, war der ganze Zweck der Insurgenten; sie wurden endlich nur Nepublikaner, weil sie keinen für sie passenden Herrn sinden konnten.
- 2. Wenn man sich also haten muß, in jene Begebenheit die Ibeen unfrer Zeit hineinzutragen, so ergiebt sich auch daraus, daß durch sie gar teine neue politische Ibee sofort in Umlauf geset, am wenigsten aber eine republikanische Gahrung in Eurropa erzeugt werden konnte. Sben deshalb also konnten auch die politischen Folgen derselben sich erst allmählig entwickeln; wurden aber dafür auch desho umfassender und dauerhafter.
- 3. Umfang und Ansicht ber bamaligen Ries derlande; meift schon von dem herzoglich Burgunbischen Saufe an das Habsburgische durch die Bem rath



### 108 1. Per, I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuff,

2477 rath Philipp's von Destreich mit Maria, ber Erbs tochter Carl's des Rubnen, gefommen; jedoch erft unter Carl V. fo arrondirt, daß die fammtlis den Belgifden fowohl als Batavifden Provingen, 17 an ber Babl, ibm geborchten. Bilbeten fie gleich unter einem gemeinschaftlichen Oberberrn jest Ginen Staat, fo mar biefer boch aus eben fo vies len einzelnen Staaten, beren jeder feine Stande und feine Berfaffung, manche auch ihren Statt halter hatten, zusammengefest. Doch maren alle gemeine Berfammlungen'ber Stande aller Provinzen nicht ungewöhnlich; und ben ber Abmes fenheit des Fursten, feit dem Besig bes Spanis fchen Throns, pflegte ein Oberftatthalter beffen , Stelle ju vertreten, bem 3 bobe Collegien, ber Staatsrath, Gebeime (Juftig) Rath und Rinangrath jur Seite ftanben. Gin allgemeines Appellationstribunal bildete ber bobe Rath ju Mecbeln.

> Die 17 Provingen waren: 4 Herzogthamer: Brabaut, Limburg, Lucemburg, Gelbern; 7 Grafschaften: Flandern, Artois, Hainault, Holland, Beeland, Namur, Butphen; I Markgrafthum: Antwerpen; 5 Herrschaften: Mecheln, Friesland, Utrecht, Gröningen, Overpfiel, — Cambray: und Aranche Comté wurden als abgesondert betrachtet.

4. Wenn aber ben Fürsten bier bie stånbischen Formen beschränkten, so beschränkte ihn noch weit stårs

### C. 1. Entft. d. Rep. b. verein. Niederl. - 1609. 109

stafter der Geist des Volks. In seiner Versfassung sab es sein Glud; und darin lag seine Kraft. Das Gefühl des hohen Wohlstandes und Reichthums, — die Frucht des alten Handels der Belgischen Städte, — unter dem Schuß jener Versassung erworden, machte sie ihm theuer. Es gab kaum ein Volk leichter zu regieren, wenn man seine Rechte unangetastet ließ; aber auch harmaktiger zum Widerstande, wenn man sein Heiligsthum angriss.

J. Lage der Provinzen benm Regierungsantritt Philipp's II. Den Keim zu den künftigen Stürsmen hatte hier schon lange die Reformation gezlegt, die in einem Lande, wo es der durch Reichsthum und Geburt unabhängigen Menschen so viele gab, jedoth — was für die Folge entscheidend war — weit mehr in den Batavischen als den Belgischen Provinzen, einen großen Eingang gezsunden hatte. Mur der Wiederausbruch des Krieges mit Frankreich, der Philipp's Aufsenthalt in den Niederlanden verlängerte, erhieft wahrscheinlich hier die Rube; allein der Friede zu Chateau Cambresis, der ihn endigte, war auch der Vorbote des Sturms.

Brud des Baffenftilltandes von Bancelles (f. oben 6.77.) auf Austiften des Pabstes Paul IV., und-Ernenerung des Kriege, (der durch die hereinziehung Eng:

### 110 I.Per. I. Th. Gefch d. fudl. Enr. Staatenspft.

Englands burd Philipp IT. einen noch größern Umfang erhielt;) aber fowohl in Italien als an ben Grengen ber Mieberlande meift ungludlich von Granfreich geführt. Dies berlage ber Frangofen ben St. Quentin 10. Aug. 1557; und Berluft diefer Festung. Dagegen Eroberung von Ca: lais burch den herzog von Guise 8. Jan. 1558. Reue Niederlage ben Grevelingen 13 Jul. 1558. Friede gu Chatean Cambrefis 3. April 1559. Bechfelfeitige herausgabe ber eroberten Plage; (nur blieb Franfreich vors erfte Calais;) jum großen Rachtheil von Franfreich burd die Restitution bes S. Em. Philibert von Capopen (Bhilipp's flegreiden Relbberrn); Doppelbeprath Frangofifden und bes Spanifden und Savopifden Saufes: und gebeime Berabredung und Entwurfe jur Anstottung ber Reberen, burch ben Ginfluß ber Suife's in grantreid und Granvella's in Spanien.

O. Laute Klagen der Niederlander noch vor Philipp's Abreise nach Spanien, theils über die Spanischen Besagungen, theils über die Spanischen Besagungen, theils über die Strafedicte (Placate) gegen die Keger. Aber weder die Neußerungen Philipp's, noch seine Einrichtungen, indem er seine Halbschwester Mars garetha von Parma, unter dem Benstande von Granvella, zur Oberstatthalterin erklärte, gaben Hoffnung zur Abanderung; und die geschärften Strasedicte seit seiner Rücksehr nach Spanien, und Veränderungen in der Hierarchie, ließen nehst dem Falle der ständischen Versassung zugleich Einführung der Spanischen Inquisition besorgen.

Mer.

#### C. 1. Entft. d. Rep. d. verein. Niederl .- 1609. 111

Berfammlung ber allgemeinen Stanbe vor feiner Abreife (herbft 1559). — Ob die gefürchtete Inquisition nur die, von Carl V. zur Bollziehung seiner Ebicte eingeführte, oder formliche Spanische Inquisition seyn sollte, mochte wohl bald ziemlich gleichgultig werden. Der Schreden davor war aber bep den Altglätbigen nicht weniger groß als bep den Reugläubigen; und daber Berbreitung der Gahrung durch alle Provinzen.

7. Wie gehässig aber auch die Tyrannen Phislipp's erscheint, so darf die unparthenische Gessschichte doch den Gesichtspunkt nicht vernachlässigen, aus dem Er die Sache ansah. In seinen Ausgen war Sinheit des Glaubens das einzige Fundament der Ruhe des Staats, und zunächst deschalb sein Jiel. Auferzogen in diesen Ideen glaubte er in der Geschichte der Zeit davon allenthalben die Bestätigung zu sehen. Nur zu der Ansicht konnte sein stets thätiger, aber beschränkter Geist sich nicht erheben, daß die Gegenmittel viel schlimmer als die vermeinten Uebel waren, und doch zur lest vergeblich sen mußten.

Statthalericaft der Margaretha von Parma 1559 – Sept. 1567. Die Abrufung des verbaften Granvella 1562 konnte nichts wesentliches andern, da die ge-wommenen Maagregeln nicht blof feine, fondern Philipp's waren.

8. Ausbruch ber Unruhen, sobald feit der Unterzeichnung des Compromisses ein Mittelpunkt fich bilbete. Aber allesdings fo schlecht geleiter, baß

# 112 I.Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpff.

die im Spanischen Cabinet im Geheim beschlossene Unterbrückung bes Aufstandes durch eine geswaffnete Macht nicht sehr schwer scheinen konnte. Wie leicht ware sie auch gewesen, hatte man mit dem Nachdruck zugleich ein kluges Nachgeben zu versbinden gewußt! Aber die Wahl des Anführers entschied hier Alles; und jede Hoffnung mußte versschwinden, sobald der Herzog von Alba dazu ernannt war.

Unterzeichnung des Compromisses in Bruffel Rov. 1565, und formliche Uebergabe an die Statthalterin, 5. April 1566. Die Gensen. Maaßregeln Philipp's, die Spanischen Armppen in Italien unter Alba nach den Niesberlanden zu schieden, der an ihrer Spice im August 1567 mit folden Bollmachten dort anlangte, daß die Statthalterin ihren Abschied nahm.

9. Schreckenregierung von Alba. Die bis Berhaftung ber im tande gebliebenen Haupter, ber sonders der Grafen Egmond und Hoorne, und die Errichtung eines Blutgerichts, des Raths der Unruhen, sollte den Aufstand dämpfen, und die Reheren ausrotten; aber die Tyrannen schlug, wie gewöhnlich, sich selbst; ben der so erzwungenen Ruhe blieb die Gesahr, welche die Auswandes rung vieler Taufende von allen Ständen drohte, um so mehr außerhalb ihres Gesichtskreises, als die Einziehung ihrer Güter innerhalb desselben lag.

### C. 1.Entft. d. Rep. d. derein, Niederl.- 1609. 113

Allgemeine Achtserklarung ber Niederlander als Betabrecher zegen die k. Majestat. — Babllose Hinrichtungen,
besonders die von Egmond und Hovene, 5. Juni 1568.
— Und doch wirtte die Einführung des zehnten Pfenmigs 1569 mehr als die Einführung des Blutgerichts!

10. So 'rubte also fast bie gange Hoffnung ber Beftenung auf einer Schaar Emigranten. Und was war von Diefer ju hoffen, mare nicht Pring Wilhelm von Dranien unter ihr gemes fen, ber einzige Dann fur bie einzige Lage; als. Beldherr von Bielen, als Saupt und Rubrer einer Infurrection von Reinem übertroffen. Wer batte außer ihm es vermocht, jusammenzuhalten, mas fters 'fich trennen wollte? Wer richtete fo viel mir fo wenigem aus? Und wer verftand es fo wie Et. zugleich redlich fur fein Baterland, und boch auch für fich felbft ju arbeiten? Aber bie erften Bere fache jur Befrepung tonnten taum gelingen, ba im offnen Relbe ber Kampf ju ungleich mar, und ber Mangel an Gelb ben langern Unterhalt einer Armee unmoglich machte. Die Waffergenfen mußten erft bie ichmache Seite ber Spanier ente becken; bis bie Ginnahme von Briel nicht nur bie eigentliche Insurrection jum Musbruch brache te, fonbern auch, indem fie bie nordlichen Dros pingen ju ihrem hauptschauplag machte, im vore aus baburch bie Butunft bestimmte. Die Stanbe

### 114 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

von Solland, Zeeland und Utrecht, ernennen Wilhelm von Oranien jum toniglichen Statt balter.

Mislungene Einfalle bes Grafen Ludwig von Rassau in Friesland, und seines Brubers, bes Prinzen, in Brasbaut, 1568. — Entstehnig und Wachsthum der Wassersgeusen feit 1570, indem der Prinz Kaperbriefe ausgiebt. — Eroberung von Briel, I. April 1572; und Ausbruch der Insurrection in den meisten Stadten von Holland und Zeeland, die Alba mit seinen wenigen Truppen zwar einzeln, aber nicht allenthalben, unterdrücken konnte.

11. Wie schwach aber auch die Sulfemittel ber Insurgenten maren, so durften fie boch an frember Bulfe nicht verzweifeln. Ihre Sache mur: be immer mehr Sache bes Protestantismus, und damit jugleich der allgemeinen Politif. Die' protes fantischen Rurften Deutschlands, Die Bugenoffen in Frankreich, eben bamals im Kampfe fur ihre Rechte, vor allen aber Glifabeth in England, bie Rivalin von Philipp, ichienen die Sache ber In: furgenten als ihre eigene betrachten ju muffen. Aber Die ersten mochten nicht viel belfen, Die andern tonnten es nicht, und Glifabeth - that es nicht umfonft. Es geborte bie gange Thatigfeit und Bor: ficht bes Pringen bagu, biefe Berhaltniffe ju nugen wahrend er im Junern mit noch größern Sinber: niffen, bie Religione: und gamilien : Gifersucht erregten, ju fampfen batte.

### C. 1. Entit. d. Rep. d. verein. Nieberl .- 1609. 115

Die Salfe Dentider garften und bes Dentiden Reichs war die erste, welche ber Pring nachsucte; aber wenn and bep Gingelnen nicht gang umfonft, fo verbinberte die Kamilienverbindung Deftreichs und Spaniens foon eine allgemeine Theilnahme. - Biel wichtiger war der Einfluß der Sagenotten: Unruben; fowohl burch bie Soffnungen, die fie unterhielten, als die perfonlichen Berbindungen des Bringen in Krantreid. Aber nach det foredlicen Bartholomansnacht (24. Aug. 1572) wie tounten fie Fremben belfen? - Mur Elifabeth's Theilnahme, (die von Danemart und Comeden marb gang umfonft nachgefuct;)-führte endlich ju großen Refultaten. Aber man fublte es bald, vielleicht mehr als man follte, daß der Freund leicht noch gefahrlicher als der Geind werben tonnte. Erst als es jur offenen Rebbe gwifden ihr und Spanien tam (1587), war aufrichtige Freundschaft moglic. Und mare fie überhaupt wohl moglich gemefen, batte Glifabeth es bamals gu abnen vermocht, wie die Seemacht und der Seebandel ber merbenden Republit in ein paar Decennien die von England überflügeln murben?

I3. Nach Alba's Abgang neue und höhere Gefahren unter seinem Nachfolger Zunigan Resquesens; durch dessen größere Mäßigung, durch die Miederlage auf der Mooker Haide, und die Ängrisse auf Holland und Zeeland herbengeführt. Aber die Meuterenen der nie bezahlten Spanisschen Teuppen, und noch zu rechter Zeit der Tod von Requesens kamen dem Prinzen zu Hülfe, als er schon selber kast verzweiselte. Das Project, eis nen festern Mittelpunkt der Insurrection zu bilden,

### 116 I. Per. I. Th. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfuft.

gelinge zuerst durch die engere Bereinigung hollands und Zeelands; allein die entsetliche Planderung von Antwerpen trug vorzäglich. dazu ben, daß in der Bereinigung von Gent 5 der Batavischen und 6 der Belgischen Provinzen zu der gemeinschaftlichen Bertheidigung, — jedoch noch ohne Philipp den Gehorsam aufzusagen, — zusammentraten.

Abgang Alba's im Dec. 1573. — Statthalterschaft seines Rachfolgers Requesens bis 5. Mars 1576. — Miederlage und Tod des Grafen Ludwig von Nassan und seines Bruders heinrich auf der Mooter haide bep Nimwegen, 14. April 1574. — Während der Zwischenherrschaft des Staatsraths nach Requesens Tode Plünderung Untwerpens durch die Spanischen Soldaten, 4. Rov. — Genter Friede, 8. Nov. 1576.

14. Allein die Ranke bes neuen Stanhalters D. Juan, der um jeden Preis den Frieden erstaufen zu wollen schien, da et selbst den Genter Bertrag annahm, erforderten die ganze Wachsamsteit des Prinzen, und nur die Festigkeit, die er Holland und Zeeland einslößte, vereitelte die Sparnischen Projecte. Aber indem der Genter Vertrag von selber zerstel, besestigte sich zugleich die Ueberzzeugung, daß nur durch eine engere Verbindung der nördlichen Provinzen, und nur durch eine gänzstiche tossagung von Spanien, die Frenheit gerettes werden könne. So wurde durch den Prinzen der Utre ch:

#### C. 1. Entft. d. Rep. d. verein. Riederl .- 1609. 117

Utrechter Vereinigung vorgearbeitet, der eis gentlichen Basis der kunftigen Republik; wiewohl auch durch sie eben so wenig eine Republik ohne Fürssten, als eine bloß Batavische Republik gegründet ward. Auch von den südlichen Provinzen mochte beptreten, wer wollte, wenn nur die nördlichen sestichen fest vereinigt waren.

Abschließung ber Utrechter Union, 23. Jan. 1579, swisfchen Solland, Beeland, Utrecht, Gelbern, und bem Gronninger Lande. Beptritt von Friesland und Overpfiel, II. Juni; auch Gent, Antwerpen, Breda und aubere Belgisiche Stätte traten bey.

Is. Und boch schien, als nach Don Juan's Tobe ber Herzog Alexander von Parma vom König zum Oberstatthalter ernannt wurde, erst der gefährlichste Zeitraum zu kommen. Wer verdiente es mehr wie Er, dem Prinzen gegenüber gestellt zu werden? Philipp verdankte ihm die Wieder, Unsterwerfung der Belgischen Provinzen; vielleicht war aber eben diese gänzliche Trennung das größte Glück für die Sache. Das Bedürsniß fremder Hülfe, woran man noch immer die Idee von fremder Oberherrschaft knüpste, war noch nie so dringend; und indem diese fremde Hülfe wirklich jest bald nachdrücklicher geleistet wurde, ward eben dadurch der politische Wirkungskreis der Insurrection um vieles erweitert; aber um aus

### 118 I. Per. I. Th. Gesch. d. fubl. Eur. Staatensyst.

ihr eine Republit hervorgeben ju machen, mußte erft ein neuer Schlag auch neue Beburfniffe erzeugen.

Statthalterschaft Alexander's pon Parma, 1. Ock. 1578 bis 2. Dec. 1592. Rudlehr der Ballonischen Provinzen unter Spanische Herrschaft durch den Bergleich vom 21. May 1579. — Allmählige Unterwerfung det übrigen durch die Einnahme der Städte, bis zur Eroberung von Antwerpen, 17. Aug. 1585. — Dagegen von den vereinten Provinzen Uebertragung der konskitutiomellen Oberherrschaft an den Herzog Franz von Anzion, 1581—1583, und unn erst gänzliche Lossagung von Spanien, 26. Jul. 1581. Allein nur ein größerer Mann, als der Prinz von Oranien selber war, hätte sich dammals noch neben ihm als Oberherr geltend machen können. — Abgang des Herzogs von Anjon, Jun. 1583.

16. Ermordung des Prinzen, als er ber Gelingung seines lange vorbereiteten Plans, selber von den Stånden zum Grafen (constitutios nellen Oberherrn) von Holland und Zeeland erznannt zu werden, sast schon gewiß zu senn schien. Rur die personliche Autorität konnte dahin sühren; und wenn gleich sein Sohn Moriß in seinen Stellen sein Nachfolger wurde, so übten doch schon die Staaten von Holland und Zeeland, indem sie ihn dazu ernannten, einen Souverainitätsact aus. Aber unter dem Drange der Umstände war man auch jest noch gern bereit, sich Elisabeth zu uns terwersen; und was möchte, troß ihrer Weigerung der Oberherrschaft, geworden seyn, hätte sie die teis tung

#### C. 1. Entst. d. Rep. d. verein. Niederl .- 1609. 119

nung ibrer Ungelegenheiten geschicktern Sanden, als benen bes Grafen Leicefter, anvertraut? bem aber gerade damals in Oldenbarneveld ber unerfcrocene Vertheidiger ber ftanbifchen Rechte als landsondifus von Solland auf feinen Posten tam, math baburch auch die funftige Form ber Republit entschieden.

Nach ber Ermordung von Wilhelm I., 10. Jul. 1584, wird Moris ale Statthalter von Solland und Beeland, nachmale auch von a ber übrigen Provingen anertannt, jeboch ein Staatsrath ihm an bie Seite gefest. - Uebereinfunft mit Elifabeth, die gegen Berpfandung brever Safen Sulfevolter fenbet; aber aud bem Grafen einen folden Ginfluß ficert, bag fie burch ibn an berricen bofft. — Febbe bes Grafen mit ben Staaten bis ju feinem Abgang, Dec. 1587.

17. Allein ben weitem die wichtigfte Folge jes ner Berhalmiffe mit England nicht bloß fur bie fich bilbende Republit, fondern für Europa, war ber offene Rrieg, in ben Elifabeth baburch mit Spanien gerieth, weil fie barin gerathen Das gemeinschaftliche Interesse bepber mollte. Staaten erlaubte feitbem feine Trennung mehr: und die Dieberlage ber unüberwindlichen Rlotte gab nicht nur die befte Burgichaft ber Un: abbangigfeit ber Republit, fondern eröffnete auch burch bie Befrenung bes Dceans fur benbe Staat ten die unermegliche Laufbahn, auf der fie feits Dem

120 I.Per. I. Th. Gesch d. südl. Eur. Staatenspft.

Dem ben Gipfel ihrer Große und ihres Ruhms err reichten.

Arfache bes Groks zwischen Philipp II. und Elfabeth, burch Religion und Politif theils in ben Europäischen, theils außereuropäischen (f. unten Gesch. d. Colonien) Berbältniffen gegründet. Die Beleibigungen durch Capes repen, und vorder heimliche, jeht diffentliche, Unterfata zung der Niederländer erzengen das Project der Eroberung der Niederländer erzengen das Project der Eroberung Englands, gegründet auf Schenfung des Pahftes, zugleich als sicheres Mittel zur Dampfung der Niederländisschen Infurrection, 1587. Aug der unüberwindlichen Flottenud ihr Schiefal, Juli dis Oct. 1588; und Fortsetz zung des Spanischen Ariegs von Elisabeth dis an ihren Lod 1603.

18. Mit biefer Ueberlegenheit jur Gee traten aber jugleich mehrere andere Urfachen ein, welche Der Republik ihre Unabbangigkeit immer mehr fichers . ten; aber bafur fie auch immer tiefer in bie allges meine Politik verflochten. Die Theilnahme Phis Lipp's an ben Rrangofischen Sandeln zu Bunften ber Lique gegen Beinrich IV. bewogen ibn, ben Herzog von Parma mit bem größern Theil feiner Truppen nach Frankreich ju fchicken. Der Tob Diefes Feldherrn und die Thronbesteigung Seine rich's IV. waren zwen neue . Grundfteine ihrer Frenheit, ba Beinrich es felber gerathen fand, fich mit ihnen zu verbinden, als er formlich ben Rrieg gegen Spanien erflatte. Go von Rranfreich und England anerkannt, unter Moris fiegreich im Lands

#### C. 1. Entft. d. Rep. d. verein. Niederl .- 1609. 121

Land: und Belagerungsfriege, und herrn Meers, - welche hoffnung kounte Philipp noch baben, fie ju unterjochen? Much fchien er felber bavon überzeugt, als er furz vor feinem Lobe feis ne Niederlande seiner Tochter Ifabella Eugenia zur Mitgift gab. Dennoch bauerte unter feinem Mache folger Philipp III. ber Rampf noch bis jum Jahre 1609 fort, als nach dem Frieden Spaniens mit Franfreich zu Bervins und, nach bem Tode Elifabeth's, bem mit Jacob I. die Die: 1603 beriander allein ibn fortfegen mußten; und ward auch bann - weil fich Spanien nicht ju viel vers geben wollte, - nicht durch einen Rrieden, fondern nur einen zajahrigen Waffenftillftanb unters brochen, wodurch jedoch die Unabhangigfeit der Republit ichon anerkannt mar.

Feldzüge bes herzogs von Parma in Frankreich 1590-1592. Sein Lob 2. Dec. 1592. - Bundnif Seinrich's IV. mit ben Englanbern nub Dieberlanbern, Det. nach bet Briegbertlarung gegen Spanien, Jan. 1595. - Berluft und Biebereroberung von Amiens 1597. Separatfriebe an Bervins, 2. Map 1598. Uebergabe ber Spanifchen Riederlande burch Philipp II. an feine Lochter Clare Ifabella Eugenia, jur Mitgift bep ihrer Bermablung mit Erab. Albrecht von Deftreich 1598. - Tob von Philipp II., 13. Nov. 1598. - Matte Fortfegung bes Landfriegs unter feinem Rachfolger Philipp III. Aber lebhafter Seetrieg, und gludliche Erpebition unter Jacob Deemstert gegen die Spanifche Rufte 1607. - Erfter un: fang von Unterhandlungen 1607, bald unter Deinrich's

### 122 I.Per. I. Th. Gesch. d. füdl. Eur. Staatenfost.

IV. Bermittelung, geführt burch ben Prafidenten Zeannin (um Franfreichs Ginfluß zu erhalten;) febr erschwert burch ben Streit über bie Religionsfrenheit ber Catholiten; und bie oftindliche Schifffahrt. Abfaluß des 12jahrigen Daffenftilffandes mit ben Erzberzogen und Spanien 9. April 1609.

19. Auf biefe Beife batte fich in ber Mitte bes monarchischen Staatenspftems von Europa eine Republit gebildet, die aber auch ichon mabrent ihrer Entstehung fo innig in die Berhaltniffe Diefes Spftems verflochten mar, bag ihre thatige Theil: nahme an ben Welthandeln nicht unterbleiben konnte. Sie mar felber ju einem Biele gelangt, bas fie fich nicht vorgeftectt gehabt batte; ihre ins nere Verfaffung batte fich baber auch nicht umges bilbet, fondern nur nach momentanen Bedurfniffen fortgebildet: mas Bunder, bag fie febr unformlich blieb? Aber bas Uebergewicht ber Proving Holland ließ die Dangel, einer Foberation meniger fublen: bie Entstehung ber Beneralftaaten feit 1592 gab einen Mittelpunkt für die auswärtigen Ungelegens beiten; und ihre innere Festigkeit verdankte fie bem gludlichen Umftanbe, bag burch bie Statthalters wurde und die des landsyndifus von Solland es ein paar Plage gab, in benen große Danner mit Rraft wirfen tonnten. Die jest folgenden Armis nianifchen Sanbel, Die fogleich ben Rampf ber Dranifchen und Standifchen Parthen zum Ausbruch, und

#### C. 1. Entft, d. Rep. d. verein. Niederl.- 1609. 123

und Oldenbarneveld aufe Blutgeruft brachten, 1619 geigten aber auch, daß sie den Keim ihrer kunftu Rat gen Auslosung schon in sich trug.

20. Wie wenig aber auch die Entstehung eis ner solchen Republik den Charafter des monarchisschen Staatenspstems von Europa im Ganzen aus derte, so wirkte sie doch sehr start darauf ein. Einen folchen Handelsstaat, eine solche Sees macht hatte Europa noch nicht gesehen. Es war ein Gewicht ganz neuer Art, welches dieser Staat in die politische Waagschale warf; und jene Gesgenstände erhielten daher einen ganz andern Werth in der praktischen Politik, als sie die bahin gehabt hatten. Der Saame von vielem Guten und Bessen war aufgekeimt; allein was gut oder bose sen wußte man in der reichen Saat noch wenig zu uns terscheiden. Hat man es doch auch nachmals so wenig unterscheiden gelernt!

II. Ueberficht ber gleichzeitigen Beränderungen in ben fibrigen Dauptftaaten bes westlichen Europas, und ihrer Resultate.

<sup>1.</sup> Wenn gleich die Niederlandische Revolus'tion die Theilnahme der Nachbarstaaten erregte, so beschäfe

## 124 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

beschäftigte sie sie boch nicht ausschließend. Auch sie selber erlitten Veranderungen, wodurch ihre ine nern wie ihre außern Verhaltmiffe, modurch also ihr politischer Charakter bestimmt ward. Wie ließe sich baher, ohne diese Ansicht zu ges winnen, die Geschichte des Europäischen Staatens systems weiter fortsuhren?

2. Diese Beränderungen giengen aber sammte lich, entweder mittelbar oder unmittelbar, aus der Reformation hervor. Der durch sie verbreitete Gabrungsstoff wirfte sehr verschieden auf die einzelnen Staaten. Frankreich, Spanien, England und Deutschland sind es, die hier vorzugsweise in Betrachtung kommen.

#### I. Frantreid.

3. Der gegenwärtige Zeitraum war für Franks
bis reich zuerst über 30 Jahre hindurch der Zeitraum
2394 von Religions: und Bürgerkriegen, die selbst den
Thron umzustürzen drohten; ein großer Regent rettete
es nicht nur von den Greueln der Anarchie, sondern
erhob es in 15 Jahren zu einem Grade von Macht,
der ihm erlaubte, an eine politische Umformung
1610 Europa's zu denken; sein Fall machte es wieder
zum Spielball der Factionen, bis Richelieu
nach

#### C. 2. Berand. d. ubr. Sptff. d. w Gur .- 1618. 125

nach 14 Jahren mit fester Hand bas Staatsruder ergriff. Ben aller Verwirrung und allem Wechsel 1624 dreht sich doch aber die Geschichte um wenige Hauptpersonen, die auch hier den Beweis geben, daß es in Zeitaltern großer Revolutionen vielmehr die hervorragenden Charactere als die sthlauen Köp: se sind, welche den Gang der Begebenheiten bes stimmen.

Davila Istoria delle guerre eivili in Francia. Venezia. 1630. und nacher ofter. Die beste Frang ofifche Uebersfe Bung von Mr. l'Abbé M. (Mallet). Amsterdam. 1757. 2 Voll. 4. Der Berfaster, in Französischen und Besnezianischen Kriegebiensten, war meist Zeitgenoß und selbst Eheilnehmer ber Begebenheiten.

(Anqueril) Esprit de la ligue, ou histoire politique des troubles de France pendant le 16. et 17 Siécle. Paris. 1771. 3 Voll. 8. Non 1559 bis 1599. Sehr branchbar für ben Selbstunterricht.

Von gleichzeitigen Mem oires gehören hierher besonders: Mémoires de Michael de Castelnau, kervans à donner la vérité de l'histoire des regnes de François II., Charles IX. et Henry III. (von 1559—1570) par J. G. Labouneun. Bruxelles, 1731. fol. In der Collect. gén. T.41—46. Die Observations von Laboureur haben sie so anschwellen gemacht.

Mémoires de TAVANNES, depuis 1530 jusqu'à la mort 1573 dressés par fon fils, à Paris. 1574. 8. In der Collection gen. T. 26. 27. — Fax die letten Jahre wichtig.

Mémoires de BRANTOME, à Leyde. 1666. Vol I — VI. 8. — Lebendige Schilberung der Ueppigfeit und Sittenlofigfeit des Zeitalters, besonders in den hohern Standen; aus eigner Erfahrung.

## 126 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

- 4. Allgemeine Unsicht ber franzosischen Burs gerkriege, zwar als Religionskriege, aber auch zur gleich als Wersuche ber benderseitigen Chefs ben der Schwäche ber Könige, sich der Regierung zu bes mächtigen. Die inneren Verhältnisse bes hofes sind daber eben so wichtig, als die Verhältnisse der Religionsparthenen; denn die Elemente des Kriegs lagen anfangs fast noch mehr in der Eiferssucht der Bourbons als Prinzen von Geblut gezgen die mächtigen Familien des Hofadels, besonz ders der Guise, als in dem Religionsdruck.
- bruch kam, und die Bourbons die Shefs der Hus genotten wurden, konnte an keine baldige Dams pfung des Feuers zu denken senn, da sie zugleich durch den Fanatismus und durch die personlichen keidenschaften der Anführer angefacht ward. Auch waren die dren ersten Religionskriege eigentlich nur Ein Krieg, durch Wassenstillstände unterbrochen, die man Frieden nennt, und ohne letztes Resultat, da man den Hugenotten ohngefähr immer dasselbe wieder bewilligen mußte, was ihnen das Edict 17. des edeln Kanzlers L'Hospital schon vor dem Kriege hatte bewilligen sollen. Aber der Fanatissmus, der stets seine Zeit haben muß auszutoben, blieb im Steigen, und so konnte in einem so vers

wil:

#### C. 2. Berand. b. úbr. Hptft. b. w. Eur .- 1618. 127

wilberten Zeitalter eine Greuelfcene hetbengeführt werben, wie die Bartholomausnacht, die jede 1572 24. Annaherung der religibsen Parthenen, auch außerhalb Aus. Frankreich, fast um ein Jahrhundert juruckwerfen mußte.

Erfter Arieg Mars 1562, geenbigt burch das Stift von Amboife 19. Mars 1563. — 3wepter Arieg Sept. 1567, geenbigt durch ben Frieden ju Longiumean 23. Mars 1568. — Dritter Arieg Sept. 1568, geenbiat durch ben Frieden zu St. Germain en Lave 8. Aug. 1570. Die Bartholosmansacht hatte den vierten Arieg zur Folge, der burch ben Frieden von Rochelle endigte 24. Inn. 1573.

6. Bereits biefe erften Rriege batten bie Theilnahme von Fremben veranlagt, ba fomobil Elifabeth als einige Deutsche Fürften ben Sugenot: ten Bulfe leifteten. Indeg murben fur Die allge: meine Politit biefe Sturme erft recht wichtig, als Die Schmache bes elenden Beinrich III. ben ber Benlegung des funften Religionstrieges die Lique mat peranlafte - einen Jakobinerbund, ber mur bie Karbe des Zeitalters trug. — Fur einen Chef wie Beinrich von Buife mard nun ber Thron felber bas Biel: warum feste er fich auch nicht barauf, ba er ben ber Flucht des Konigs fo gut wie er: Mat ledigt vor ihm ftand? Co fiel er balb als Opfer bes Meuchelmords; aber die Frage über die fünftige 23. Succession beschäftigte nun, ba Beinrich von Bourbon Bugenot, und burch die Ermordung bes

### 128 I.Per. I. Th. Gesch. d. südl. Eur. Staatenfost.

1589 lesten Valois bald wirklicher Nachfolger war, nicht Tus. bloß Frankreich, soubern auch das Ausland. Er mußte seinen Thron sich erkämpfen; und fand er auch einigen Benstand ben Elisabeth, so war es doch die Einmischung der Fremden, die den Kampf ihm am meisten erschwerte und verlängerte. Konnte doch selbst seine Abschwärung weder Philipp II. noch den Pabst bewegen, ihre Entwürse auszugeben! Aber den Bourbons blieb der Thron, weil ein großer Mann damals an ihrer Spise stand.

Wenn gleich die Ligne bereits 1576 entstand, und auch wiederholte Ausbrüche 1577 und 1579 (6. und 7. Arieg) zur Folge hatte, so begann doch erst ihre volle Wirksamsteit, als seit dem Tode des Herzogs Franz von Alens con (Union) 10. Jun. 1584. das Aussterben der Valois mit Heinrich III. gewiß ward. Daher ihre Erneuerung, ihr Centralpuntt in Paris durch die Sechzehner, und Erzwingung des Edicts von Remours gegen die Hugesnotten 7. Jul. 1585, wovon der Ste Atieg 1585—1595, der erst nach der Einnahme von Paris 22. März 1594 erzstarb, die Folge war. Die Unterbandlungen mit dem Pabst konnten nur durch einen so großen Diplomatifer als der Cardinal d'Offat, glücklich beendigt werden.

7. Indem Frankreich auf diese Weise aus der Anarchie gerettet ward, war aber darum boch die Quelle dieser Unruhen nicht verstopft. Reine der benden Parthenen war vernichtet; und die der Husgenotten ohne sichere politische Existenz. Aber der Fanatismus hatte sich in etwas abgefühlt; die Idee

#### C. 2. Berand. d. übr. Hptft. d. w. Eur.- 1618. 129

von Lolerang mar - Dant ben feit L'hospital ges fcbloffenen Bereragen - felbft unter den Sturmen nicht gan; erftorben: ein Regent, ber wie Seine. wich IV. Des Burrauens genoß, vermochte viel; und icon fo murbe bas Ebict von Mantes möglich, bas upr. ben Spigenotten ibre Rechte ficherte. Gleichwohl blieben fie bewaffnete Parthen; und bie Erhals tung ber Rechte bieng unftreitig weit mehr von ber Verfonlichkeit des Monarchen und ben Zeitumftan: ben, als von dem Ebicte ab. Wie wohlthatig auth baber fast für jebe Art ber Gultur bie Suges notten nachmals wirften, fo tonnte boch bie inners lide Berfaffung schwerlich einen festen Charafter annehmen, fo lange bie Regierung eine Opposition in fürchten batte, die von ehrfüchtigen Chefe fo leicht gemißbraucht werden fonnte.

8. Desto fester aber bestimmnen sich die Forsmen ber auswärtigen Politik; und der untersbrochene Einstuß Frankreichs auf das Europäische Staatensystem ward sogleich mit seiner Wiederges burt sühlbar. Der Haß gegen Spanien, dessen Wenden den Geneckbild von Europa blieb, war durch die Ranke Philipp's während der Unruhen tiefer wie je gewurzelt. Kaum war die Ruhe in Frankreich bekestigt, als auch, etwas voreilig, Philipp dem II. offener

## 130 L. Per. L. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfoft.

Krieg angefündigt ward; wovon eine Berbindungmit England (nicht ohne Schwierigkeit;) und Hole land eine baldige Folge war. Sich über die Relis gionsverhaltnisse zu erheben, war seets der Borzugder Französischen Politik.

Arieg mit Spanien 1595, geenbigt burch ben Separatfrieden zu Bervins 2. Map 1598. Bechfelieitige Restitutionen ber Eroberungen. (f. vben S. 121.). Den ehrsche tigen Absichten Philipp's gegen Frantreich warb baburch vollig ein Ende gemacht.

9. Mit bem Gefühl ber burch Gully's Mbe. miniftration wachsenden Rrafte erwachten aber balb neue Entwurfe, Die nicht bloß Franfreich betrafen, fandern bas gange Spftem von Europa' verändern Die Ibee von einer fogenannten Euros paifchen Republit, ober einem Staatenverein, beffen Blieber fich abnlich an Dacht, wenn gleich verschieden in der Form, ihre Streitigfeiten burch einen Senat follten entscheiden laffen, scheint eine lange gefaßte und tief gewurzelte Ibee; ichon mit Elisabeth mar fle verhandelt. Ein Gurft, in einer Revolution aufgewachsen, die er felbft flegreich. beendigte, war leicht auch nachmals für revolutio: naire Plane empfanglich, und fein ganges Zeitalter mit ibm. Gieng aber bas Project nur junachft. aus bent Saffe gegen Spanien und Deftreich bers vor; oder war es das Resultat des Tiefblicks eines iber-

### C. 2. Berand. d. übr. Hotff. d. w. Eur .- 1618. 131

überlegenen Geistes, der die Unvermeidlichkeit einer allgemeinen Erise, wie der drenßigsährige Krieg sie bald herbenführte, ahnte, und sich ben Zeiten zum Herrn derselben, und sie für Europa wohlthätig machen wollte? Wie dem auch sepn mag, so war gewiß die Demüthigung der Habsburger das nächs ste Ziel; und die sogenannte Republik stand nur als eine Liebkingsidee im Hintergrunde. Eben war Alles zur Aussührung reif, als Ravaillac's 14. Met

Barbigung bes Projects und seiner Ausschhrbarteit nach Sully's Nachrichten. Borbereitungen bagn in Eugland, Italien, Deutschland, ben Niederlanden. Der allgemeine Bas gegen Spanien war die Triebseder, und die eröffnete Inlich-Elevische Erbichaft, 1609, (f. unten S. 136.), ba sie zu handeln mit Destreich führte, sollte den Borwand zum Losbrechen geben. Die 3 Wahlreiche und die Neberlassung berder Indien an Spanien mag der neuern Politik leicht Stoff zu Sarcasmen darbieten. Aber die Maßigung heinrich's giedt dafür eine große Lection!

10. Wiel traurig auch Heinrich's Ermordung für Frankreich mar, so ist es doch schwer zu fagen, in wie fern sie es für Europa gewesen sey. Sie rettete dasselbe vor jest von einem großen Kriege, dessen Ausgang desto ungewisser seyn mußes, da das Ziel so weit hinausgesterkt war. Aber Frankreich verlor mit ihm und Sally's Entfernung durch das Gewähl der Hoffactionen, die selbst die

## 132 1. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

1621 Bürgerkriege wieber entzündeten, unter Mastia's von Medici Regentschaft fast allen ausswärtigen Einstuß. Was lag dem Auslande daran, ob ein Marschall von Ancre, oder ein Lunnes das Staatsruder führte? Ein Glück, daß das Ausland dieß nicht zu nußen wußte. Erst als estackstellen mit fester Hand ergriff, begann auch eine neue kraftvolle Einwirkung auf das Europäissche Staatenspstem.

Histoire de la mère et du file, c'est à dire de Marie de Medicis semme du grand Henry; et mère de Louis XIII. par L. F. MEZERAX (ober vielment von Richelieu) à Amsterdam. 1750. 2 Voll. 12, Geht bis 1620.

Vie de Marie de Medicis Reine de France et de Navarre. à Paris, 1774, 3 Voll. 8.

#### 2. Spanten.

nien in diesem Zeitraum durch Philipp II. seinen bestimmten Sharafter. Mirgends wurde so wie hier Catholicismus und seine Erhaltung die Grundlage der Politik, und ist es so geblieben. Die Folgen davon in Rucksicht der auswärtigen Verhältnisse waren Kriege mit halb Europa, Frankreich, den Miederlanden, England; alle umsonst! Konnte es aber sur die Nation selber ein Gluck senn, wenn der großen Ideenrevolution des Zeitalters ben ihr

#### C. 2. Berand. d. úbr. Spiff. d. w. Eur .- 1618. 133

gar kein Eingang verstattet wurde? War nicht das Entbehren aller der Vortheile, die sich ben andern daraus entwickelten, ein großer Verlust? War nicht der Stillstand selber hier schon ein Radschreiten?

12. Die Schäße aus Amerika find daber ges wiß nicht die Hauptursache des Sinkens von Spas nien; die dem Geist angelegten Fesseln, die Anssprüche auf Alleinherrschaft des Meers, die Vers wickelung in alle Händel der Nachbaren ohne allen Gewinn waren es; ja felbst das einzige gelungene Project der Eroberung Portugals wurde ein Unglück für Spanien.

Einnahme Portugals und seiner Colonien nach dem Ausfterben bes bortigen Mannsstamms, 1580. Buchsen bie Staatstrafte in gleichen Verhaltniffen mit den Quabratmeilen und der Seelengubl, so hatte bie glanzende Periode Spaniens jest ja wohl anfangen muffen?

Luis Cabrera de Condoua Historia del Rey D. Phelipe II.; en Madrid. 1719. fol.

The history of the King Philip II. King of Spain, by Ron. Warson. Lond. 1777. 2 Voll. 4, Leiber! fast blobe Erzählung der answärtigen Händel.

13. So war es also Philipp II., der Spas nien zu dem machte, was es seitdem geblieben ist. Die Vertreibung der Maurisken gab ihm einen 1610 neuen Hauptstoß; und die, gleich unter Philipp 1508 III., 1621

## 134 I.Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

III., burch bie Schwäche ber Konige jur Maris me werbende Ministerregierung mußte bas Sinten noch beforbern, ba man in ber Wahl ber birigirenden Minister nie fehr glücklich war.

History of the reign of Philipp III. by WATSON. London. 2783. 4. Die zwep letten Bucher find von dem herausges bet supplirt.

#### s. England.

- 17. Nicht weniger erhielt England seinen Charafter als Staat in diesem Zeitraum; und dies sen ihm gegeben zu haben, ist eigentlich das große Werdienst Elisabeth's. Auch hier ward Relis gion die Basis, aber Protestantismus; jedoch mit Bepbehaltung der hierarchischen Formen, als Stuße des Throns, da der König selber durch seinen Supremat Chef der Hierarchie war. So ward Religion hier auf das tiesste in die Versasssung verstochten; und die Ueberzeugung, daß bende zugleich stehen und sallen müßten, wurzelte immer fester ben der Nation.
- 15. Auch die Continental: Verhaltnisse bestimmten sich nun dadurch von selbst. Elisabeth ftand Philipp II. gegenüber, und der Kampf mit Spanien, welcher alle Arafte der Nation aufregte, war es, der ihre Große grundete, indem er sie auf

C. 2. Berand. d. übr. Hptff. d. tv. Eur. - 1618. 135

duf bie Meere trieb. Auf diese Weise ward der Protestantismus die Grundlage der Brittischen Macht. Das Interesse der Regierung und der Mation war Eins; und als Elisabeth's Nachfolger — wenn gleich dem Anschein nach mächtiger durch den Besit Schottlands, — es trennen wollten, bereiteten sie sich selbst ihren Sturz.

Enper ben Abichnitten in ben allgemeinen Gefchichten von hume und Rapin, noch befondere:

CAMDERI Aunales rerum Anglicarum et Hibernicarum regnante Blifabetha; Lond. 1675.

DE KERALIO Histoire d'Elifabeth reine d'Angleterre. Paris. 1786. T.V.

#### 4. Dentschland

Deutschland wenig fruchebar an einzelnen Begebens beiten, die bas übrige Europa sehr interessirt hat ten; allein seitdem die Religion einmal die große Triebseber der Politik geworden war, konnte auch das land, das ihre Wiege man, seine politische Wichtigkeit nicht verlieren. Während sich bende Parthepen auch nach dem Frieden hier mistrauisch beobachteten, und kleine Vorfalle dies Mistrauen vermehrten, empfand man es im Auslande, daß ein hier ausbrechender Krieg fast nothwendig ein allgemeiner Krieg werden mußte. Der personliche

Chai

136 I. Per. I. Th. Gefch, d. fubl. Eur. Staatenfpft.

16.4 Charafter der Kapfer, sowohl Ferdinand's I.,
1576 als seines milden Sohns Marimilian II. trug
viel dazu ben, den Frieden zu erhalten; auch Rus
16.12 dolph II. ließ gern die Welt in Rube, wenn fie
ihn nur in Rube ließ.

17. Aber boch mar es ber Zeitraum, wo ber große Sturm fich vorbereitete. Wenn ben ben be: ftandigen Reibungen es an einzelnen fleinen Beranlaffungen jum Streit nicht fehlen tonnte, fo tru: gen bie Jesuiten, feit Rubolph II. auch in Deft: reich einheimisch, redlich baju ben, ben Sag immer mehr ju entflammen. Die Folgen bavon was ren Berbindungen auf benden Seiten, die pros testantische Union unter Churpfalz, und bie cas The tholifche Ligne unter Bapern. Bende fcwach in Ach felbst; aber gefahrvoll fur die Bufunft; und bie legte furchtbar burch ein Bundeshaupt wie S. Marimilian es war! Unter folden Umftanben tonnte bie Erledigung eines magigen deutschen tans bes, wie Julich, Cleve und Berg, nicht nur Deutschland felbft, fondern Europa in Die Gefahr eines allgemeinen Rrieges fturgen, ber nur burch bie Ermordung Beinrich's IV. und bie innern Reis fte im Deftreichischen Saufe, ba ber inbolente Rubolph II. aus bem Befig feiner fammtlichen Uns ber von feinem Bruber Mathias allmablig ver-Drange

### C. 2. Berind. d. übr. Hpift. d. w. Eur. - 1618. 137

Drangt wurde, unterblieb. Aber die weitere Ent 1611 mickelung der Berhaltniffe biefes Saufes, da schon miter Mathias dem bigotten Ferdinand von Stepermant die Succession zugesichert, und eine engere Verbindung mit der Spanischen Linie zugleich eingeleitet ward, konnte nichts anders als die grübe sten Aussichten eröffnen.

Die Erledigung von Inlich, Cleve und Berg, im Mary 1609 veranlaßte jundost nur einen Streit zwischen Sachten, Brandenburg und Pfalz-Neuburg, welche bepbe less tere sich in Besit sehren, und seit ihrem Bergleich zu Kanten 12. Nov. 1614 and darin blieben. Allein die Einmischung fremder Machte machte den Streit so michtig; da a. der Kapser das Land sequestrirte, b. Heinrich IV. sich dagegen mit der Union verband; und nach seiner Erwordung auch der zwischen den possibirenden Kurften entstandene Streit Holland und Spanien hereinzog.

wurden in diesem Zeitraum die Verhältnisse im Osten weniger drohend; wenn auch nicht viel friede licher. Der wilde Eroberungsgeist der Pforte ers karb mit Soliman II. Seine Nachfolger, im Serail erzogen, erschienen nicht leicht mehr an der Spihe der Armeen; und die Nation selber erlitt die Veränderung, der kein gewesenes Nomadenvolk entgehe; ohne daß dedhald eine plöhliche Schwäche sogleich davon die Folge wäre. So gelangte Destreich durch langsame Fortschritte doch immer mehr

### 138 I. Per. L. Eh. Gefch. b. fabl. Gur. Staatempff.

jum völligen Befig von Ungarn; allein bas Bers haltniß Siebenburgens, bas feinen eigenen Fürsten haben wollte, wurde bagegen eine Quelle von Streitigkeiten; und noch größere ließ bas Eine bringen ber neuen Lehre voraussehen, wenn auch bereits 1606 ihren Bekennern freper Gottese dienst eingeräumt marb.

Tod Soliman's II. wahrend feines Feldungs in Unsgarn 4. Sept. 1566. — Baffenftillftand auf 8 Jahre; wiesderholt verlangert bis 1593. Den Karten blied noch immer ein großer Kheil von Sab: Ungarn. — Die große Riederlage ihrer Flotte, nach der Eroberung von Cyptus, durch die Benezianer und Spanier bep Lepanto 7. Oct. 1572. randte ihnen auch das Uederges wicht zur See. — Ernenerung des Ungarichen Kriegs 1593—1606; die meisten feste Plate geben an Destreich über; wiewohl in dem 20jährigen Waffenstillstande 1606. die Kurten deren doch noch in Ungarn behalten.

im Ganzen keinesweges in einer veredelten Gestalt; vom Fanatismus geleitet, erlaubte sie sich nur zu oft Alles, was dieser gut hieß. Wenn auch einzelne ausgezeichnete Menschen, wenn Heinrich, wenn Dranien und Elisabeth, sich über ihr Zeitals ter erhoben, saben sie sich nicht stets von Complotz ten von Meuchelmördern umgeben, und sielen zum Theil als ihre Opfer? Der Einstuß der Geistliche keit wurde größer, als er vorher gewesen war; und die Jesuiten waren leider! nicht die einzigen, die ihn

## C. 2. Berand. d. abr. Sptff. d. w. Eur. - 1618. 139

ihn migbrauchten. Was der Geift der Intoleranz auch ben den Protestanten vermag, sab man auch in Holland und Sachsen nur zu deutlich!

20. Die Staatswirthschaft jog in diesem Zeitraum weit niehr als vorher die Ausmerksamkeit auf sich, weil die Noth dazu trieb. Sie erhielt in Frankreich ihren Salln; auch Elisabeth empfand ihre Wichtigkeit; aber die Einrichtungen der Hollander wirkten am meisten auch auf das Aussland zuruck.

Bas war Guly's Spiem? Rein anderes als das der Drduung und Sparsamteit. Er ward dadurch grosser Reformator, weil große Misbräuche berrichten; und eine hohe Araft des Charafters seinen richtigen Seschäftsediff unterstütze. Neuere Schulen sollten sich nicht auf fin bernsen; von ihren sublimen Speculationen wußte or nichts: nicht allgemeine Sähe, was für Frankreich passe oder nicht, war seine Richtschur. Ein Glüd für seinen Ruhm, daß die Direction der Privatthätigteit damals ben den Regierungen noch so viel weniger Sitte war!

Mémoires des royales Oeconomies d'Eat par Max, DR Burnung, Duc du Sully Erfte Ausgabe 1650—1662.
4. Voll. fol. Die leste volltändige Londres. 1778. 10 Voll. 12. (Die Ausgabe par Mr. D. L. D. L. (de l'Ecluse de Loges) Londres. 1745. 3 Voll. 4. ist nicht blose Mesberufstung, sondern ganzliche Umgiehung in eine andere Korm). — Welch ein Schaf für die Rachwelt!

Eloge de Sully et des Occonomies royales par MIRABEAU. 1789. 2 Voll. 8.

In holland erhielt bas Spfiem ber indiretten Abgaben guerft feine Ausbildung. Die Bedürfniffe bes

## (140 I. Der. I.Th. Gefch. d. fühl. Eur. Staateufpft.

fangen Arieges wurden großentheils burch bie Acci fe beftritten, die auch andere Stanten nachmals einführten,
und die für bas neuere Europa um fo viel wichtiger werben mußte,, ba ihr Ertrag in gleichem Grade mir, bem
erhöhten Luxus stieg.

21. Muf Die Fortfchritte ber Rriegefunft wirften viele ihr gunftige Umftande ein. Das Gpe ftem der ftebenden Truppen marb in Frank reich sowohl als in Solland weiter ausgebildet; ben Beinrich IV. nicht nur burch feine Lage, fonbern auch megen feiner großen Projecte; ben ben Mieberlanbern burch bas Bedurfniß mabrent bes langen Rrieges. Doch bielt Frankreich im Frieden nicht über 14000, die Republik batte kaum 20000 Die Talente fo großer Feldherren, als -Mann. Beinrich, Moris, und Alexander von Parma, fonns ten nicht ohne bebeutenben Gewinn fur bie Zaktif fenn; boch mar es befonders die Belagerungs: funft, bie vervollkommnet ward. Aber eine gang neue Erscheinung war die Geemacht von Enge land und Solland. Die brittifche tonigliche Das rine, von Beinrich VIII. gegrundet, ward erft unter Elisabeth wichtig; und die Bollandifche See: macht murbe neben ber ber Staaten auch balb burch bie ber großen Sandelsgesellschaften furchtbar.

## C. 3. Gesch. d. Colonialmes. 1558-1618. 1417.

III. Gefchichte bes' Colonialmefens von 1598 bis 1618.

- 1. Das Colonialwefen ber Europäer, und ber barauf gegrundete Belebandel, erlitten in biefem Die wichtigften Berauberungen. . Gie-Beitraum giengen bauptfächlich bervor aus den monopolifirene ben Unmaßungen der Spanier, bie'anbere Ratios nen jur Gifersucht, und von biefer ju Rriegen führten. Es mar ber Zeitraum, mo a. bas Ges baude ber Portugiefen in Oftindien bereits que sammenfiel; wo bagegen b. die hollander bas ihrige grundeten, und den Welthandel an fich rife fen; wahrend zugleich c. die Englander ichon thit ihnen ju wetteifern anftengen. Aber auch d. burch die Errichtung der großen privilegirten Sandelsgefellfchaften nicht nur bem Sandel. fondern auch ber Colonialpolitit eine andere Form gegeben mard.
- 2. Der Berfall ber Portugiesischen Herrs schaft in Ostindien war durch innere Ursachen schon lange vorbereitet, als außere Ursachen ihn beschleus nigten. Jene lagen im Allgemeinen in der gesunstenen Moralität, mit welcher unter den höhern Classen der Helbengeist und Patriotismus erstarben, und Habsucht und Liederlichkeit, die in Indien bis jur Schamlosigkeit gieng, den Portugiesischen Naht

# 144 I.Per. I. Th. Gefch. d. fittl. Eur. Staatenfoff:

jung ber Philippinen in Oftindien einen wichtis gen Zusaß. Was hatten, durch die Verbindung wie Indien und China auf den einen, und die mit dem reichen Medico und Poru auf der andern Seit te, diese Inseln niche werden konnen, wenn die inagklichste Beschränkung des Handels diest nicht unmöglich gemucht hätte?

Befinature ber Politopinen feit 1564 gur Stiftung von Missionen. Einnahme der Hauptinsel. Lugon seit 1572; und Anlage von Manilla. Die Verwaltung wird einem Vicefonig übertragen; aber die Klöster werden die Hauptgrundbesiter. — Errichtung eines regelmäßigen Ber tehrs zwischen Acapulco und Manila jährlich nur durch zwey Schiffe, (die Südseegasseonen), seit 1572. — Grospe Ginduse der Regierung daben, und Alagen über das weggeschleppte Silber von Merico. — Nur die Religion verhinderte es, daß man die Inseln nicht ganzlich verließ.

Reglements über die Philippinen von Philipp II. in den Leyes, besonders L. IX. und nachmals von Philipp III. Rein anderer König hat so viel in den Colonien regus lirt als Philipp II.; und doch war die Inquisition (oben S. 93.) das einzige neue von ihm dort eingeführte Inq stitut. Das Reglement darüber in den Leyes I.I. vic. 19.

6. Aber indem die Spanier, nun auch here ten der Portugiesischen Colonien, die Alleinherre schaft bender Indien und seiner Meere sich ans maaßten, traten zwen neue Volker daben als Conscurrenten auf, Hollander und Englander, und entriffen ihnen das, was seiner Natur nach nicht zu behaupten ist. Während ihres Camps für ihre Frens

Frenheit, gelang es ben Hollandern ichon, fich' in den Besit des Welthandels zu seßen; (keine Borschriften beschränkten ihre Thätigkeit;) sie empfane den es bald, daß der Indische sein Hauptzweig sen; und Philipp's Berbote beschleunigten noch die Ausführung. Die erste durch Cornelius Houts mann glücklich ausgeführte Reise erregte sogleich 1595 einen allgemeinen Wetteiser, an diesem Handel Antheil zu nehmen, indem mehrere frene Gesells schaften sich dazu bildeten.

Um sich die Erscheinung des unter den Waffen aufblidenden Hollanbischen handels zu erklaren, muß man bemerten, daß a. die Hollandischen Städte schon lange eine beträchtliche Handelsschifffahrt sowohl nach dem Often als Westen von Europa, und sehr wichtige Kischereven hatten. Jeht aber b. durch die Raperepen der Massergeusen ein Geist des Aventurirens aufgeleht war, und man die Schwade der Spanier zur See kennen lernte. c. Daß durch die Sperrung des Hasens von Lissaban für die Niederlander 1594 sie sich genotbigt saben, entweder den Vertrieb der Indischen Waaren ganz aufzugeben, oder sie sich selber von Indien zu holen. Endlich noch d. Viele Capitalissen aus den Belgischen sich in die Batavischen Städte zogen.

Anger ben oben S. 23. bemerkten Berten: Geschichte bes Sollandischen Handels, nach Luzat's Hollands Rykdom bearbeitet von A. J. Lüder. Leipzig. 1788.

7. Entftehung der Hollandisch: Oftindis schen Compagnie; und ihre Organisation. Es lag zwar in der Matur der Dinge, bag der Bir:

#### 146 1. Per. I. Th. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfpft.

Wirkungskreis dieser machtigen Corporation sich erst allmählig ausbilden konnte, aber die Hauptzüge ihrer Berfassung wurden doch sogleich entworsen. Gleich zu Folge ihres ersten, nachmals sters erneuerten, Privilegiums, ward sie nicht bloß ein merkantilischer, sondern auch ein politischer Körper; in der ersten Rücksiche ganz unabhängig, in der zweyten nicht viel mehr als dem Nahmen nach den Generalstaaten untergeordnet.

Erftes ihr ertheiltes Privilegium 29. Marg 1602, woburd fie a. bas Monopol bes Sollandiften Sanbels jenfeit bes Caps und ber Strafe Magelhaens, b. bas Recht ju allen politifden Merhandlungen und ju Rieberlaffungen in Indien, jeboch im Rahmen ber Beneralftaaten, et-Dielt. Errichtung bes fouds ber Compagnie burd Actien, ju etwa 61/2 Million Gulden, Eintheilung in 6 Ram: mern, wovon jedoch die ju Amfterdam allein die Salf: te, die ju Beeland 1/4 Antheil des Gangen batte. Res gierung ber Compagnie in Solland burch ben Rath ber 17 Directoren ober Bewindhebber, (aus bem großern Rath ber 60 gewählt), ber die oberfie Leitung ihrer Ungelegenheiten hatte. In Inbien feit 1610 Ernennung eines General: Gonverneurs ober oberften Civil: unb Militairchefs, bem jedoch ber Rath von Inbien gur Seite fieht, aus beffen Gliebern fomobl die Converneurs als auch bie General : Gouverneurs genommen werben. Die Babl ber Gonverneurs vermehrte fic nas tarlich erft mit ber Erweiterung ber Eroberungen.

Seschichte ber h. D. J. Compagnie in ber hallischen Alls. Belt-hiftorie B. 26. — Die Historie van da O. I. Compagnie, Amsterdam (II Voll. 1770.?) ift mir nur aus Staten befannt, Die Materialien zu ihrer Geschichte

### C. 3. Gefch. d. Colonialmes. 1558 - 1618. 147

fcicte find theils in ben Berten über ben Sollandifchen Sandel, theils in ben Reifen und Befcreibungen von D. J. gerftreut.

- 8. Wofern zur Fahrung des Indischen hans dels Niederlassungen und Besitzungen in Indien staten nothig waren, so scheint auch damit die Erreichtung der Compangie gerechtfertigt; weder Pris varpersonen noch damals der Staat konnten diese errichten. Wer kannte auch damals die don Mosnopolen unzertrennlichen Uebel? Ist gleich die Compagnie diesen auch endlich erlegen, so bleibt sie doch, weniger durch den Umfang als durch die Dauer ihrer Bluthe eine einzige Erscheinung, nur ben dem einzigen Volke möglich, das reich, sehr reich werden konnte, ohne üppig zu werden.
- 9. Die herrschenden Maximen der Compasynie entwickelten sich sehr bald. Strenge Behaupstung ihres Monopols, strenge Aussicht über ihre Bedienten, gänzliches Verbot alles Handels für sie, Beförderung nach dem Verdienst, aber nie anders als von unten auf, punktlichste Bezahlung, waren die Mittel; wodurch sie sich bald so emporschwang, daß ein großer Theil seiner Reichtharmer Holland durch diesen Canal zuströmte. Ben ihren Riederlassungen in Indien wurden gleich ans sangs Inseln, die Molucken und Sundas Inseln, ihr

The same of the same 2

2 EE X EE ==

. 132 . 1922 - 2. 2. 2. 2. 12 Erman is in inche made Image in the same of the same of the same ---and the state of t Course the second merical Com and bee Printers Mitteries : with that the ter mile recentition in a land ber ben bei Genere bich me Dinter in wiede mitten. Das genise mie State in Termine burdete und Color The results are the same of th men in i mer einen Denen; aber milendet and an er er renten Jemmin bie.

II. And England trat unter Glifabeth als gludlicher Mitbewerber um ben Belthandel auf. Schon feit Sabrhunderten in einem betrachtlichen Berfehr mit feinen Rachbarn, war es naturlich, baß es jest auch ben mit entfernten Landern fuchte. Der über Rugland mit Derfien eröffnete Sans del erweiterte querft ben Befichtofreis, ber fich balb bis nach benben Indien ausbebute. Allein die Ans maßungen und ber Wiberftand ber Spanier und Portugiefen erregten nothwendig in jenen Deeren einen beständigen Streit. Doch wan es lange (bis jum Rriege 1588) nur Frenbeuteren, gereigt burch Die reichen Ruckladungen ber Spanier, aber auf allen Meeren, ja bis jur Umschiffung ber Erbe getrieben.

Erbffinng des handels über Archangel mit Aufland ber teits 1553, begünstigt vom Caar Iwan Basilewis; und über das Caspische Weer nach Persien, ja selbst icon bis Indien. — Bergebliche Bersuche zur Aufstudung einer Rordost: oder Nordwest: Passage, befonders durch Forbiciper, Davis, hudson ic. von 1576 bis 1610, und ihre Folgen, Reise um die Welt von Drate 1577—1580, Erste Englische Schiffahrt nach Indien um's Cap 1591,

A. Anderson's historical Deduction etc. oben 5,36,

varigen Handels lebte auch in England der Geist ber Monopole auf; und Niemand war mit ihrer Ertheilung leicht frengebiger als Elisabeth. Die R 3

## 150 LPer. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

wichtigsten Zweige des auswartigen Handels wurden privilegirten Compagnien übergeben, es bildete sich 1554 die Russische, die Afrikanische, die Türkische (tes 1581 vante) Compagnie, die der Adventurers für has seite tand u. a. Es war also ganz im Geist dies ses Systems, wenn auch der Oftindische Handel ausschließend einer Compagnie übergeben ward, die jedoch, gleich jenen, nur merkantilische, nicht politische, Zwecke haben sollte.

Entstehung ber alten Oftindischen Compagnie 31. Dec. 1600. Sie erhielt — wie kurz barauf die Holldnbische — den Alleinhandel jeuseit des Cap und der Magellanischen Straße. — Aber, seit 1612 nur im Best von Fastorepen, zu Bantam, besonders Surate u. a., nicht von Forts, konnte sie die Konkurrenz mit den Hollandern, besonders auf den Moluden, ihrem gemeinschaftlichen Biel, nicht nusbalten; und ihre Geschäfte blieben sehr beststräuft. — Besehung der Insel St. Helena durch die Compagnie 1601. so wichtig als Aubeplah für die aus D. J. zurüdlehrenden Schisse.

13. Aber auch im Weften ward in diesem Zeitraum von den Britten der Anfang zu Nieders laffungen gemacht, die, wenn fie gedieben, als' Ackerbau: Colonien einen ganz andern Charafter ans nehmen mußten als die übrigen, an der Kuste von Nord amerika. Die großen hindernisse, welche die Wildheit des tokals und der Einwohner in den Weg legten, konnten hier nur durch eine beharrtische Thatigkeit überwunden werden; aber ist es nicht auch

C. 3. Gesch. d. Colonialmef. 1558-1618. 151

auch Diefe, welche eben ben Grund gn Gebauden fur Jahrhunderte legt?

Erfte, wiewehl mistangene, Berfiche, in der Soffnung, goldreiche Lander gu finden, unter Elifabeth feit 1578, besonders durch Raleigh 1583 und 1587. Abet erft unter Jacob I., feit bem Frieden mit Spanten; Entfteben privilegirter Gefellicaften gu biefem 3med. Die London: und die Plymouth : Compagnie, privilegirt 1606; jene fur bie fubliche Salfte ber Rufte (Birgi: nien 34-410 R. B.), biefe für bie nordliche (R. England 42-45°). Aber nur Wirginien gebieb einigers maffen. Unlage von James : tomn, ber erften Stabt, an der Chefapeat Bay 1607. Anbau des Cabacts in Birginien, aber auch Ginfahrung ber Reger, feit 1616. -Befegung ber Bermubas-Infeln burd bie Londonet Befellicaft 1612. Bod mochte unter bem Drud ber Compag anie die Riederlaffung wenig gedeiden. Aber die Koloniften brachten Sinn für frepe Berfaffung mit. Schon 1619 erfte general assembly und neue Conftitution, ber bes Dutterlandes abnlich. Streit Des Ronigs mit ber Compagnie. und ihre Aufbebung 1624. Auch das Aufblüben ber Fliches repen von R. Foundland stand mit biefen Unterneba mungen in Berbindung; ber Granlandifche Wallfichfang murde bereits feit 1600 mit bem großten Erfolge von ben Englandern getrieben.

W. Robentson History of America Books IX and X containing the history of Virginia to the year 1688.; and of New England to the year 1652. (der 3te Theil oben 6.41.). Lond. 1796. Die beste Erzählung des Anfangs der Brittischen Riederlassungen.

14. Waren auch diese Versuche nur erst ein schwacher Unfang, so mußten sie, ben den Ausprüschen ber Spanier und Portugiefen, doch nothwen:

dig

152 I. Per. I. Th. Gefch. d. fudl. Eur. Staatempff.

Dig zu ber Behauptung ber Frenheit der Meere führen, die England und Holland mit dem Schwerdt, so wie Grotius mit der Feder, verstheidigten. Ein unermeßliches Feld eröffnete sich also hier für die Zukunft der praktischen Politik: aber der unmittelbare Einfluß der Colonien auf diese konnte auch nicht so groß senn, weil alle jene Unsternehmungen nur Privatunternehmungen waren, welche die Regierungen genehmigten, ohne sie weiter zu unterstüßen. Es dauerte noch geraume Zeit, dis Frenheuterenen und Feindseligkeiten in den Coslonien auch Kriege zwischen den Mutterstaaten zur sichern Folge hatten.

Hue, Gnoris Mare liberum, five de jure quod Batavis competit ad Indiae commercia, Differtatio. Lugd, Bat. 1618.

15. Auch Frankreich machte zwar Versiche mit Colonialanlagen, aber die wenigen, die nicht ganzlich mißlangen, waren mehr für die Zukunft als für die Gegenwart wichtig. Sie beschränkten sich auf das nördliche Amerika, wo seit dem Ansfange des 17. Jahrhunders die Niederlassungen in Canaba (Neus Frankreich) und Acadien durch die 1608 Anlage von Quebek mehr Festigkeit erhiekten. Doch war nicht sowohl Andau des Landes, als Pelzhandel und Fischeren, der eigentliche Zweck derselben.

#### Bierter Beitraum.

Won 1618 bis 1660.

Als Algemeines Hauptwert bis 1637 Abevenhiller f, oben S. 91.

- 1. Der Zeitraum fo großer und allgemein fich verbreitender Rriege, als der gegenwartige mar, verflocht nothwendig bas Intereffe bet Europaischen Staaten viel enger in einander, als es im vorigen hatte geschehen tonnen; nur mit Musnahme Enge lands, bas burch feine inneren Sturme fich auf lange Zeit fast isolirte. Die Urfachen jener engern Berfchlingung lagen: a. in ber feit Ferbinand's II. Thronbesteigung wiederhergestellten viel engern Berbinbung der Spanischen und Deftreichischen linie, bie burch den Ginfluß der Jesuiten an benden Bos fen noch mehr befestigt warb. b. In ber gegen das Habsburgifche Saus gerichteten Politif von Richelien, und feinem weit verbreiteten Ginftuß in Europa, c. In ber eben daburch beforberten Bers einziehung ber nordlichen Dachte, befonders Schwe: bens, in die Banbel bes fublichen Europas.
- 2. Religibles und politisches Interesse blieben auch in hiesem Zeitraum noch eben so tief in eine ander verflochten; und bas erstere bleibt noch der R 5 Sebel

### 154 I. Per. L. Th. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfoft.

hebel des lettern. Die Sturme desfelben geben also auch noch größtentheils aus der Reformation hervor; allein wenn diese im vorigen Zeitraum mehr die einzelnen Länder trafen, so erschütterten sie jetzt dagegen das allgemeine Staatenspstem von Europa, und hatten eben deswegen auch allgemeinere Folgen.

I. Gefcichte bes brepfigjahrigen Rriegs und feiner Folgen bis jum Beftphalifchen und Pyrenaifchen Frieben.

Die Geschichte bes brepfigiahrigen Rriegs macht zwar immer einen Abschnitt in den Werten über Deutsche Beichsgrichichte aus; aber meift nur aus dem publiciftischen Geschotspunfte betrachtet. Ihre Bebandlung aus einem histern Geschuspuntt, in Beziehung auf Europa und das ganze Zeitalter, bleibt noch eine Aufgabe für die Jutunft. Erwähnt zu werden verdienen:

- Histoire des guerres et de négociations qui précéderent le traité de Westphalie composée sur les mémoires du Comte d'Avaux par Guil. Hyacinthe Bougeant. Paris. 1751. 5 Voll. 4. Det Bersaffer war Jesuit. Die bepben lesten Eheile find die Geschichte des Friedenssolusses.
- J. C. Arause Seschichte des zosährigen Arieges und weste phälischen Friedens; Halle. 1782. 8.
- Geschichte des zojährigen Arlegs von gr. Schiller. Leipzig. 1802. 2 Th.
- Sefchichte bes 30iabrigen Ariegs von Lorenz Westenrieder, in bem Munchner bistorischen Calender 1804 bis 1806. Richt ohne eigene Forschung und Ansichten.

#### D. 1. Gefch d. 30jahr. Kriege 1618 -- 1648. 155

3. Der drenßigjährige Krieg machte Deutschstand jum Mittelpunkt der Europäischen Politik. Indeß war es kein Krieg, der von Anfang bis zu Ende nach Sinem Plane, oder auch nur zu Einem Zwecke geführt wäre. Wer hatte, als er begann, seine Dauer und seinen Umfang geahnt? Aber des brennbaren Stoffs war allenthalben die Menge verbreitet; es schmolz selbst mehr als Ein Krieg in ihm zusammen; und die traurige Wahrheit, daß der Krieg sich selbst ernahrt, bestätigte sich nie mehr als hier!

Die Ursachen ber großen Werbreitung und Dauer bies fes Kriegs lagen überhaupt a. in der Ebeilnahme der deutschen Ligne. b. In der Erneuerung des gleichzeirigen Kriegs zwischen Holland und Spanicn seit 1621, der sich zuleht mit dem Deutschen versiocht. c. In dem Hereinziehen der Nordischen Wächte, besonders Schwedens seit 1630. d. In der Theilnahme von Frankreich seit 1635.

— Doch waren dies nur die außern Ursachen. Ohne die innern, den religiösen Partheygeist, die dadurch herbeygesührte Anflösung der Reichsverfassung, (schon seit 1613 kam kein Reichstag mehr zu Stande;) und die auf allen Seiten sich allmählig entspinnenden Projecte und Hoffnungen, hatte er nicht so lange, gedauert.

4. Wenn gleich ber zuerft in Bohmen auss brechende Krieg nur das Destreichische Haus ans gieng, so erhielt er doch sogleich, da er über Nes ligionshändel entstand, den ihm eigenthumlichen Charafter

#### 146 1. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfoff.

Wirkungskreis dieser machtigen Corporation sich erst allmählig ausbilden konnte, aber die Hauptzüge ihrer Berfassung wurden doch sogleich entworsen. Gleich zu Folge ihres ersten, nachmals sters erneuerten, Privilegiums, ward sie nicht bloß ein merkantilischer, sondern auch ein politischer Körper; in der ersten Rücksicht ganz unabhängig, in der zwenten nicht viel mehr als dem Rahmen nach den Generalstaaten untergeordnet.

Erftes ibr ertheiltes Privilegium 29. Marg 1602, woburd sie a. das Monopol des Hollandischen Sandels jenfeit bes Caps und der Strafe Magelbaens, b. bas Recht ju allen politifden Rerbandlungen und ju Rieberlaffungen in Indien, jeboch im Rahmen ber Generalftaaten, erhielt. Errichtung bes fouds ber Compagnie burd Actien, ju etwa 61/2 Million Guiden, Gintheilung in 6 Ram: mern, wovon jedoch die ju Amfterbam allein die Salf: te, die ju Beeland 1/4 Antheil Des Gangen batte. Regierung det Compagnie in Solland burch ben Rath ber 17 Directoren ober Bewindhebber, (aus bem griffern Rath der 60 gewählt), ber die oberfie Leitung ihrer Ungelegenheiten batte. In Inbien feit 1610 Ernennung eines General: Gouverneurs ober oberften Civil: unb Militairdefe, bem jedoch ber Math von Indien ant Seite fieht, aus beffen Gliebern fomobl die Gonperaeurs als and die General : Gouverneurs genommen werden. Die Babi der Gonverneurs vermehrte fich natarlich erft wit ber Erweiterung ber Eroberungen.

Sefcicte der D. D. J. Compugnie in der hallischen Alls. Beltahistorie B. 26. — Die Historie van da O. I. Compagnie, Amsterdam (II Voll. 1770.?) ift mix nur aus Sitaten befannt. Die Materialien zu ihrer Geschichte

### C. 3. Gefch, d. Colonialmes. 1558-1618. 147

fcichte find theils in den Berten über den Sollandischen Sandel, theils in den Reisen und Beschreibungen von D. J. gerstreut.

- 8. Wofern jur Führung des Indischen hans dels Niederlassungen und Besthungen in Indien selber nothig waren, so scheint auch damit die Erreichtung der Compangie gerechtfertigt; weder Pris varpersonen noch damals der Staat konnten diese errichten. Wer kannte auch damals die von Mosnopolen ungertrennsichen Uebel? Ist gleich die Compagnie diesen auch endlich erlegen, so bleibt se doch, weniger durch den Umfang als durch die Dauer ihrer Bluthe eine einzige Erscheinung, nur ben dem einzigen Wolke möglich, das reich, sehr reich werden konnte, ohne üppig zu werden.
- 9. Die herrschenden Maximen der Compas gnie entwickelten sich sehr bald. Strenge Behaups tung ihres Monopols, strenge Aussicht über ihre Bedienten, gänzliches Verbot alles Handels für sie, Besorderung nach dem Verdienst, aber nie anders als von unten auf, punktlichste Bezahlung, — waren die Mittel; wodurch sie sich bald so ems porschwang, daß ein großer Theil seiner Reichthür mer Holland durch diesen Canal zuströmte. Ben ihren Niederlassungen in Indien wurden gleich ans sangs Inseln, die Molucken und Sundar Inseln, ihr

# 148 I. Per. I. Th. Befch. d. fubl. Eur. Staatenfoft.

ihr Ziel, wo jest bereits Batavia auf Java zum Mittelpunkt ihrer Indischen Herrschaft bestimmt ward. Indem sie auch nachmals meist sich auf Infeln beschränkte, entgieng sie dadurch den viels fachen Revolutionen des Continents von Indien, wo ohnehin eben damals das Mogolische Reich so mächtig war, daß an Eroberungen duselbste nicht zu denken senn konnte.

Mußten gleich die Hollander wit ben Baffen in der Band fich in Judien festfeten, so tam ihnen doch der alle gemeine haß gegen die Portugiesen sehr zu statten. — Festfetung auf Amboina und Tidor seit 1607. — Eroffwung des Berkehrs mit Japan seit 1611. — Feststeung auf Java seit 1618, und Eroberung und Berstorung pon Jacatra daselbst, worauf durch Roen an deren Stelle Batavia gegründet wird.

70. Das schnelle Aufblühen dieser Compasinie erzeugte aber allerdings eine folche Vorliebe für diese Institute, daß allmählig mehrere der wichtigesten Han Handelszweige der Republik privilegirten Gestellschaften übergeben wurden. Waren auch diese Monopole nacheheilig, so konnte man ben der aust serordentlichen Mannigkaltigkeit der Gewerbe doch den Schaden viel weniger empfinden. Das ganze stolze Gedäude des Fabriken: Handels: und Color nialsustens der Niederlander erhob sich schon das mals kast in allen seinen Theilen; aber vollendet stand es erst im kolgenden Zeitraum da.

II. Ind England trat unter Glifabeth als gludlicher Mitbewerber um ben Belthandel auf. Schon feit Sabrhunderten in einem betrachtlichen Bertehr mit feinen Dachbarn, war es naturlich, baß es jest auch ben mit enefernten Landern fuchte. Der über Rugland mit Perfien eroffnete Sans del erweiterte querft ben-Gefichtefreis, ber fich balb bis nach benben Indien ausbehnte. Allein die Ans maßungen und ber Widerftand ber Spanier und Portugiesen erregten nothwendig in jenen Deeren einen beständigen Streit. Doch man es lange (bis jum Kriege 1588) nur Frenbenteren, gereizt burch Die reichen Rucklabungen ber Spanier, aber auf allen Meeren, ja bis jur Umschiffung ber Erbe getrieben.

Eröffnung des handels über Archangel mit Aufland ber reits 1553, begünstigt vom Car Iman Basilewis; und über das Caspische Meer nach Persien, ja selbst schon dis Indien. — Bergebliche Bersuche gur Aufstudung einer Rordost: oder Nordwest: Passage, besonders durch kordistiber, Danis, hudson ic. von 1576 bis 1610, und ihre Folgen. Reise um die Welt von Drate 1577—1580, Erste Englische Schiffsahrt nach Indien um's Cap 1591,

A. Anderson's historical Deduction etc. oben 6,36,

12. Aber mit dem Aufleben des fernen ques wartigen Sandels lebte auch in England der Geist der Monopole auf; und Niemand war mit ihrer Ereheilung leicht frengebiger als Sisabeth. Die

# 150 L.Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

wichtigsten Zweige des auswartigen Handels wurden privilegirten Compagnien übergeben, es bildete sich \$2554 die Russische, die Afrikanische, die Türkische (tes 2581 vante) Compagnie, die der Adventurers für das feste tand u. a. Es war also ganz im Geist dies ses Systems, wenn auch der Oftindische Handel ausschließend einer Compagnie übergeben ward, die jedoch, gleich jenen, nur merkantilische, nicht politische, Zwecke haben sollte.

Entstehung ber alten Ostindischen Compagnie 31. Dec. 1600. Sie erhielt — wie turz barauf die Hollandische — ben Alleinhandel jeuseit des Cap und der Magellanischen Straße. — Aber, seit 1612 nur im Besit von Factorepen, zu Bantam, besonders Surate u. a., nicht von Forts, konnte sie die Konkurrenz mit den Hollandern, besonders auf den Moluden, ihrem gemeinschaftlichen Biel, nicht nusbalten; und ihre Geschäfte blieben sehr besschränkt. — Besehung der Insel St. Helen a durch die Compagnie 1601. so wichtig als Rubeplat für die aus D. J. zuräcktebrenden Schisse.

13. Aber auch im Westen ward in diesem Zeitraum von den Britten der Anfang ju Nieder: lassungen gemacht, die, wenn sie gedieben, als' Ackerbau: Colonien einen ganz andern Sparakter ans nehmen mußten als die übrigen, an der Küste von Nordamerika. Die großen hindernisse, welche die Wildheit des Lokals und der Einwohner in den Weg legten, konnten hier nur durch eine beharrische Thatigkeit überwunden werden; aber ist es nicht auch

C. 3. Gesch. d. Colonialmef. 1558-1618. 151

auch biefe, welche eben den Grund ju Gebauden fur Jahrhunderte legt?

Erfte, wiewsbi mistangene, Berfiche, in bet Soffnung, goldreiche Lander gu finden, unter Elifabeth feit 1578, befondere durch Raleigh 1583 und 1587. Abet erft unter Jacob I., feit bem Frieden mit Spanten; Entfteben privilegirter Gefellicaften gu biefem 3med. Die London: und bie Dlomouth: Compagnie, privilegirt 1006; jene fur bie fubliche Salfte ber Rufte (Birginien 34-410 R. B.), diefe für die nordliche (R. England 42-450). Aber nur Wirginien gebieb einigermaffen. Anlage von James : tomn, ber erften Stadt, an der Chefapeat Bay 1607. Anbau des Tabacts in Birginien, aber aud Ginfahrung ber Reger, feit 1616. -Besetzung ber Bermubas-Infeln burch bie Londonet Befellicaft 1612. Doch mochte unter bem Drud ber Compagnie die Riederlaffung wenig gedeiben. Aber die Roloniften brachten Ginn für frepe Berfaffung mit. Goon 1619 erfte. general affombly und neue Constitution, ber bes Dutterlandes abnlich. Streit bes Konigs mit ber Compagnie. und ihre Aufbebung 1624. Auch das Aufblüben ber Fliches repen von R. Foundland ftand mit biefen Unterneba mungen in Berbindung; ber Gronlandifche Balfifchfang murde bereits feit 1000 mit dem größten Erfolge von ben Englandern getrieben.

W. ROBERTSON History of America Books IX and X containing the history of Virginia to the year 1688.; and of New England to the year 1652. (der 3te Theil oben 6.41.). Lond. 1796. Die beste Ergählung des Anfangs der Brittischen Riederlassungen.

14. Waren auch biefe Versuche nur erft ein schwacher Unfang, so mußten fie, ben ben Anfpruden ber Spanier und Portugiefen, boch nothwen:

. dig

152 I. Per. I. Th. Gefch. d. fudl. Eur. Staatempft.

Dig zu der Behauptung der Frenheit der Meere führen, die England und Holland mit dem Schwerdt, so wie Grotius mit der Feder, verstheidigten. Ein unermeßliches Feld erdssnete sich also hier für die Zukunft der praktischen Politik: aber der unmittelbare Einfluß der Colonien auf diese konnte auch nicht so groß senn, weil alle jene Unsternehmungen nur Privatunternehmungen waren, welche die Regierungen genehmigten, ohne sie weiter zu unterstüßen. Es dauerte noch geraume Zeit, dis Frenheuterenen und Feindseligkeiten in den Coslonien auch Kriege zwischen den Mutterstaaten zur sichern Folge hatten.

Huc. Grover Mare liberum, five de jure quod Batavis competit ad Indiae commercia, Differtatio. Lugd. Bat. 2618.

nit Colonialanlagen, aber die wenigen, die nicht ganzlich mißlangen, waren mehr für die Zukunft als für die Gegenwart wichzig. Sie beschränkten sich auf das nördliche Amerika, wo seit dem Ansfange des 17. Jahrhunders die Niederlassungen in Canada (Neus Frankreich) und Acadien durch die 1608 Anlage von Quebek mehr Festigkeit erhiekten. Doch war nicht sowohl Andau des Landes, als Pelzhandel und Fischeren, der eigentliche Zweck derselben.

#### Bierter Beitraum.

Von 1618 bis 1660.

Als Algemeines Hauptwert bis 1637 Abevenhiller f, oben S. 91.

- 1. Der Zeitraum fo großer und allgemein fich verbreitender Rriege, als der gegenwartige mar, perflocht nothwendig das Interesse bet Europaischen Staaten viel enger in einander, als es im vorigen hatte geschehen tonnen; nur mit Musnahme Enge lands, bas durch feine inneren Sturme fich auf lange Zeit fast isolirte. Die Urfachen jener engern Berfchlingung lagen: a. in der feit Ferdinand's II. Thronbesteigung wiederbergestellten viel engern Bere bindung der Spanischen und Deftreichischen linie, bie burch den Ginfluß ber Jesuiten an benben Bos fen noch mehr befestigt marb. b. In ber gegen bas Sabsburgische Saus gerichteten Politif von Richelien, und feinem weit verbreiteten Ginfing in Europa. c. In ber eben daburch beforberten Bers einziehung ber nordlichen Dachte, befonbers Schwe: bens, in die Bandel des füdlichen Guropas.
  - 2. Religibles und politisches Interesse blieben auch in hiesem Zeitraum noch eben so tief in eins ander verflochten; und das erstere bleibt noch der R 5 Sebel

#### 154 I. Per. L. Th. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfoft.

hebel des lektern. Die Sturme desselben geben also auch noch größtentheils aus der Reformation hervor; allein wenn diese im vorigen Zeitraum mehr die einzelnen tander trafen, so erschutterten sie jest dagegen das allgemeine Staatenspstem von Europa, und hatten eben deswegen auch allgemeinere Folgen.

I. Gefdichte bes brepfigjahrigen Rriegs und feiner Folgen bis jum Beftphalifchen und Pprenaifchen Frieben.

Die Geschichte bes brepfigidbrigen Kriegs macht zwar immer einen Abschnitt in den Werten über Deutsche Reichsgeschichte aus; aber meift nur aus dem publicistischen Geschotspuntte betrachtet. Ihre Behandlung aus einem hibern Geschichtspuntt, in Beziehung auf Europa und bas ganze Zeitalter, bleibt noch eine Aufgabe für die Jutunft. Erwähnt zu werden verdienen:

- Histoire des guerres et de négociations qui précéderent le traité de Westphalie composée sur les mémoires du Comte d'Avaux par Guil. Hyacinthe Bouglant. Paris. 1751. 5 Voll. 4. Det Berfasset war Jesuit. Die bepben letten Theise sind die Geschichte des Friedensschusses.
- J. C. Braufe Geschichte des 30jährigen Krieges und weste .
  phälischen Friedens; Halle. 1782. 8.
- Gefchichte bes 30idhrigen Ariegs von fr. Schiller. Lelpzig. 1802. 2 Th.
- Seichichte bes 30idbrigen Kriegs von Lorenz Westenrieder, in bem Munchner bistorischen Calender 1804 bis 1806. Richt ohne eigene Forschung und Ansichten.

#### D. 1. Gesch d. 30jahr. Kriegs 1618 -- 1648. 155

3. Der drepsigjährige Krieg machte Deutschsland zum Mittelpunkt der Europäischen Politik. Indes war es kein Krieg, der von Anfang bis zu Ende nach Einem Plane, oder auch nur zu Einem Zwecke gesührt wäre. Wer hätte, als er begann, seine Dauer und seinen Umfang geahnt? Aber des brennbaren Stoss war allenthalben die Menge verbreitet; es schmolz selbst mehr als Ein Krieg in ihm zusammen; und die traurige Wahrheit, daß der Krieg sich selbst ernährt, bestätigte sich nie mehr als hier!

Die Ursachen ber großen Werbreitung und Dauer dies fes Ariegs lagen überhanpt a. in der Theilnahme der deutschen Ligne. b. In der Erneuerung des gleichzeitigen Ariegs zwischen Holland und Spanien seit 1621, der fich zuledt mit dem Deutschen versicht. c. In dem Hereinziehen der Nordischen Mächte, besonders Schwedens seit 1630. d. In der Theilnahme von Frankreich seit 1635.

— Doch waren dies nur die außern Ursachen. Ohne die innern, den religiösen Partheygeist, die dadurch herbeygesührte Auflösung der Reichsverfassung, (schon seit 1613 kam kein Reichstag mehr zu Stande;) und die auf allen Seiten sich allmahlig entspinnenden Projecte und Hossfuungen, hätte er nicht so lange, gedauert.

4. Wenn gleich ber zuerft in Bohmen auss brechende Krieg nur das Destreichische Haus ans gieng, so erhielt er doch sogleich, da er über Res ligionshändel entstand, den ihm eigenthumlichen Charakter

# 156 I. Per. I. Th. Gefth. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

rafter als Religionsfrieg, und burch die von Seiten der Insurgenten sowohl als des Kapsers ers griffenen Maaßregeln auch einen solchen Umfang, daß er selbst nach der Dampfung der Insurrection sortbauern mußte.

Berbreitung ber Partie ber Protestanten (Utraquiften) fomobl burd Bohmen, ale burd Deftreich und Ungarn, wo Karit Betblen Gabar von Siebenburgen burch fie felbft nach bet Rrone griff. Erfter Ausbruch ber Unruben in Prag burd Difhandlung ber f. Statthalter 23. Map 1618, und Anfang bes Rriegs noch unter Datbias + 20. Mary 1619. Abfall von feinem Nachfolger Ferdinand II. und Uebertragung ber Bobmifden Rrone an Churfurft Friedrich V. von ber Pfals 3. Sept. - Als Banpt ber protestantischen Union, als Schwiegersohn von Jacob I. und als Berbundeter von Bethlen Gabor, batte er ber Balfequellen in und außer Deutschland genng; hatte er fie nur ju nuben gewußt! - Sochft zwedmäßige Begengn: ftalten von Ferbinand II., fudem er, icon mit Gpa: nien perbunden, auch die Ligue burch ben Bergleich mit Maximilian von Bapern (8. Oct.) hereingieht, ja felbft Sachsen fur fich geminnt, und bie Union unthatig macht. Soon por bet Riederlage auf bem weißen Berge 8. Nov. 1620. tounte man bas Loos von Friedrich V. als entichieden anfeben. - Unterjochung von Bohmen, Bernichtung feiner Privilegien, und granfame Race.

5. So war, wenn gleich ber Bohmische Krieg geendigt scheinen konnte, boch die Flamme schon nach Deutschland so wie nach Ungarn verbreitet; und die Achtserklarung von Chursuft Friedrich und seinen Anhängern mußte ihr neue Nahrung gesben.

#### D. 1. Gesch. d. 30jahr. Kriegs 1618-1648. 157

ben. Durch sie erhielt ber Krieg zuerst ben revos Intionairen Charafter, ber ihm von jest an eis gen blieb; es war ein Schritt, der weiter subren mußte; denn die Frage: wie dann das Bers haltniß zwischen dem Kahser und ben Stans ben sen jest practisch in Anregung; und neue und kühnere Entwürse lebten in Wien wie in Madrid auf, wo man damals den Niederland is schen Krieg zu erneuern beschloß. Unterdrückung des Protestantismus, and der Sturz Deutscher und Niederlandischer Frenheit, mußten hach den Berhaltnissen des Zeitalters unzertrennlich scheinen; und das Glück der kanserlich tigistischen Wassen, mit denen sich die Spanischen vereinigten, belebte die Hoffnungen.

Uchtertlarung bes Churfürften Friedrich, 22. Jan. 1621, und demnacht Uebertragung ber Chur au Bavern 25. Febr. 1623. — Auflösung der Union, und Bersehung bes Ariegs nach ber Pfalz, ben Erbländern Friedrich's, mit Hulfe Spanischer Truppen unter Spienola aus ben Niederlanden. — Siege des, zuerst von Ernst von Mansfeld bep Bifloch 29. April 1622 geschlagenen, Eilly über den Markgraf von Baden bep Bimpfen 6. Map; und Spristian von Braunschweig bep Hocht 20. Juni; und Cinnahme der ganzen Pfalz. Doch gaben der kune Mansfelder, und Christian nicht Alles verlohren; so lange die Hoffnungen von England dauerten, und Riederbeutschland Unterhalt und Kälfe darbot.

#### 158 I.Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfoft.

6. Die Berbreitung bes Rriegs nach Dieber: fachsen, den Sauptfig bes Protestantismus in Deutschland, beffen Stande Christian IV. von Danemark als Bergog von Solftein zu ihrem Bun: beshaupt ernennen, sieht bereits, wenn gleich mit fchlechtem Erfolg, ben Rorben berein; und ver: urfacht ben Danifchen Rrieg. Aber viel wichtis ger für ben gangen Gang und Charafter bes Rriegs, marb bie baburch veranlagte Erhebung Albrecht's von Wallenstein jum Berjog von Friedland und jum Rapferlichen Obergeneral über ein von ibm felber errichteres Beer. Bon febt an mußte der Krieg vollends wahrer Revolutions, Die eigene Lage bes Feldheren, frieg werben. die Art der Bildung sowohl als der Erhaltung feis ner Urmee, mußten ibn baju machen. War für ibn und feine Entwurfe, welche fie auch fenn moch: ten, in ber alten Ordnung ber Dinge Plat?

Der Danische Arieg von 1625—1629. — Niederlage von Christian V. bev Lutter am Barenberge 27. Aug. 1626; während Wallenstein den Grafen von Mansfeld von der Elbe dis nach Ungarn treibt, wo er stirbt, 30. Nov. — Fortsetzung des Ariegs gegen Christian IV., hauptsächlich durch Wallenstein, der sich der Ostseländer, bis auf Stralsund bemächtigte, 1628. Friede mit Christian IV. zu Lübeck gegen Restitution seiner Länder, aber Entssagung aller Theilnahme an den Deutschen Handeln als Adnig von Odnemark, und Auspeferung seiner Berbündezten, besonders der Herzöge von Mecklendurg, 12. Map 1629.

# D. 1. Gesch, d. 30jáhr. Kriegs 1618--1648. 159

7. Das ansgezeichnete Gluck ber Kanserlichen Waffen im Norden von Deutschland enthüllte aber auch unterdeß die kühnen Entwürfe von Wallensstein. Er trat nicht nur als Eroberder auf, sons dern durch die Belehnung mit Mecklenburg als Neichsstand und als regierender Herr. Man ges wöhnte sich bereits an die Veränderung des rechts mäßigen Besitstandes. Man konnte nach Fürstens hüthen, warum nicht auch nach Kronen greifen?

Achtserklarung ber herzoge von Medlenburg, 19. Jan.
1628, und bemudcht Belehnung Ballenftein's mit ihren Landen. — Anch Pommern hielt er beset; und heißt General der Oftsee. — Die herrschaft der Oftsee, die man durch die hansestadte zu behaupten hoffte, sollte gegen Danemark und Schweden gerichtet senn, und wer mochte bestimmen, was seine weiteren Entwarfe waren?

8. Allein die Erhebung und Verfahrungsart diefes Neulings erbitterte und drückte die Catholis schen nicht weniger als die Protestantischen Stans de, besonders die Ligue und ihren Chef; Alles schrie nach Frieden und Wallenstein's Abdankung. So blieb auf dem Chursurstentage zu Augsburg Idgo dem Kanser nur die Wahl, ihn oder seine Verschündeten auszugeben; er wählte das erste, Wallens stein und der größte Theil seines Heers ward ents lassen, und Tilly zum allgemeinen Beschlshaber der Kanserlichen und Ligistischen Macht ernannt.

#### 160 I.Per. I. Th. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfpft.

- . (A. S. Stumpf) Diplomatifche Geschichte ber teutschen Liggue, im 17ten Jahrhundert. Mit Urfunden. Erfurt. 1800.

  8. Einer ber wichtigsten Beptrage gur critischen Geschichte biefes Kriegs.
- 9. Für die Verlängerung des Kriegs war aber von Kapferlicher Seite schon außerdem gesorgt. Die Verweigerung der Restitution des unglücklichen Friez derich's, und selbst der Verkauf seiner Oberpfalz an Vapern, mußte ben den übrigen Fürsten gezrechte Vesorgnisse erregen. Allein als es endlich den Jesuiten gelungen war, das Restitutions: 629 edict von dem Kapser nicht nur zu erpressen, son: Vertauch auch auf die empörendste Weise aussühren zu lassen, sahen selbst die Catholischen Stände mit Mißbilligung es ein, daß kein Friede werden konnte.

Das Restitutionsebict enthielt die zwen hauptpunkte: daß I. zu Folge des Reservatum Ecclesiasticum (f. oben S.78.) die seit dem Passauer Bertrage eingezogenem geistlichen Guter restituirt; und 2. der Resigionsfriede, (dem man nicht entgegen zu handeln das Auseben haben wollte,) nur auf die Augsburgischen Consessions: Berwandten — nicht auf die Resormirten — ausgedehnt sepn sollte. Was blieb, kann man fragen, in diesem Falle noch den Protestanten übrig? Aber die Art der Aussichrung durch K. Erecutionstruppen erbitterte sast noch mehr als das Editt selber.

10. Je mehr aber bas Gluck bes Saufes Deftreich stieg, um besto thatiger wußte bie auszwärtige Politik ibm entgegen zu arbeiten. Von Ansang

# D. 1. Gefch. d. 30jahr. Kriege 1618-1648. 161

Anfang an hatte England, wenn gleich meist nur durch fruchtlose Unterhandlungen, an dem Schicks sale Friedrich's V. Antheil genommen. Die Ein: mischung Danemarks war hauptsächlich sein und Hollands Werk gewesen. Aber seitem Richelie 1624 in Frankreich herrschte, war seine Politik auch ge: gen Destreich und Spanien thatig. Er hatte durch die Handel über Veltelin Spanien, und balb 1628 darauf durch den Krieg über Mantua zugleich bis auch Destreich beschäftige. Gern hatte er die Deut: 1630 sche Ligue von dem Interesse des Kapsers getrennt; und wenn auch dieß nicht gelang, so war doch Wallenstein's Fall von ihm befördert.

Einmischung Frankreichs in die Sandel Spaniens mit Graubunden über das, durch seine Lage wichtige, Welteslin seit 1620, beendigt jum Bortbeil Frankreichs und Graubundens durch den Aractat zu Mongon, 5. Marz 1626. — Mantuanischer Erbfolgekrieg, zu Gunzsten des Herzogs von Nevers, mit Destreich, 1627.—1630., der durch den Aractat von Stietasco vom 6. April 1631 im Besig bleibt. So war der Spanische Principat in Itazlien gebrochen, und Frankreichs Einfluß daseibst wieder gegründet, das auch im Besig der Grenzsestungen Pignez vol und Casale zu bleiden wußte.

11. Biel wichtiger indes wurde Richelieu's Einstuß auf den Krieg, durch den wesentlichen Anstheil, den er an Gustav Adolph's thatiger Theilnahme an demselben hatte; wie wenig es auch 1620 in seinem Plane lag, daß der, den er nut als Instrus

#### 162 I. Per, I. Th. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfpff.

Instrument ju gebranchen dachte, das Venhältnis fast umlehren zu wollen schien. Wer kannte auch, ungeachtet seiner schon neunzehnjährigen Regierung, und der fast eben so langen polnischen Kriege (f. unten), ben seinem Auftritt in Deutschland den genialischen Helden, ben dem es schon klar war, oder doch bald klar ward, was auf den entscheidens den Sieg des Protestantismus in Deutschland sich Alles für den Sieger bauen ließ, — nach seinem ganzen Werth?

Gustav Adolph's Landung in Deutschland, 24. Jun. 1630., und, sast erzwungene, Berbindung der hauptschade des Obersichsischen Areises, Pommerns 20 Jul., Brandendurgs 4. Mai 1631, und Sachsens, (das vergebelich durch einen Reutralitätsbund zu Leipzig, März 1631, seine Gelbstständigkeit zu behaupten sucht;). aber nicht ohne Maaßregeln für die künstige Acquisition von Pommern. Subsidientractat mit Frankreich 13. Jan. 1631., und schon vorber frepwilliges Bündnis des Landgrafen Wilhelm von Hessen 9. Nov. 1630. — Dennoch bedurfte er, nach dem schrecklichen Schicksal Magdeburgs 10. May 1631., eines großen Siegs, um seinen Eredit aufztecht zu erhalten.

1631 12. Die Schlacht ben Leipzig entschied für Gustav Abolph und seine Parthen fast über alle Erwartung. Der Bund der Ligue fiel ausse einander; und er war binnen Kurzem Herr der Länder von der Oftsee bis Banern, und vom Rhein bis Böhmen. Welche hoffnungen, welche Plane

# D. 1. Gesch. v. 30jähr. Kriegs 1618–1648. 163

Plane mußten ben einem folchen Glud nicht bloß ben ihm, sondern auch ben manchem seiner Bes gleiter ausleben! Aber Tilly's Unfalle und Tob suberte ausleben! Aber Tilly's Unfalle und Tob suberbefehlshaber wieder auf die Schaubühne; nicht shue gleiche oder noch größere Entwürse wie vors her. In keinem Zeitraum bes Kriegs konnte man so großen Umkehrungen der Dinge entgegen sehen, da bende Chefs sie wollten; aber der Sieg ben Lüßen, mit Gustav Adolph's Blut erkauft, be: 1632 reitete auch schon den Fall von Wallenstein vor.

Sieg bes Königs bep Leipzig in Berbindung mit ben Sachsen 7. Sept. 1631. — Einnahme Bohmens durch die Sachsen; Bordringen bes Königs in die Ligistischen Lang ber, und nach dem-Treffen am Lech 5. April 1632, das Liup wegraffte, in Bapern bis Munchen 7. Man. — Der Konig und Wallenstein einander gegen über bep Rurns berg, Jun. — Aug. — Bersehung des Kriegs nach Sachssen. Schlacht bep Lügen, und Gustav Adolph's und Papspenheim's Tod 6. Nov. 1632.

13. Der Fall von Gustav Abolph vereitelte zwar seine personlichen Entwurfe, nicht die seiner Anhänger. Man sühlte es aber bereits in Deutsche land, daß auch Schwedische Herrschaft brücken könne; und Sachsens Eisersucht war selbst unter den Siegen nicht ertoschen. Gieng auch aus Gus stav's Schule eine Schaar großer Manner im Cas dieset und im Jelde hervor, wie nur ein so übers legener

164 I.Per. I. Th. Gefch. d. fudl. Eur. Stagtenfuft.

legener Mensch sie bilden konnee, fo ward es boch felbst einem Orenstierna schwer, bas Schwedische Auseben aufrecht zu erhalten, was felbst durch den Beilbronner Bund nur zur halfte geschah.

Was wollte Gustap Adolph? — Nothwendig Behaupe tung des einmal übernommenen Principats der Pros te fautischen Partie in Dentschand. Dieß schloß wies derum in sich, daß er I. selbst hier possessionirt war; daß er 2. seine Freunde und Anhanger belohnte und verstärkte. Wohin dieß zulest sühren, in einem Zeitpunkt sühren konnte, wo man an gewaltsame Besisveränderungen, und an das Fürstenmachen schon gewöhnt war, — wer mag es sagen? Gollte es der held, aus der Mitte seiner Lauss bahn weggerissen, selber schon bestimmt sich gedacht. haben? — Abschus des heildronner Bandnisses mit den 4. vorderen Kreisen unter Schwedischer Direction 13. April 1633; aber ohne Beptritt Sachsens.

SAM. PUPENDORF Commentariorum de rebus Sueciois libri XXVI. (1901 1630-1654) Francf. 1707. fol.

Histoire de Gustave Adolphe par Mr. D. M. (MAUVILLOB)
Amsterd. 1764. 4.

14. Wenn die Schwedische Macht sich unter Anführung der Zöglinge des Königs, Bernhard von Weimar und Gustav Horn, in den nacht sten Monathen fast über ganz Deutschland wies der verbreitete, so schien Wallenstein's absichte liche Unthätigkeit in Böhmen davon die Ursache zu senn. Das Mistrauen gegen ihn wuchs in Wien desto mehr, je weniger er selber sich Mabe gab, es zu vermindern; und hatte er auch durch

# D. 1. Gefch. d. 30jahr. Kriege 1618-1648. 165

feinen Fall nicht die Schuld verbrecherischer Euts würfe gebüßt, so bafte er wenigstens die eines zwendeutigen Charafters. Wahrscheinlich aber ward badurch Deutschland von einer großen Catastrophe gerettet.

Die Hanpturkunde zu Wallenstein's Anklage ift der Bericht seines Unterhändlers Scasina an den Kapser 1635; dem zu Folge er schon seit 1630 mit Gustan Adolph geheime Unterbandlungen augeknüpft batte. Aber a. hatte nicht Scesina ein Interesse, ihn schuldig zu machen? b. War jede leidenschaftliche Aenberung den Wallenstein wirklicher hlan? — Seine Ermordung zu Eger 25. Febr. 1634. Die wichtigsten Ausklaungen über seine Geschichte liegen noch in Archiven vergraden. Materialien dazu enthalten: Bepträge zur Geschichte des drepsigsährigen Atleges von Chr. Gottl. von Murr. Nürnberg. 1790. und:

Die Ermordung Albrecht's herzogs von Friedland, herausgegeben von C. G. v. Murr. Salle. 1806.
— Das Lateinische Original von Scefina's Bericht ift hier guerft bekannt gemacht.

15. Große Beränderung bald nach dem To: de Wallenstein's, seitdem ein Prinz aus dem Saus fe, König Ferdinand von Ungarn und Böhr men, den Oberbefehl erhält. Damit war auf dieser Seite den Revolutions: Planen ein Ende ges macht. Allein noch in eben dem Jahre gab auch die Nördlinger Schlacht den Kanserlichen Wassen plößlich ein Uebergewicht, wie sie es noch nie

#### 166 I. Per. I. Th. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfoft.

nie gehaht hatten. Der Separatfriede Sachs fens mit dem Kanser zu Prag, dem bald eine Berbindung folgte, war davon die Folge; Schweiten, bis nach Pommern zurückgedrängt, schien fich die benden folgenden Jahre, bis zum Siege bep 1636 Wittstock, nicht durch eigene Kraft auf Deuts schem Boden halten zu konnen.

Niederlage der Schweben bep Rorblingen 6. Sept. 1634. — Onrch die Praliminarien des Prager Friedens vom 22. Nov. (bestätigt 30 May 1635) behielt Sachien. 1. die eingenommene Lausse; 2. blieben die eingezogenen geistlichen Gater vors erste auf 40 Jahre in den Handen ihrer Besiher. — Die meisten übrigen Protestantischen Stände traten biesem Frieden halb gezwungen bep.

Ariegs durch Frankreichs thatige Theilnah:
Ariegs durch Frankreichs thatige Theilnah:
1635 me; zuerst gegen Spanien, und bald auch gegen
Destreich. Seit diesem Zeitpunkt konnte der Krieg
schon wegen den Spanischen Nebenlandern in Itas
lien schwerlich auf Deutschland beschränkt bleiben;
allein die Verbindung, die Richelieu jest mit den
Niederlandern schloß, verschmolz auch den Deuts
Ichen Krieg gewissermaßen mit dem Spanisch: Nies
derländischen. Außer der Unterstässung der Feinde
Destreichs und Spaniens, lagen aber auch Erobes
rungen von Anfang an in den Planen des Französ
sischen Ministers. Wo ließ unter diesen Umstäns
den sich ein Ende des Kriegs absehen?

# D. 1. Gefc. d. 30jahr. Arkegs 1618 - 1648. 167

Der seit 1621 wieder ernencrte Arieg zwischen den Spaniern und Rieberlandern, mar, als Landfrieg, auf die Spanischen Rieberlande beschräuft geblieben; und hatte bauptsächlich in Belagerungen bestanden. — Bunduis Richelien's mit den Riederlandern zu der Eroberung und Ebellung der Spanischen Riederlande 8. Jedr. 1635, jedoch obne gewänschten Erfolg. Aber das Project jener Mesquistion starb seitdem im Französischen Sabinet nicht aus. — Die Berbindungen in Italien mit Savopen, Mantug und Parma, gegen Spanien 12. Juli 1833 zur Einnahme Railands, wurden erst seit 1638 durch den Streit über die Aegentschaft in Piemont für Frankreich vortheilhaft, das seine Elientin Sprissing gegen den Spanischen Einzsus behanptet.

17. Den Deutschen Krieg führte Frankreich feit bem Tractat mie Bernhard von Weimar moist, indem es Deutsche gegen Deutsche bewasse. Aber der Zögling Gustav Aholph's wollte tieber für sich als für andere sechten; und sein frühr seitiger Tod war Frankreich nicht weniger als Deste spich erwänscht. Auch das Glidt der Schwedischen Wassen lebte unter Banner wieder auf; und nach den vergeblichen Friedensversuchen zu Cöllu und täbeck, vereinigten sich bende Kronen, weil bem 1635 de Eroberungen wollten, noch durch eine engere Apt. Mignz zu nur gemeinschaftlichem Frieden.

Entfloten-Araftat mit Bernbard von Beimar 27, Oct. 1635, der fich im Elfaß einen Staat zu erobern sucht. Einnahme von Brepfach 3. Dec. 1638. Nach seinem febr unerwarteten Cobe 8. Inl. 1639. bemachtigte fich Frankseich seiner Simes. — Sieg der Schweden unter Banner

# 168 I. Per. I. Th. Gefch. b. fabl. Eur. Staatenfpff.

ben Bittftod über bas Sapferlich : Gacfifche heer 24. Sept. 1636.

18. Wenn unter biefen Umftanben fich enblich ein Schimmer bes Friedens zeigte, fo mar es nicht das Elend Deutscher lander, - was fummerten fic bie Fremben barum? - fonbern ein Bufams menfluß von Umftanben, ber ihn erzeugte. Berbindung Deftreichs mit Spanien, Das obnehin zoo die Burgerfriege mit Portugal und Catalos nien führen mußte, wurde, feitdem Rarfer Fer 1637 binand III. feinem Bater folgte, weniger eng; bie Gelbststandigfeit bes neuen Churfurften von Branbenburg Friedrich Wilhelm ließ Deftreid 1640 wie Schweden weniger hoffnung; und auf bett endlich wieder gehaltenen allgemeinen Reiche tage bequemte fich ber Ranfer ju einer - wenige ftens fo genannten - allgemeinen Amneftie. 1641 Aber als auch felbft auf ber Busammentunft bet Befandten ber Sauptmachte ju Samburg bie Prais Bec. liminarien unterzeichnet, und Beit und Ort bes Friebenscongreffes bestimmt wurden; fcob, nach -1642 Richelieu's Tobe, bem Carbinal Magarin folgte, der unterdeß immer foregebende Rrieg bie Etfallung binaus, ba jeber noch burch Siege. far fich ju gewinnen boffte. Gin neuer Rrieg mußte 1643 fich felbft noch im Morben amifchen Schweben 1645 und Danemark entianden (f. unten); und als auch

# D. r. Sefch. d. 30jahr. Ariegs 1618 - 1648. 169

auch endlich ber Friedenscongreß zu Munfter 1643 und Osnabruck eröffnet wurde, bauerten die Unterhandlungen noch über drep Jahre, in denen i das sübliche Deutschland, und besonders Bayern, durch das wiederholte Eindringen der Franzosen und Schweden, den Kelch der Leiden bis auf den Boden ausleeren mußte.

Unternehmungen von Torftensohn 1642—1645, sowohl in Schlesten, Sachsen (Sieg bey Leipzig 23. Oct.
1642), und Bohmens als in Holstein 1644, und wiederum in Bohmen 1645; während die Franzbsische Armes
bey Duttlingen 14. Nov. 1643 von den Bayern geschlazen ward. Aber seitdem Enrenne ihr Commando erdiekt
und nach Torstensohn's Abgange (Nov. 1645.) sein Rachfolger Wrangel in Verbindung mit jeuem 1646 in Bayern eindrang, ward Warimillan I. zu einem Wassenstilltande
zu Ulm 14. März 1647. genöthigt, dessen Brechung jedoch
im Sept. 1647. einen neuen vereinten Einfall mit furchtbaren Verwästungen 1648. nach sich zog; während die Schmeden in Böhmen unter Pfalzgraf Carl. Gustav und Konigsmart selbst Prag einnahmen, wodurch der Friede
nicht wenig befördert wurde.

19. Die so verwickelten Berhaltnisse mehrerer hampundchee gaben bem Congres nochwendig einen Umfang, wodurch er schon an und für sich eine neue Erscheinung in Europa war. Destreich war mit Spweden und 'mehreren ber protestantischen Stände, Schweden mit Destreich, Bayern und Sachsen, Frankreich mit Destreich und seinen Berr bindeten so wie mit Spanien, Spanien mit Frankreich.

# 172 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

als einzelner Stande des Reichs. 2. Die innern sowohl religiosen als politischen Berhalmisse des letzeren. 3. Die Berhalmisse von zwen andern ausswärtigen Staaten zum Deutschen Reich. — Um die Entschädigungsmasse zu bilden, nahm man seine Zuchucht zur Secularisation mehrerer, bereits protestantisch gewordener, geistlicher Stifter. Die auswärtigen entschäbigten Machte waren Frankreich und Schweden; die Deutschen Fürsten Brandenburg, Dessen: Cassel, Recklenburg und Braunschweig: Lüneburg.

Frantreich erhielt ben Effif, fo weit er Deftreich geborte; Bestätigung ber hoheit über Mes, Roul und Berbun (f. vben C. 69.); wie auch über hignerol, und bas Besahungsrecht in Philippsburg. Die abgetretenen Lander werben Frantreich einverleibt.

Soweben betam Borpommern nebft ber Infel Ragen und einem Theil von hinterpommern, Wismer, Branen und Berben; alles mit ben Rechten ber Reiche fanbafoaft und 5 Millionen Thaler.

Ehnebrundenburg Die fecularifirten Stifter Mag-

Medlenburg Cometin und Regeburg.

Beffen Birfchfeld und 4 Aemter nebft 60000 Ebaler.

Braunichweis:Luneburg bie Alternative in Os-

Churfadien bebieft bas im Prager Frieben Erhaltene. Der Pabft proteffirte umfonft gegen ben Frieden wegen er Secularifationen.

# D. 1. Gefch. D. 30jagr. Kriege 1618-1648. 1 173

- 21. Die Bestimmungen ber innern Bers baltniffe bes Deutschen Reichs betrafen nicht fox wohl neue, als bisber ftreitige oder ungewiffe, Ges Inbem r. in Anfehung ber Religion nicht nur ber Augeburgifche Religionsfrieden beftas tigt, fondern auch ausdrucklich auf die Reformirten ausgedehnt und vollige Gleichheit ber Rechte fests gefeht; in Unfebung ber geiftlichen Guter und ber Religionsubung aber der Anfang des Jahrs 1624. als Norm (Annus normalis) festgefest, also auch für die Zufunft das Reservatum ecclosiasticum als gultig anerkannt murde. 2. In Unfebung ber politischen Berhaltniffe a. eine allgemeine Amnestie und Restitution bewilligte (jedoch ben bem Pfale rifden Saufe mit ber Befchrantung, bag eine neue Ste Chur fur baffelbe errichtet ward; und die ibm genommene Chur nebst ber Dberpfalz ben Bapern blieb). b. Den sammtlichen Standen im Berbaltniß gegen ben Ranfer ihre Sobeitsrechte in ibren lanbern, fo wie ihre Rechte auf ben Reichs: edgen , gefichert wurden. .
- 22. Die Verhältnisse mit auswärtigen Staaten wurden ben der Republik der vereinigten Riederlande und der Schweiz dabin bestimmt, daß sie als völlig unabhängig von dem Deutschen Reis de anerkannt wurden.

#### 174 L Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfift.

- 23. Die durch diesen schrecklichen Krieg vers
  mesachten Resultate scheinen, in Rücksicht des verz
  änderten Länderbesisses, viel geringer, als man in
  mehreren Zeitpunkten desselben hatte erwarten durs
  fen, wären nicht mit der Hinwegraffung Gustav Adolph's und Wallenstein's aus der Mitte ihrer
  Lausbahn auch ihre Entwürse oder Hoffnungen vers
  eitelt. Aber seine Folgen trasen doch nicht bloß
  Deutschland, sondern auch das Europäische Staas
  tenspstem überhaupt.
- 24. Der Deutsche Staatsforper erhielt bas burch feine feften Formen, die durch ben bald 266e nachber ju Regensburg firirten beständigen Reichstag noch mehr bestimmt wurden. Die Ranferliche Macht war jest gesehmäßig auf das aus Berfte beschränft; Die Fürsten maren im vollen Sinne Regenten ihrer lander, bas Bobl Deutsche lands war an die Territorial:, wenig an die Reichse regierung gefnupft. Es war eine Bunbesverfaffung unter einem beschränkten. Oberhaupt. Gie batte ibre Mangel; wer mag fie verkennen? Aber in wie fern diefe icablich werden follten, bieng meift von außeren, nicht vorber ju beftimmenben, Berhalmife fen ab; und ber Schwache fonnte bier rubig neben bem Dachtigen fteben. Giebt etwa bie Bereinigung 34 Einer großen Monarchie - man febe Spanien

- - bie

# D. 1. Gefc. d. 30janr. Kriegs 1618-1648. 173

— Die fichere Butgfthaft von einer boberen Stufe von Nationalglud, als Deutschland fie ets fliegen bat?

25. In bem Staatenfpftem von Guropa wurden burch ben Weftphalischen Frieden feinesmegs alle wichtige, ober auch felbst nur streitige, Bers baltniffe bestimmt. Aber 1. Die Erhaltung Deuts fcer Berfaffung, bas Biel bes graufamen Rampfs von balb Europa, erhielt in ben Augen ber praks tischen Politik eine Wichtigkeit, Die nachmals nicht fo bald wieder verschwinden tonnte. 2. Durch bie Berbindung Frankreichs mit Schweben waren ber Morden und ber Westen von Europa in nabere Berbaltniffe gefest. Aber es fehlte biefer Berbins bung an einem fortbauernden gemeinschaftlichen Ine tereffe, ba fo balb von Deftreich nichts ju fürchten war; und fie erfchlaffte um fo viel mehr, ba bie Ronigin Chriftina fie nur bagu nugen wollte, Subfibien von Frankreich ju ziehen. 3. Allers Dings aber batte fich Schweben ju bem Range einer ber erften Landmachte binaufgeschwungen, ben es aber 50 Jahre behauptete; ohne doch barum wie Rranfreich feinen burch ben Krieg errungenen politis fchen Ginfluß ju behaupten. 4. Die Unabhangige feit. Der Republit ber vereinigten Rieberlande mar nun allgemein anerfannt. f. Der praftifc anges. noms

# 176 LPer. I. Th, Gefch. d. fübl, Eur. Stagtenfoft.

nommene Grundsaß der Erhaleung Deutscher Verfassung war unaustöslich an den der Erhaltung des
Gleichgewichts der Mächte geknüpst; der daher auch
seitdem noch weit mehr anerkannt und befestigk
wurde. Nicht also durch die Bestimmung aller
politischen Hauptverhältnisse, aber wohl der polit
eischen Hauptgrundsäte, ward der Westphät
lische Friede die Grundlage der nachmaligen prakt
tischen Politik von Europa.

26. Der Frangofifch: Spanifche Krieg marb burch ben Weftphalischen Frieden nicht beens bigt, weil bende Theile, befonders aber Spanien, ben beffen Fortbauer Bortheil fur fich hofften. Die Befrepung von dem Miederlandischen Rritge, Die Unruben in Frankreich, nahrten Diefe Soffnungen; wahrend Frankreich auf Die Schwache Spaniens, auf Die Insurrection von Vortugal und Catalonien, Die es unterftußte, noch großere Entwurfe baute. Aber ungeachtet einiger Bortheile, welche Spanien im Unfang erlangte, wandte fich boch fein Glud; 2655 jumal da auch Cromwell ibm ben Krieg angufundigen fur gut fand, und fich deshalb mit Frank-2659 reich verband. Der Pyrendische Friede, von ben birigirenden Ministern, Cardinal Magarin und Graf Saro, gefchloffen, machte ibm endlich ein Ende. Er befestigte auf Diefer Seite Das Ue: berges

# D. 1. Gefch. d. 30jahr. Kriege 1618-1648. 177

bergewicht Frankreichs auf immer; nicht sowohl durch die Aberetungen, als durch die Aussichten, welche die verabredete Bermablung Ludwig's XIV. mit der altesten Spanischen Infantinn für die Zustunft eröffnete; die Quelle kunftiger Kriege!

Lieblingsmunich von Frankreich mar bie Erhaltung fammtlider Spanischen Rieberlande, gegen bie Adumung von Catalonien. Sieg bes Pringen Condé bep Rend 20. Ang. 1648. Der burd bie Fronde veranlafte Mebergang von Turenne 1650 — 1651 und von Condé 1652 Det. - 1659 half ben Spaniern nur auf einige Beit. -Bereits 1653 und 1654 Uebergewicht der Franzosen unter Turenne in ben Riederlanden. Berbindung Dagarin's mit Crommell 23. Dars 1657. Eroberung von Dunfirden und Befetung von ben Englandern 23. Jun. 1658. — Eroms well's Eod machte ben Rrieg von felbft aufhoren. - 9 p2 rendischer Friede 7. Nov. 1659. Franfreich erbalt: I. Rouffillon. 2. Debrere Blate au ben Nieberlandifden Grengen. 3. Berfpricht Portugal nicht bengufteben. 4. Der herzog von Lothringen, Spaniens Berbunbeter, wird aum Theil, Dring Conbe ganglich, restituirt. 5. Regulirung bet Sandeleverhaltniffe. 6. Beftimmung ber Seprath gwis iden Lubemig XIV. und ber Infantin Maria Therefia.

Die Streitigkeiten zwischen Frankreich und Lothringen entsprangen aus dem haß von Richelien und h. Earl III. (1624—1675) durch dessen Berbindung mit h. Gasson von Orleans. Seitdem Streben Frankreichs sich Lothringens ganz oder zum Theil zu bemächtigen; Anschliezung sowohl von Carl III. als auch dessen Ressen Earl IV. (1675—1690), dem großen Destreichischen Feldherrn, an das haus Destreich; bis dessen Sohn h. Lespold in dem Myswiter Frieden 1697 vollig restituirt ward. Frankreich mußte es empfinden, daß auch ein verjagter Fürst surcht bar seyn kann.

# 178 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

Histoire des négociations et du traité de la paix des Pyrenées. Amsterd. 1750. T. I. II. 12.

II. Ueberficht ber gleichzeitigen Beranderungen in ben übrigen hauptstaaten bes weftlichen Europa's, und ihrer Resultate.

#### 1. Spanien und Portugal.

1. Wenn gleich ber politische Charakter Spa: niens jest unverandert berfelbe blieb, fo mußte es boch ju feinem großen Rachtheil wichtige Berandes rungen erleiben. Der wieder etneuerte, und mit fo fchlechtem Glud geführte Rrieg mit ben Rie: berlanben, und bie Schlechte Administration, bat 1640 ten ben Abfall Portugals, und ben langwieris 1640 gen Aufftand in Catalonien jur Folge, ben 1652 Frankreich unterftußte. Der wieber aufgerichtete Thron von Portugal ju Gunften Johann's von Braganga verurfachte einen langwierigen, wenn gleich nur matt geführten, Rrieg; ber mit ber Uner: 1668 fennung ber Unabhangigfeit Portugals enbigte. Blieb gleich Portugal nur eine Macht vom zwens , ten Range; fo mar es boch burch feine geographis iche lage ben Feinden Spaniens als Berbundeter Aber ber alte Glanz des Thrones konnte wichtig. nicht wieder bergeftellt werben; weil fein Emanuel ber Große ibn wieder bestieg; und Oftinbien meift fcon verlobren mar. 2. Eranfr

# D. 2. Berand. d. ubr. Sptff. d. w. Eur. - 1660. 179

#### 2. granfreid.

2. Das Ruber Frankreichs mar fast biefen gangen Zeitraum in ben Sanden zwener Beiftlichen, ber Cardinale Richelieu und Magarin. erfte verband mit einem richtigen politischen Blid viele Rraft, wenn gleich wenig Moralitat des Cha-Seine 18jahrige Vermaltung ward bis Daber auch von Anfang bis zu Ende nach benfels 1642 ben Grundfagen geführt; Bergroßerung ber tonige lichen Macht im Innern; Erweiterung bes politie . fcen Einfluffes nach außen. Die erfte feste bie Entwaffnung ber Sugenotten voraus; meh batte er nach ber Ginnahme von Rochelle Det. noch ju fürchten? Die Verschwörer traf bas Beil. Im Muslande stellte er ben Frangofischen Ginfluß in Italien, in den Mieberlanden, in Deutschland ber, und grundete ibn in Schweden. Wo er fonns te unterftußte er Insurrectionen. Wegen Deftreich und Spanien ftand er fast immer in ben Baffen. , Beforderung der Wiffenschaften und Runfte verlieh ben notbigen Glang. Wer mag feine Bermaltung im Gingelnen loben? aber im Gangen traf er ben Charafter ber Mation. Der Grund ju bem Bebaube, bas tubwig XIV. aufführen follte, mar gelegt.

Maximes d'Etat ou testament politique de Cardinal de Richelieu. Paris, 1764. 2 Voll. 8. 3wat keine Geschichte, M. a. abet

#### 180 I. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfoft.

aber unverholene Darlegung ber politifchen Grundfate bes Minifters.

3. Magarin, Die Stufe ber Regentin Ans 1642 1661 na von Deftreich, mabrend ber Minoritat Lubes wig's bes XIV., fuchte nur auszuführen, mas fein Aber man entdeckte Borganger begonnen batte. bald, daß er nicht beffen Kraft besaß; die Dins derjahrigfeit bes Konigs gab ohnehin ben Großen mehr Spielraum; und bie Unruben ber Frons 1648 de brachen aus. Ein wahres Nationaldrama in 1652 Urfprung, Fortgang und Entwickelung, von ben Bers ren und Damen des hofs aufgeführt; aber - wenn gleich nicht ohne Blutvergießen - bennoch nur aus ber Claffe ber Intriguenftucke. Der Principalmis nifter behauptete fich gegen ben Demagogen Ref: es blieb alfo ben dem Alten; aber die Anfprache ber Pringen von Geblut maren, jum Bor: theil der toniglichen Dacht, feit Conde's miglung genem Berfuche, auf immer in ihre Schran: fen jurudgewiefen.

Anfang bet Unruben Ang. 1648. — Innerer Arieg uneter (bem Grafen) Conbé Oct. 1651. Flucht des verurtheilten Pringen ju ben Spaniern, und Ende der Unruben Oct. 1652. — Erft burch ben Pprendifchen Frieden 1659 ward Conbé refitnirt (oben G. 177.).

L'esprit de la fronde ou Histoire politique et militaire des troubles en france pendant la minorité de Louis XIV. (par, M. MARLY). Paris. 1772, 2 Voll, 12.

Unter

#### D. 2. Berand. b. ubr. Hptff. b. w. Eur. - 1660. 181

Unter ben vielen Memoires vor allen die des hauptatteurst Mémoires du Cardinal De Rers (1648—1665). Cologna. 1718. 5 Voll. Der feinfte Beobachter andrer fpricht barin nicht immer mahr von fich. Man vergleiche: Mémoires de Mr. Joly. T.I. II. Amsterd. 1718. als Seagenstat.

#### 3. England.

4. Rur England war biefer Zeitraum ber ber großen innern Sturme. Auch fie giengen aus ber Reformation bervor. Aber es war hier ber, un: ter ben Protestanten felbst, burch die Trennung ber Episcopalisten und Presbyterianer ober Puritas ner, entftanbene politische Parthengeift, ber fie vorbereitete. Befordert ward aber ihr Musbruch burch ben Wiberfpruch, ber zwischen ben theoretis fcen Grunbfagen ber Stuart's über ben Urfprung und Umfang ber toniglichen Gewalt, und benen der Puritaner berrichte. Go tamen die Abnige mit ber Mation in Streit, ju eben ber Beit, mo fe burch ibre, aus verfehrter Staatswirtbichaft entstebenben, Gelbbeburfniffe sich von ihr abhangig Der Grund ju bem Allen war icon machten. mneer Jacob I. gelege. Wie aber fein Sobn bis Carl I. burch einen boppelten vergeblichen Rrieg 1625 mit Spanien und mit Frankreich feine Berle: bis genheit noch vermehrte, ward bie Spannung gwis

W 3

Schen

# 182 I.Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfoft.

fchen ihm und dem Parlamente schon so groß, daß er nur durch wiederholte Ausbebung desselben sich 1630 ju helsen wußte; und bald den Versuch machte, bis ohne Parlament ju regieren. Als sedoch die von ihm selbst herbengeführten Schottischen Handel ihn 1640 wieder zu der Zusammenrufung desselben nothigten, Nov. maaßte sich in dem langen Parlament das Um. 1653 terhaus eine Macht an, die der des Französischen Rationalconvents in späteren Zeiten ähnlich war.

7. Die planmaßigen Ungriffe bes langen Pars laments auf die koniglichen Diener und auf die kos nigliche Dacht, führten endlich ju einem Burger bis friege, in bem ber Konig zulegt erlag. Aber Rai mabrend dieses Kriegs hatte fich ben dem wachsens den Fanatismus in dem Parlament felbst aus ben wildesten und - Schlauften Fanatifern eine Parthen gebildet, die unter bem Rabmen ber Inbepens benten - gleich ber bes Berges in Frankreich -Prepheit und Gleichheit ju ihrem Biel machte: nur bag nach bem berrichenben Beifte ber Beit Alles von ber Religion ausgieng. Ihre Chefs - bes 1644 fonders Oliver Cromwell - bemachtigten fic 1647 ber Armee, und burch die Armee bes gefangenen 1649 Königs, den Cromwell aufs Blutgeruft schickte. 341. Den Grunbfagen ber Parthen gemaß, ward Enge land zur Republik erklärt; und Schottland und Ares

## D. 2, Berand. b. ubr. Sptft. b. w. Cur .- 1660. 183

Ireland mußten sich unterwerfen. Aber die mis litairische Regierungsform hatte schon eine Spans nung zwischen den Chefs der Armee und dem Parlament erzeugt; die Cromwell es für gut fand, dasselbe auseinander zu jagen; und sich von seinem 1653 Kriegsrath zum Protector der Republik erklären Apr. zu lassen.

6. Das Protectorat blieb jedoch auch eine mis litairische Regierung; trok ber wiederholten Bersus de, ihm ben Anstrich von parlamentarischer Frembeit ju geben; und trug beshalb - bem Rationalcharafter entgegen - ben unvermeiblichen Reim bes Unterganges in fich. Aber bie, fast ganglich getrennten, Continentalverbaltniffe von Enge land murben burch Cromwell wieber angefnupft. Batte auch Leibenschaft baran ihren Untheil, fo wurden fe boch im Bangen bem Banbelsinter: effe untergeordnet. Go entstand die Mavi: 1651 gationsacte, fo die Eroberungsentwurfe in Weftinbien, wie an ben Ruften ber Morbfee und Offfee. Jene ward burch ben blutigen See: frieg mit Solland behauptet; biefe burch ben Rrieg mit Spanien, in Berbindung mit Frants reich, jum Theil ausgeführt.

Die Navigationsacte, gegeben 1651, erneuert burch Earl II. 1660, follte 1. England ben Alleinhandel mit feinen Colonien sichern. 2. Allen Fremden nur die Einfuhr R 4 eigener

### 184 I.Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatempff.

eigener Producte auf ihren Schiffen erlanden. Sie war eine Frucht des beginnenden Strebens der Staaten, fich im Handel zu isoliren; traf aber, nach dem damalissen Antande der Schifffabrt, fast bloß Holland. Aries mit Holland 1652. Weiederholte große Seefchlachten. In dem Frieden 15. April 1654 bleibt England die Ehre der Flagge. — In dem Ariege mit Spanien 1655—1658. Eroberung Jamaicas. 1655. Einnahme von Düntirchen in Berbindung mit Frankreich, das England gelaffen werden muß.

7. Nach Eromwell's Tobe folgte ihm 3.

Spt. zwar sein Sohn Richard im Protectorat; aber als 2659 er selbst es für gerathener fand, abzudanken, sührz ten die Zwiste unter den Besehlshabern die Res Wai stauration herben, die Mont bewirkte. Sie war aber mehr das Wert des Parthengeistes als der Vernunst; ohne Maastregeln sür die Zukunst; und indem Carl II. die alten Vorurtheile seines Hauses mit auf den Thron brachte, blieben auch die Elemente des Streits zwischen König und Volk; und die Regierung ohne sesten Charakter.

Anser ben Abschnitten in Aapin und Sume, besonders: The history of the Rebellion and civil wars in England from 1649 to 1660. by EDW. HYDE OF CLARANDON. Vol. I.—III. Oxf. 1667. fol.

#### 4. Die vereinigten Rieberlanbe.

8. Als der Weftphalische Friede Dieser Repus blit ihre Unabhangigkeit sicherte, fand sie in ihrer vollen

#### D. 2. Berand. d. úbr. Hotik b. w. Eur .- 1660. 185

vollen Bluche ba. Der neue 27iabrige Rrieg mit Spanien batte diefe nicht abgeftreift, ba ber Lands Prieg jenseit ber Grenzen in ben Spanischen Pros vingen geführt, und ber Geefrieg entschieden gludlich fur fie gemefen war. Bar auch ber Staat nicht ohne Schulben, fo waren bie Burger reich. Aber ber Reim jum inneren Zwift, unter Morif 1625 burch Rurcht, und feinen Bruder Friedrich t Beinrich burch liebe unterbruckt, entfaltete fich unter feinem Cohne Bilbelm II.; und nur fein fruber Tod beugte mabricheinlich großerem Unglud Det. vor. Die Abichaffung ber Statthaltermur: de in 5 Provingen verschaffte ben Syndicus (Rathe: Denfionair) ber Staaten von Solland, Jean be Bitt, einen folchen Ginfluß, daß die Leitung 1653 ber auswärtigen Ungelegenheiten gang in feinen Sam 1672 den war.

Erwenerung des Ariegs mit Spanien 1621. Als Landfrieg durch die Belagerungen von Breda, Herzogens
busch, und viele andere wichtig, dis zu der Berbindung
mit Frankreich 1635. Als Seekrieg theils durch Saperepen,
theils durch Eroberungen in den Colonien, besonders auf
Aosten Portugals (f. unten), theils durch die Seessige
in Europa, besonders 1639, für die Riederländer glücklich. — Unterhandlung des Friedens auf dem Westphalischen Congreß, dessen separaten Abschluß Frankreich
auf alle Weise, jedoch umsonst, zu verbindern sucht. In
dem Frieden 24. Jan. 1648 ward nicht nur 1. die Unabhängigkeit der Republik von Spanien auerkannt, sondern
anch 2. der gegenwärtige Besthitand, sowohl in Luropa,

#### 186 L Per. I. Th. Gesch. d. südl. Eur. Staatenspft.

(wodurch ber Republik die Generalitätslande und Maftricht blieben;) als auch in den Colonien bestätige. 3. In die Spets tung der Shelde (einziges Bepfpiel!, von Spanien gewinigt.

#### 3. Deftreid und bie bftlichern Lanber.

9. Wenn der Einfluß des Destreichischen Haus sein Deutschland in seine Schranken in diesem Zeitraum zurückgewiesen wurde; so wuchs dagegen die Macht desselben sowohl in Bohmen, das, seis ner Privilegien beraubt, jest von selbst ein Erbsreich ward, als in Ungarn. Eine mehr dauernde Rube hatte hier werden können, ware sie nicht durch die Fürsten von Siebenbürgen und durch die Jesuiten gestört. Das Streben, Ungarn zu eisnem Erbreiche zu machen, ward schon damals rege; wie lebhaft auch die Ungarn jeder Neuerung widerstanden; und wann siegte nicht zusest eine beharrliche Politik?

Schon die politischen Berhaltnisse von Siebensdürgen, desen Wahlfürsten zugleich Basallen von der Pforte und von Ungarn waren, machten eine dauernde Rube fast unmöglich. Hatten diese Fürsten die Bortheile ihrer Lage nuben wollen oder können, so wären sie leicht Stifter eines großen Neichs geworden. Den Frieden mit Gabriel Bethlen (1613—1629), der schon König von Ungarn hieß, mußte Destreich durch Abtretungen erkaufen 1616 und 1621. Bon seinen Nachfolgern Georg Makozd in Berbindung mit Schweden und Frankreich ein; und school 24. Aug. einen für ihn und die Protestan-

#### D. 2. Berand. d. ubr. Sptft. d. w. Eur .- 1660. 187

ten vortheilhaften Frieden; der andere war mehr mit Polen als Ungarn beschäftigt. — Die Religionsverhaltnisse erhielten aber in Ungarn eine beständige Gährung; da die Jesuiten ihre Projecte gegen die Protestanten mit denen des Hoses vortressisch in Berbindung zu sehen wusten.

10. In bem Turfifden Reiche zeigten fic schon in biefem Zeitraume die Erscheinungen, mos mit der innere Verfall ber großen Monarchien bes Drients beginnt; unfabige im Gerail erzogene, herrs fcher; Uebermuth ber Janitscharen bie ben Thron befegen; Emporungen übermuthiger Statthalter. Da jedoch bie perfonliche Rraft ben einem Barbas ren : Bolf nicht erftirbt, fo bebarf es nur eines Berrichers, wie Amurad IV. es war, um furchtbar zu machen. Aber auf bas Guropaische Staatenfpftem fuchte er, jum Glud fur Deftreich und Deutschland, feinen Ginfluß, benn feine Ers oberungsplane maren gegen Derfien gerichtet. Und wenn gleich fein Dachfolger Ibrabim ben langwies , I rigen Rrieg gegen Candia begann, bas erft fein Sohn Mahomed 1668 ben Benegianern entrif, fo mar es boch erft die Theilnahme an den Siebenburgifchen Saudeln, welche die Turfen wieder in felt. bem folgenben Zeitraum ihren weftlichen Rachs barn gefährlich machte.

# 186 L.Per. I. Th. Gesch. d. fi Eur. Staatensyft.

. (woburd ber Republit die @ - Politif mar biefer blieben;) als auch in ben ... - nen, als für ihre rung der Scheide (einziges Je formen wurden durch ar Cabinetspolitif, 3. Deftreid u ... auch ihre gaben befto 9. Wenn ' a war es jeboch ber Befts der auf fie jurudwirkte. fes in Deur Ruifde Berbandlungen von Beitraum . Die Ma : jolchem Erfolge in Guropa ... man feitbem nicht auch auf ner T 34 fonnen? - Gern brauchte rei ' ۍ. wen und Mazarin, Geistliche zu Die Politit fonnte baben an Bur: wiß aber gewann fie nicht an Auf:

Acce auch politische Grundsäße hat uwidelt, deren Folgen nicht abzusehen Das Wert des Hugo Grotius do juro pacis lehrte auch die Fürsten, daß es ein ucht gebe, und wirkte nicht weniger durch utheber als durch sich selbst. Die Brittische Lution aber hatte die Frage über die Rechte wolfs und der Könige zur Sprache gebracht, webe nicht blos mit dem Schwerdt, sondern mit der Feder vertheidigt wurden. Wenn auch gilmer vergessen ward, so schrieben doch ein Hollmer vergessen ward, so schrieben doch ein

### D. 2. Berand. d. ubr. Sptft. d. w. Eur .- 1660. 189

Hobbes und ein Algernoon Sibnen nicht ums sonst. Die fortdauernde Unvernunft der Stuart's belebte nur diese Untersuchungen; und bereitete die nachmalige Feststellung der Nationalfrenheit vor. Aber auch die, durch die Independenten aufgestellsten, Grundsäse der Frenheit und Gleichsten, Grundsäse der Frenheit und Gleichsteit giengen nicht unter. Fanden sie auch in Engsland selber keine Anwendung, so wurden sie dages gen jenstits des Oceans in Amerikas Boden verspflanzt, um dereinst, vergistet, von da nach Eustopa zurückgebracht zu werden.

Political discourses of Ron. Firmen. Lond. 1690. Gin folechter, aber bamale bedeutenber, Bertheibiger der toniglichen Allgemalt; weit übertroffen durch

TH. Hobbes Leviathan five de materia forma et potessate civitatis, Lond. 1651.

Disconries on government by Albunnon Sidner, erft gebrudt Lond. 1608. Der berahmte Bertheibiger und Martyrer bes Republikanismus. Er forieb gunachft gegen Silmer.

vesentliche Fortschritte. Richelien sorgte nur — gleichviel wie? — für die öffentlichen Bedürsnisse, des Augenblicks; Mazarin noch außerdem für sich selbst. Was ließ sich während des verheerenden Kriegs für sie in Dentschland, was während der Revolution in England erwarten? Selbst in den Riederlanden wußte man in dem erneuerten Kriege

sich nur durch Anleihen zu helfen. Aber das Benfpiel dieses Staats befestigte immer mehr die Ueberzeugung, daß Fabriken und auswärtiger Handel die Hauptquelle des Nationalreichthums überhaupt senen; aus dessen verkehrter Anwendung so viele schädliche Irrthumer sich in der Folge entwickeln sollten.

14. Die Kriegskunft mußte wohl burch eis nen Rrieg wie ber brengigiabrige, und ber erneuerte Miederlandifche, große Beranderungen erleiben. beffen bestanden biese noch nicht in einer Bermehrung ber ftebenden Beere. Die Feldherren marbenund entließen ihre Truppen; was Mansfeld und Christian von Braunschweig im Rleinen getrieben batten, trieb Wallenstein ins Große. Aber Epoche in ber Rriegsfunft mathte nicht Er, fondern Bus ftav Abolph, beffen Genie eine neue Saktik fouf, die schnelle Bewegung durch weniger tiefere Stel: fung, leichtere Baffen, und verbeffertes Geschut jum Endzweck batte. Seine Brigaben fchlugen Die tapferlichen Regimenter, wie einft die Romis fchen Legionen bie Macedonische Phalanr. - Anch in ber Difciplin ftellte er ein großes Dufter ahf: aber bas Morben und Rauben ließ boch nicht eber nach, bis bas eigene Bedurfnif ber Berbeerung einige Grengen feste.

## D. 3. Gesch. d. Colonialmes. 1618-1660. 191

# III. Geschichte bes Europäischen Colonialmefens pon 1618 bis 1660.

- 1. Der gegenwärtige Zeitraum war für die Colonien nicht sowohl durch große Veränderungen als durch Fortschritte wichtig. Die Hollander, sortdauernd das erste Handelsvolk, hatten bereits in dem verstoffenen ihre Einrichtungen getroffen; sie wurden erweitert, aber nicht wesentlich verändert. Eben dieß gilt von den Engländern. Ben Spainiern und Portugiesen war an freywillige Abander rungen am wenigsten zu denken.
- 2. Das ganze Prachtgebaube ber Hollandis schen Handels und Fabrik: Industrie, unter dem Panier der Frenheit in diesem Zeitraum vollendet, gewährte einen so blendenden Anblick, daß der Neid der Nachbaren bald dadurch erregt ward. Ihre innere Thatigkeit war frenlich schon durch die Besschaffenheit ihres kandes auf Fahriken und Manus sacturen gerichtet; aber ein solch es Resultat konnte doch nur durch das Zusammentressen zweiger Ursjachen erfolgen: der Leichtigkeit der Anlage, wegen des unermeßlich sich anhäusenden Nationalcapitals; und der steigenden Bedürfnisse Europa's und der Colonien, ben der steigenden Vervollkommnung des gesellschaftlichen Zustandes.

#### 192 I. Per. I. Th. Gesch. d. südl. Eur. Staatenfoft.

Die Seltenheit von Brenumaterial bewirkte naturlich, daß Manufacturen weit mehr'als eigentlich sogenannte Fastrien dort gedeiben konnten. Unter jenen steben die Wolslens, Hanfs und Linnenmanusacturen, die Papiermacherep und der Schischau oben an. Wer mag die geringeren aufzählen? — Die bewegenden Kräfte fand man in der Auslage von Müblen mancherlep Art. In ihnen übte sich das mechanische Genie, und machte Nordholland zu dem einzigen Lande auf der Welt.

- 3. Wie ben allen großen banbelnben Boltern fand auch ben ben Sollandern ber Colonialhandel oben an; und ber Oftinbifche blieb ber erfte Zweig beffelben. Die Compagnie ftand jest, auch als politischer Rorper, in ihrer vollen Dacht ba; und verbrangte, troß bes mit ber Englischen 1619 abgeschloffenen Tractats, ihre Rivalen, burch bie 1623 Greuelscene auf Amboina, endlich vollig aus ben Molucken. Behauptung des Monopols, auch auf die gehäffigfte Beife, blieb alfo ber Saupt: zweck. Die Bewinnung ber Producte aber gefchah burch bie Unterjochung ber einheimischen Bolfer burch Waffen und Tractate. Die Sollander felber wurden nicht Coloniften; denn es gab ju Saufe feine Urfachen, Die große Schaaren von ihnen über bas Meer getrieben batten.
  - 4. Das neuangelegte Batavia blieb ber Mittelpunct des Hollandischen Indiens, als Sig der Regierung; wenn es gleich als Stadt sich erst. allmäß:

## D. 3. Gefch. d. Eur. Colonialw. 1618 - 1660. 193

allmählig hob. Die Verbreitung theils durch Ers oberungen, theils durch bloßen Handel, geschah von dort aus; jene auf Malabar, Coromandel, Censon und andern Inseln, diese durch ihre Vers hältnisse mit China und Japan.

Die den Portugiefen entriffenen Befibungen a. auf Coe romanbel waren Paliacata 1615, fatt beffen feit 1658 Megapatam Sanptort wurde. b. Auf Dalabar Calicut 1656, Cocin und Cananor 1661; wodurch ber gange bortige Pfefferhandel in ibre Sande tam. Comtoirs maren außerdem über bepbe Ruften bis in Bengalen perbreitet. c. Auf Cevlon, als Berbundete bes Konigs von Canbi gegen bie Portugiesen feit 1638, Einnahme von Columbo, bem Sauptort, 1656. Mannaar und Jaffanapatam 1658. Aber bald geriethen bie Sollander felbft in Rrieg mit Cando, der bald erstarb, bald wieder auflebte. d. 3m jenfeitigen Indien Eroberung von Malacca 1640, und Gingang in Pegn und Giam. c. Weitere Berbreitung auf ben Sunda-Infeln; indem fie von Java gang Deifter wurden; auf Celebes 1660, Sumatra u. a. theilmeife, durch Forts und Comtoirs. f. In Japan gelang es ib. nen burd bie Revolution von 1639, die Portugiefen ju -verdrängen; und, wenn gleich unter den größten Be: forantungen, den Butritt fich ju erhalten. Der Sollan: bifde Banbel mit China war, jumal feit ber Bertreis. Dung von Kormofa 1661, weniger wichtig. - Das gante Bebiet ber Compagnie gerfiel in bie 5 Gonvernements von Java, Amboina, Ternate, Ceplon und Mas eaffar, mogu aber noch mehrere Directorien und Commanderien tamen. Alles fand unter ber Regies rung ju Batavia.

5. Die sicherfte Vormaue ihrer Indischen Besitzungen wurde aber die auf bem Vorgebirge

## 194 I. Per. I. Th. Gefch. d. Mol. Eur. Staatenfoft.

Sie wurde ihrem Zweck gemäß Ackerbau: Colonie; und wurde nach ihrer tage und fehr paffenden ersten Einrichtung noch welt wichtiger geworden senn, batte die Compagnie sie nicht zum bloßen Wirthes haus auf der Reise nach Offindien bestimmt, wors in sie selber den Wirth machte. Sie bildete ein eigenes, das bie Gouvernement.

Bolbe Beschreibung bes Borgebirges ber guten hoffnung 1719.

Sparrmann Reife nach dem Vorgebirge ber guten hoffnung. (Aus dem Schwedischen). Berlin. 1784. 8.

Befdreibung bes Borgebirges ber guten hoffnung von Wentzel. Glogan. 1785. 2 Th.

Bannow travels in Southern Africa. Lond, Vol. I, 1801, Il. 1804. Mit der ersten guten Charte.

6. Dieß große Aufblühen der Oftindischen Compagnie ward aber auch Ursache, daß man auch den Westindischen Handel, gleich nach dem Wiederausbruch des Kriegs mit Spanien, einer privilegieren Compagnie übergab, die, nach demsselben Muster gebildet, Brafilien zum Ziel ihrer Eroberungen machte; aber auch bald es empfand, daß Caperen und Krieg auf die Dauer kein eins träglicher Erwerbungszweig sind.

Stiftung der Compagnie 3. Jun. 1621. Ihre Priviles gien umfasten di Bestfuste von Africa, vom Rördlichen Bendezirtel bis sim Cap; fast die gange Ofts und Best= Anste

## D. 3. Gesch. d. Eur. Colonialw. 1618 – 1660, 195

Rufte von America, und bie Infeln bes großen Dieans. Sie war in 5 Kammern getheilt; und ihr 'Fond betrug etwa 7 Millionen Gulben. - Reiche Caperen ber erften Jahre, besonders durch Eroberung der Gilberflotte 1628. - Eroberungen auf Brafilien 1630-1640, befonders un= ter Graf Johann Morit von Raffan feit 1636. - Abet bep der Armuth an Producten war tein großer Handel moglich; und wenn gleich in dem Stillftande mit bein wieder felbstftanbigen Portugal ifet ibre bortigen Eroberungen den Sollandern bleiben follten, fo giengen fie boch in ben nichften Jahren wieder verloren; und bie Compagnie fant unaufhaltfant. - Eroberung von St. Grorg bella Miua an der Africanischen Rufte 1637. - Riederlaffuns gen in Bestindien , auf ben Felfeninseln St. Enftace 1632, Euração 1634, und auf den Infelden Caba 1640 und St. Martin 1649; nie burch bie Colonifation, wohl aber burd ben Schleichbanbel wichtig.

7. Die Fischerenen ber Republit, sowohl die große ober Heringsstischeren, als ber Wallsische fang, standen zwar mit den Colonien in keiner Berbindung; wohl aber trugen sie durch die Streistigkeiten, die mit England über den Heringsfang an der Schottischen Kufte entstanden, sowohl zu den politischen Handeln, als zu den Ansprüchen Englands auf die Meerherrschaft (f. unten) ben.

Der Streit über ben heringsfang an der Brittischen Kifte ward zuerst rege gemacht von Jacob I. 1608; creneuert von Carl I. 1635; und von Eromwell 1652; jedoch bebaupteten sich die hollander (bis auf 10 Meilen von der Kufte) im Besit. — Der Wallsschang ward seit der Ausebeung der Compagnie 1645 allen frep gegeben.

### 186 L. Per. I. Th. Gesch. d. südl. Eur. Staatenspft.

(wodned ber Republit die Generalitätslande und Maftricht blieben;) als auch in den Colonien bestätigt. 3 In die Sperrung der Scheide (einziges Bepfpiel!) von Spanien gewiligt.

#### 3. Deftreid und bie öftlichern Lanber.

9. Wenn ber Einfluß bes Destreichischen haus sein Deutschland in seine Schranken in diesem Zeitraum zurückgewiesen wurde; so wuchs dagegen die Macht desselben sowohl in Bohmen, das, seis ner Privilegien beraubt, jest von selbst ein Erbereich ward, als in Ungarn. Eine mehr dauernde Rube hatte hier werden können, ware sie nicht durch die Fürsten von Siebenbürgen und durch die Jesuiten gestört. Das Streben, Ungarn zu eis nem Erbreiche zu machen, ward schon damals rege; wie lebhaft auch die Ungarn jeder Neuerung widerstanden; und wann siegte nicht zulest eine beharrliche Politit?

Schon die politischen Berhaltnisse von Siebens burgen, deffen Wahlfürsten zugleich Basallen von der Pforte und von Ungarn waren, machten eine danernde Aube fast unmöglich. hatten diese Fürsten die Bortheile ihrer Lage nuben wollen oder können, so waren sie leicht Stifter eines großen Reichs geworden. Den Frieden mit Gabriel Bethlen (1613—1629), der schon Kinig von Ungarn bieß, mußte Destreich durch Abtretungen erkaufen 1616 und 1621. Bon seinen Nachfolgern Georg Rakold I. († 1648) und II. († 1660) ließ sich der erstere 1643 in Berbindung mit Schweden und Frankreich ein; und schof 24. Aug. einen für ihn und die Protestans

#### D. 2. Berand. d. ubr. Sptft. d. w. Eur .- 1660. 187

ten vortbellhaften Frieden; der andere mar mehr mit Polen als Ungarn beschaftigt. — Die Religionsverhältniffe erhielten aber in Ungarn eine beständige Gährung; da die Jesuiten ihre Projecte gegen die Protestanten mit denen des Hofes vortressich in Berbindung zu seine wusten.

10. In bem Turfifden Reiche zeigten fic fcon in biefem Zeitraume bie Erfcheinungen, mos mit ber innere Berfall ber großen Monarchien bes Drients beginnt; unfabige im Serail erzogene, Berrs fcher; Uebermuth ber Janitscharen bie ben Thron befegen; Emporungen übermuthiger Statthalter. Da jedoch bie perfonliche Rraft ben einem Barbas ren:Bolf nicht erftirbt, fo bedarf es nur eines Berrichers, wie Amurad IV. es war, um furchtbar zu machen. Aber auf bas Guropaifche Staatenspftem fuchte er, jum Glud fur Deftreich und Deutschland, feinen Ginfluß, benn feine Ers oberungsplane maren gegen Derfien gerichtet. Und wenn gleich fein Machfolger Ibrabim ben langwies t rigen Rrieg gegen Candia begann, bas erft fein Sohn Mabomed 1668 ben Benegianern entrig, fo mar es boch erft bie Theilnahme an ben Sieben: burgifchen Saubeln, welche bie Turfen wieber in felt. bem folgenben Zeitraum ihren weftlichen Dachs barn gefährlich machte.

### 188 I.Per. I. Th. Gesch. d. fubl. Eur. Staatenspft.

ri. Für die practische Politik war dieser Zeitraum sowohl für ihre Formen, als für ihre Grundsähe wichtig. Ihre Formen wurden durch Richelieu, ben Gründer der Cabinetspolitik, um vieles bestimmter; aber auch ihre Fäden desto verschlungener. Vorzüglich war es jedoch der Weste phalische Congres, der auf sie zurückwirkte. Nie hatte man noch politische Verhandlungen von solchem Umfange und solchem Ersolge in Europa gesehen! Was glaubte man seitdem nicht auch auf Congressen ausrichten zu können? — Gern brauchte man, seit Richelieu und Mazarin, Geistliche zu Unterhändletn. Die Politik konnte daben an Würzbe gewinnen; gewiß aber gewann sie nicht an Aufsrichtigkeit.

ten fich entwickelt, beren Folgen nicht abzusehen waren. Das Wert bes hugo Grotius do juro ist belli et pacis lehrte auch die Fürsten, daß es ein Völkerrecht gebe, und wirkte nicht weniger durch seinen Urheber als durch sich selbst. Die Brittische Revolution aber hatte die Frage über die Rechte des Volks und der Könige zur Sprache gebracht, die bende nicht blos mit dem Schwerdt, sondern auch mit der Feder vertheidigt wurden. Wenn auch ein Filmer vergessen ward, so schrieben doch ein Sobe

#### D. 2. Berand. d. ubr. Sptft. d. w. Cur .- 1660. 189

Hobbes und ein Algernoon Sidnen nicht ums sonft. Die fortdauernde Unvernunft der Stuart's belebte nur diese Untersuchungen; und bereitete die nachmalige Feststellung der Nationalfrenheit vor. Aber auch die, durch die Independenten aufgestellsten, Grundsäse der Frenheit und Gleichsteit giengen nicht unter. Fanden sie auch in Engsland selber keine Unwendung, so wurden sie dagesgen jenstits des Oceans in Amerikas Boden verspflanzt, um dereinst, vergister, von da nach Eusropa zurückgebracht zu werden.

Political discourses of Ron. Firmen. Lond. 1680. Ein folechter, aber bamale bedeutenber, Bertheibiger ber toniglichen Allgemalt; weit abertroffen durch

TH. Hobbes Leviathan five de materia forma et potessate civitatis, Lond. 1651.

Discourfes on government by Alonnoon Sidner, erft gebrudt Lond. 2608. Der berühmte Bertheibiger und Martprer bes Republikanismus. Er forieb gunachft gegen Silmer.

wesentliche Fortschritte. Richelien sorgte nur — gleichviel wie? — für die öffentlichen Bedürsnisse des Augenbliets; Mazarin noch außerdem für sich selbst. Was ließ sich während des verheerenden Kriegs für sie in Dentschland, was während der Revolution in England erwarten? Selbst in den Riederlanden wußte man in dem erneuerten Kriege

sich nur durch Anleihen zu helfen. Aber bas Benfpiel dieses Staats befestigte immer mehr die Ueberzeugung, daß Fabriken und auswärtiger Handel
die Hauptquelle des Nationalreichthums überhaupt
fenen; aus dessen verkehrter Anwendung so viele
schädliche Irrthumer sich in der Folge entwickeln
sollten.

14. Die Rriegskunft mußte wohl burch eis nen Rrieg wie ber brenfigiabrige, und ber erneuerte Miederlandifche, große Beranderungen erleiben. beffen bestanden Diese noch nicht in einer Bermeh: rung ber ftebenben Beere. Die Reldberren marbenund entließen ihre Truppen; was Mansfeld und Christian von Braunschweig im Rleinen getrieben batten, trieb Ballenstein ins Große. Aber Epoche in ber Kriegsfunft mathte nicht Er, fondern Bustan Abolub, bessen Genie eine neue Taktik fouf, Die schnelle Bewegung burch weniger tiefere Stel: fung, loichtere Baffen, und verbeffertes Gefchule jum Endzweck batte. Seine Brigaben fchlugen Die tapferlichen Regimenter, wie einft bie Romis schen legionen die Macedonische Phalang. - Unch in ber Disciplin ftellte er ein großes Dufter ahf; aber bas Morden und Rauben ließ doch nicht eber nach, bis bas eigene Bedutfniß ber Berbeerung einige Grengen feste.

#### D. 3. Gesch. d. Colonialmes. 1618-1660. 191

# III. Geschichte bes Europäischen Colonialmefens von 1618 bis 1660.

- 1. Der gegenwärtige Zeitraum war für bie Colonien nicht sowohl durch große Veränderungen als durch Fortschritte wichtig. Die Hollander, fortdauernd das erste Handelsvolk, hatten bereits in dem verstoffenen ihre Ginrichtungen getroffen; sie wurden erweitert, aber nicht wesentlich verändert. Eben dieß gilt von den Engländern. Ben Spaniern und Portugiesen war an freywillige Abanderungen am wenigsten zu denken.
- 2. Das ganze Prachtgebaube ber Hollandisschen Handels: und Fabrif: Industrie, unter bem Panier der Frenheit in diesem Zeitraum vollendet, gemährte einen so blendenden Anblick, daß der Neid der Nachbaren bald dadurch erregt ward. Ihre innere Thatigkeit war frenlich schon durch die Beschaffenheit ihres kandes auf Fahriken und Manussacturen gerichtet; aber ein solch es Resultat konnte doch nur durch das Zusammentressen zweiger Urssachen erfolgen: der Leichtigkeit der Anlage, wegen des unermeßlich sich anhäusenden Nationalcapitals; und der steigenden Bedürfnisse Europa's und der Colonien, ben der steigenden Vervollkommnung des gesellschaftlichen Zustandes.

#### 192 I. Per. I. Th. Gefch. d. fudl. Eur. Staateufpff.

Die Seltenheit von Brennmaterial bewirtte naturlich, daß Manufacturen weit mehr als eigentlich fogenannte Fasbriten dort gedeihen konnten. Unter jenen stehen die Wolslens, Hanfs und Linnenmanufacturen, die Papiermacheren und der Schiffbau oben an. Wer mag die geringeren aufgablen? — Die bewegenden Kräfte fand man in der Auslage von Mühlen mancherlen Art. In ihnen übte sich das mechanische Genie, und machte Nordholland zu dem einzigen Lande auf der Welt.

- 3. Wie ben allen großen banbelnden Bolfern fand auch ben ben Sollandern ber Colonialhandel oben an; und ber Oftinbifche blieb ber erfte Zweig beffelben. Die Compagnie ftand jest, auch als politischer Rorper, in ihrer vollen Dacht da; und verdrängte, troß des mit der Englischen 1619 abgeschlossenen Tractats, ihre Rivalen, durch bie 1623 Greuelscene auf Amboina, endlich vollig aus ben Molucken. Behauptung des Monopols, auch auf die gehäffigfte Beife, blieb alfo ber Saupt: zweck. Die Bewinnung ber Producte aber gefchah burch bie Unterjochung ber einheimischen Bolfer burch Waffen und Tractate. Die Sollander felber wurden nicht Coloniften; benn es gab ju Saufe feine Urfachen, Die große Schaaren von ihnen über bas Meer getrieben batten.
  - 4. Das neuangelegte Batavia blieb ber Mittelpunct bes Hollandischen Indiens, als Sig ber Regierung; wenn es gleich als Stadt sich erft. allmäh:

## D. 3. Gesch. d. Eur. Colonialw. 1618 - 1660. 193

allmählig hob. Die Verbreitung theils durch Ersoberungen, theils durch bloßen Handel, geschah von dort aus; jene auf Malabar, Coromandel, Censon und andern Inseln, diese durch ihre Versbältnisse mit China und Japan.

Die den Portugiesen entriffenen Beffbungen a. auf Co: remanbel waren Paliacata 1615, fatt beffen feit 1658 Megapatam Sanptort wurde. b. Auf Malabar Calicut 1656, Cocin und Cananor 1661; wodurch ber gange bortige Pfefferbandel in ihre Sande tam. Comtoirs maren außerdem über bepbe Ruften bis in Bengalen verbreitet. c. Auf Cevlon, als Berbunbete bes Ronigs von Candi gegen bie Portugiefen feit 1638, Ginnahme von Columbo, dem Sauptort, 1656. Mannaar und Jaffanapatam 1658. Aber bald geriethen die Sollander felbft in Rrieg mit Canbv, ber balb erftarb, balb wieber auflebte. d. 3m jens feitigen Indien Eroberung von Malacca 1640, und Gins gang in Degu und Siam. c. Weitere Berbreitung auf ben Sunda-Infeln; indem fe von Java gang Detfter wurden; auf Celebes 1660, Sumatra u. a. theilmeife. burd Forte und Comtoire. f. In Japan gelang es ib. nen burd die Revolution von 1639, die Portugiefen ju - verbraugen; und, wenn gleich unter ben größten Beforantungen, ben Butritt fich bu erhalten. Der Sollan: bifde Sandel mit China war, jumal feit ber Bertreis. bung von Kormoja 1661, weniger wichtig. - Das garge Bebiet der Compagnie zerfiel in die 5 Gonvernements von Java, Amboina, Ternate, Ceplon und Mas eaffar, moan aber noch mehrere Directorien und Commanderien tamen. Alles fand unter ber Regierung an Batavia.

5. Die sicherste Wormane ihrer Indischen Besitzungen wurde aber bie auf bem Worgebirge

## 194 I. Per. I. Th. Gefch. d. Mol. Eur. Staatenfoft.

2653 ber guten hoffnung gestiftete Riederlassung. Sie wurde ihrem Zweck gemäß Ackerbaus Colonie; und warbe nach ihrer tage und sehr passenden erzsten Einrichtung noch weit wichtiger geworden senn, batte die Compagnie sie nicht zum bloßen Wirthse haus auf der Reise nach Oflindien bestimmt, wors in sie selber den Wirth machte. Sie bildete ein eigenes, das bie Gouvernement.

Rolbe Beichreibung bes Borgebirges ber guten hoffnung 1719.

Sparrmann Reife nach dem Borgebirge ber guten hoffnung. (Aus dem Schwedischen). Berlin. 1784. 8.

Befdreibung bes Borgebirges ber guten hoffnung von Mentgel. Glogan. 1785. 2 Eh.

Bannow travels in Southern Africa. Lond, Vol. I, 1801, II. 1804. Mit ber ersten guten Sparte.

6. Dieß große Aufblühen der Oftindischen Compagnie ward aber auch Urfache, daß man auch den Westindischen Handel, gleich nach dem Wiederausbruch des Kriegs mit Spanien, einer privilegieren Compagnie übergab, die, nach demsselben Muster gebildet, Brasilien jum Ziel ihrer Eroberungen machte; aber auch bald es empfand, daß Caperen und Krieg auf die Dauer kein eins träglicher Erwerbungszweig sind.

Stiftung der Compagnie 3. Jun. 1621. . Ihre Priviles gien umfasten di Bestüste von Ufrica, vom Nördlichen Bendezirtel bis mm Cap; fast die gange Ofte nub Beste Rafte

## D. 3. Gesch. d. Eur. Colonialw. 1618 – 1660. 195

Rufte von America, und bie Infeln bes großen Deans. Sie war in 5 Sammern getheilt; und ihr Fond betrug etwa 7 Millionen Gulben. - Reiche Caperen ber erften Babre, befonders burd Eroberung der Gilberflotte 1628. - Eroberungen auf Brafilien 1630-1640, befonders uns ter Graf Johann Morit von Raffan feit 1636. - Aber bep der Armuth an Producten war tein großer Sandel moglich; und wenn gleich in bem Stillftande mit bem wirder felbstftanbigen Portugal ichte bortigen Groberungen den Sollanbern bleiben follten, fo giengen fie bod in ben nadften Jahren wieder verloren; und bie Compagnie fant unaufbaltfant. - Eroberung von St. Georg bella Mina an der Africanischen Rufte 1637. - Riederlaffuns gen in Beftindien , auf ben Felfeninseln Ct. Euftace 1632, Curação 1634, und auf den Infelden Cabn' 1640 und Et. Martin 1649; nie burch die Colonifation, wohl aber burd ben Schleichenbel wichtig.

7. Die Gischerenen der Republik, sowohl die große ober Beringssischeren, als der Wallsiche fang, standen zwar mit den Colonien in keiner Berbindung; wohl aber trugen sie durch die Streis tigkeiten, die mit England über den Heringssang an der Schottischen Kufte entstanden, sowohl zu den politischen Händeln, als zu den Ansprüchen Englands auf die Meerherrschaft (f. unten) bep.

Der Streit über den Heringsfang an der Brittischen Kichte ward zwerst tege gemacht von Jacob I. 1608; ers neuert von Carl I. 1635; und von Cromwell 1652; jedoch bebaupteten sich die Polländer (bis auf 10 Meilen von der Riche) im Besig. — Der Wallsichsang ward seit der Ausschung der Compagnie 1645 allen frey gegeben.

## 196 I. Per. I. Th. Gesch. d. südl. Eur. Staatenspft.

- 8. Unter ben Zweigen bes Europaischen Sandels ward der nach ber Oftsee besonders politisch michtig, ba er die Republik ofter in die Haubel des Nordens verflocht (f. unten); wenn auch der Rheinhandel an Wichtigkeit ihn übertraf. Bu diesem kam aber vor allen die unermeßliche Frachtschifffahrt; (es sehlte den übrigen Wölkern noch an Schiffen;) die jedoch durch die Brittische Navigationsacte einen Hauptstoß erhielt.
- 9. Indem die Republik auf diese Beise ihren Sandel ju einem Grade erhob, der nabe an ein Monopol grengte, murbe es unausbleiblich, bag baburch eine Rivalitat mit bem gleichfalls aufftres benben England entstand. Allerdings trug diefe Rivalitat wefentlich ju ben benben Rriegen unter Cromwell und Carl II. ben; allein die politifchen Berhaltniffe verhinderten es nachmals, bag fie nicht bleibend werden tonnte; und bamals maren Die Streitigkeiten ber Sandelscompagnien noch immer nicht Streitigfeiten ber Staaten. Für England aber mar biefer Beitraum, noch mehr als ber vos rige, ber Zeitraum ber Monopole, eine Saupt finangquelle mabrend ber eigenmachtigen Regierung von Carl L. Die innere Babrung wurde baburch erhalten; aber troß biefer Maagregeln flieg ben: noch felber bamals ber Sandel und ber Bobiftanb Der

D. 3. Gefch. d. Eur. Colonialw. 1618 - 1660. 197

ber Mation, benn biefe, nicht ble Regierung, war feine Schöpferinn.

- J. Seinen mare clausem sou de dominio Maris libert II. Lond. 1636. Buf Befehl ber Regierung geschrieben. Eine weitschweifige bistorische Induction, ble nichts beweiset. Die vier England umgebenden Meere jepen sein Eigenthum: wo weren aber im Rorben und Often ihre Greuzen?
- Jo. Der Oftindische Handel blieb in diesem Zeitraum zwar in den Handen der Compagnie, jes doch nicht ohne Wechsel. Bon den Hollandern von den Gewürzinseln verdrängt, blieben ihr nur einige Factorenen an den Kusten Malabar und Cos romandel; und auch die Acquistion von Madras verbesserte ihre zage so wepig, daß sie sich aufzulössen schien, und eine frepe Fahrt nach Indien ans 1653 sing; bis Cromwell durch Verstärfung des Fonds 1658 sie wiederherstellte, und im Ariege mit Holland sich ihrer annahm.

Anlage bes Forts St. George bep Mabras 1620, mit Einwilligung bes Ronigs von Golconba. — Ermordung ber Englander auf Amboina 1623, wofür ihnen zwar im Frieden 1651 bie Gewürzinfel Poleron angesprochen ward, bod ohne daß sie sich bort behaupten konnten.

11. Ansiedelungen der Englander in Westine Dien. Sie geschahen durch Privatpersonen auf mehrern ber kleinen Antillen, auf die man wenig Werth legte, da schlechter Tabat und Baumwolle

faf

### 198 I. Per. I. Th. Gesch. d. südl. Eur. Staatenfrst.

fast die einzigen Erzeugnisse waren. Erst seitbem 1641 auf Barbados der Zuckerbau, aus Brasilien das hin gebracht, ansing zu gedeihen, lernte man ihre Wichtigkeit kennen; und die Eroberung Jamais ca's legte schon in diesem Zeitraum den Grund zu der kluskrigen Handelsgröße der Britten in dieser Weltgegend.

Erfte Riederlassungen auf Barbados und halb St. Christoph 1625. Auf Berbuda und Nevis 1628. Auf Monsepaste und Antigna 1632. Eroberung von Jamaica 1655 und Cinsubrung des Buckerbans baselbst 1660. Auch auf Suriamam sehten sich die Engländer seit 1640 sest. Einnahme der unbewohnten Bahama-Inseln, und Riederlassung auf Providence 1629, gleichsam dem Schüssel von Westindien. The History civil and commercial of the Brittish Colonics in the Wost-Indies by Baxam Edwards 1795. III. Voll 4. Kür die allgemeine Geschichte des Brittischen Westsindiens das Hauptwert. — Det britte Theil begreifs die Kriege auf Dominge,

I2. Doch waren es ganz besonders die Nords Americanischen Colonien, welche in diesem Zeitz raum so große Fortschritte machten, daß die Wichs eigkeit derselben schon von der Nation anerkannt wurde. Der Druck der Puritaner, und die innern Sturme Englands waren es, die Schaaren von Colonisten über den Ocean trieben. Die einzelnen Provinzen, ansangs noch unter den allgemeinen Nahmen von Virginien und Neus England begriffs sen, (s. oben G. 151.), singen an, sich abzusons dern

## D. 3. Gesch. d. Eur. Colonialw. 1618 + 1660, 199

bern, und erhielten seit ber Aufhebung ber London: 1624 Compagnie, und bem Zerfall ber Plymonth: Gesell 1637 schaft, Verfaffungen, die, wenn fie auch größere Abhängigkeit vom König jum Zweck hatten, doch wit republikanischen Formen verbunden waren, wels che die bortige Lage der Dinge meift selber erzeugtes

Entitebung von Maffaonfet feit 1621 und Anlage von Bofton 1627, meift burd mabre Fangtiler in Religion und Politit, bie ihre Grunbide and jenfeit bes Meers geltend machten. Schon 1634 Ginführung eines frepen Reprefentatin : Spiems. Entfiehung von Rhobeistand feit 1634, burd Bertriebene aus Maffacufet. Auf gleiche Beife Connecticut 1636. Im Jahr 1643 verbander · Ach biefe Provinzen unter bem Rabmen ber von R. Enge land su gemeinfchaftlicher Bertheibigung. — Anlage von Marpfand burd Lord Baltimore, und Stiftung ber Stadt diefes Rahmens, mehrentheits durch Catholiten 1632. - Birginien, ale Gab : Salfte ber Rufte, blieb woch ungetrenut; flieg aber in gleichem Berhaltuiffe mit ber Berbreitung bes Cabate. - Die erneuerte Ravie gationsacte, and bie Rord : Ameritanifden Colonien · umfaffend 1660; als Anerkennung ibret Bichtigleit für Soifffahrt und Sandel von Seiten ber Mation.

In hie elfere Geschichte: A general history of the British Empire in America in two Volumes by Mr. Wrnwx. London. 2770. B. Umfast and Canada und die Beste indischen Juseln. Das Wert von Robertson s. vben S. 151.
Ch. Leifte Beschreibung bes Brittischen America 1778. 8.

13. Auch die Frangofen, aufmertfam auf benbe Indien, flengen an, in die Reife der Cotonienbefigenden Bolber ju treten. Allein die Berfir

ф

200 I. Per. J. Th Gefch. b. fübl. Eur. Staatenfpft.

che unter Richelieu zur Theilnahme am Oftindischen Sandel, blieben noch ohne Erfolg; dagegen ges diehen aber die Anpflanzungen auf mehreren der Weftindischen Jufeln, die jedoch von Privatpers sonen angelegt, auch nur Eigenthum von diesen blieben.

Erfte Rieberlaffungen auf St, Ehriftoph zugleich mit ben Englandern 1625. Won da aus auf Guadalonpe und Martinique 1635, das icon gegen das Ende dieses Zeitraums viel Zucket productrte. — Um eben die Zeit die ersten Versuche zu Rieberlassungen auf Capenne; so wie auch zu Genegal un der Auste von Africa.

Sur die altere Seschichte: Histoire générale des Antilles, habitées par les Français, par le Père mu Tranne. Paris, 1667. HI Vol. 4.

14. Spanien verlor burch die wiebererrungene Selbstständigkeit Portugals die sammtlichen Colonien desselben, Centa ausgenommen; behielt aber seine sammtlichen alten Bestsungen. Aber wenn sich gleich Portugal in Brasilien gegen die Hollander behauptete, so entrissen ihm dagegen die Eroberungen derfelben die auf Goa und Din fast alle seine Oftmbischen Bestsungen; so wie Ormus 1622 ihm von den Persern, unter Benstand der Engländer, genommen wurde. Rur durch die steigende Wichtigkeit von Brasilien konnte es einen Plat uns ter den Colonial: Wölkern behaupten.

### D. 3. Gefch. d. Eur. Colonialw. 1618-1660. 201

In den Spanischen Colonien bat nacht Philipp II. Aben nig Philipp IV. am meiften regustrt. Aber die alten Haupteinrichtungen blieben; und weder in der abministration (einige Einrichtungen in Shili abgerechnet; Loyes I. VI. tit. 16.) noch in dem Handel tommen wichtige Beranderungen vor; nur ward Manches genauer ben stimmt; wie die Zeit der Absahrt der Flotten. An grog bere Frepheit war nicht zu denten.

## Erste Periode.

## Zwenter Theil.

Geschichte bes Morblichen Staatenspfiems, von ber Aufe ibsung ber Calmarischen Union bis zu ben Frieden von Oliva und Copenhagen, 1523-1660.

- J. I. Schmauß Einleitung zu der Staatswiffenschaft, zweyster Sheil; die historie aller zwischen ben Nordischen Postenzen, Danemart, Schweben, Rufland, Polen und Preußen geschloffenen Tractaten in sich haltend. Leipzig. 1747. 4. Geht bis 1743. Für die allgemeine diplomatische Geschichte bes Nordens bis dahin noch immer das hauptwerk.
- 1. Auch für ben Morden von Europa war ber Anfang des sechszehnten Jahrhunderts nicht weniger R 5 Spoche

Epoche machend als fur ben Weften. Die funf Sauptstaaten besfelben, Schweben, Danemart, Polen, Rugland, und bas damalige Preußen erlitten sanntlich einzeln Beranderungen, die ihre kinftige Gestalt und ihren Charafter entweder schon bestimmten, oder doch vorbereiteten.

- 2. Diese Veränderungen wurden aber durch zwen hauptbegebenheiten herbengeführt, durch die Wiederaufrichtung des Schwedischen Throns durch die Austosung der Calmarischen Union; und durch die Reformation. Die sormliche Austosung jener Verbindung, welche die drep Nordischen Reiche unter Einen Regenten hatte stellen wollen, ohne je vollig ihren Iweck zu erreisehen, schuf eine Reihe unabhängiger Staaten im Norden, deren Verhältnisse, sobald gemeinschaftlische Berührungspunkte sich fanden, sich auch sehr eng in einander verschlangen.
- 3. Die Reformation wurde für ben Morden von Europa fast noch politisch wichtiger, als
  für ben Guben. Sie fand in dren Hauptlandern,
  Danemark, Norwegen und Schweden, einen so
  großen Eingang, daß sie bald hier herrschend
  wurde; sie ward in dem lettern sogleich, in den
  bepden andern nachmals, die Grundlage der Verz

faf

faffung; bestimmte die ganzen nachfolgenden Vere balmiffe von Preußen; und auch das kunftige Schicksal Polens ward großentheils durch sie vors bereitet.

- 4. Die berrichenben Bolfer bes Rorbens was ren von boppelter, theils germanischer, theils flavifcher Abfunft; und biefe Berfchiedenbeit zeigte fich auch in ben Berfaffungen. Ben ben erftern batte fich auf eine abnliche Weise wie in bem westlichen Europa bas Lehnswesen ausgebildet; aber auch in demfelben ein Burgerstand, wenn gleich Abel und Geiftlichkeit ein großes Uebergewicht bats ten. In ben Glavifchen Lanben, Dolen und Rufland, batte aber ber Abel, ohne eigentliche Lehnsverhaltniffe, bennoch bas Bolf. jur Leibeigens Schaft berabgebruckt; und fein Burgerftand batte, benm Mangel an Sanbeleftabten, fich bilben tom So unterschieden fich bepbe fehr wefentlich baburch, bag in ben erftern wenigstens bie Elemens te jur Ausbildung einer burgerlichen Berfaffung vorhanden maren, in ben legtern aber fo gut wie ganglich fehlten.
  - 1. Danemark. Seine Könige, seit 1447 and bem Sause Holftein=Oldenburg semahlt, sollten Unionatönige der 3 Nordischen Aeiche sen, waren es aber selten; und als Spriftian II. die Union umsonst in Schweden erswingen wollte, brach in Odnemark selbst ein Ausstand gegen ihn aus 1523, der ihm den Ahron und halb auch

bie Freydeit toftete, 1532. — Unter feinem Machfolger Eriedrich I. Anfang ber Ginfahrung ber Reformation feit 1527 in Danemart, und allmalig auch in Norwegen. Bereinigung Danemarte mit Norwegen zu Einem Reich 3532. Große Beschränfung ber Danischen Wahltonige durch ihre Capitulation, ben Reichsrath, und die Administration des Abeld.

- J. M. Schroch Chriftliche Kirchengeschichte feit ber Refore mation, zwenter Theil, 1804. Für die Geschichte ber Einführung der Reformation in den Nordischen Reichen.
  - 2. Some d'en. Wiederanfrichtung des Chrones von Schweden 1523 durch Gustav Basa († 1560) und Befestis gung desselben n. durch die veränderten Verhältnisse mit Ichemast unter Friedrich I., und den Vertrag mit ihm zu Malmd 1524. b. Durch Salfe der Reformation, und der damit verbundenen Einziedung der geistlichen Geter 1527; und c. durch die Linfahrung der Erblickeit der Krone für seinen Mannsstamm auf dem Reichstage zu Westeras 1544. Ein Gluck für Schweben, daß er lange genug regierte, um seinem Hause die Nachfolge sichern zu können!
- von Archenholz. 1801. 2Eh. Nach Schweben, von J. W. von Archenholz. 1801. 2Eh. Nach Schwebischen Geschichte for Chreibern. Aber seitbem Rubs Seschichte von Schweben Eb. II. 1803.
  - 3. Polen, mit dem Großberzogthum Litthauen unter Ginem Konige (aber erst 1569 zu Einem Reiche) vereis nigt, bis 1572 noch unter den Jagellonen. Db Bahlsreich oder Erbreich wuste man selbst in Polen nicht recht; nirgends war bes' innern und dußern Gabrungskroffs so viel, nirgends det hoffnung zur Besserung so wenig, als hier. Wet mochte die Grenzen nach ansen gegen Anssen, Kartaren und den Dentschen Orden, wer vossends die rechtlichen innern Berbaltnisse bestimmen? Wie wenig anch das Glud eines Staats zunächt an seine Formen gestungst ist, so glebt es voch gewisse so unformliche, jeder

#### Gesch. d. nordl. Staatensyst. 1523-1660. 205

Beredelung absolut widerstrebende, Faimen, daß nur die Kraft eines Despoten, der sie zertrummert, vielleicht retten kann. Aber ein solcher wohlthätiger Despot ward leider! Polen nie zu Theil. — Auch die Reformatiou, wenn sie gleich bald in Polen Eingang fand, wirkte wenig auf die Nation, denn Localursachen verhinderzen es lange, daß die neuen Secten, — zu denen außer den Evangelischen dier auch bald die Socinianer kamen — keine politische Partbep wurden.

4. Preuffen. Weder burd Lage noch burd Umfang fdien biefes Land an einer großen Rolle in Europa gefoidt: aber burd eine munberbare Berfolingung feiner Soidfale brachte es Ginfubrung bes Chriftenthums, und nachmals Ginfubrung ber 'Reformation, dagn. Durch die erfte feit 1230-1283 gegrundete Berrichaft des Dentiden Orden; Unterjochung ber Gingebobrnen: Entstehung Denticher Sanbelscolonien, aber auch emiger blutiger Rriege mit Volen und Litthauen; und gulent 1520 swifden dem Orden felber, und Land und Stadten. Durd die Einführung ber Reformation, Secus larifirung bes Landes unter bem Beermeifter Albrecht von Brandenburg 1525; und Umwandelung in ein erblis des Bergogthum, aber als Polnifdes Leben, (fo weit es nemlich nicht fcon burch ben Thorner Frieden 1466 Polnische Proving [Polnisch Preuffen] geworden war). Uebergang an die Churlinie 1618, wodurch beffen weitere Schidfale und bobere politifde Bichtigleit vorbereitet murben.

Rufland. Unter Iwan Bafilewiß I. 1462—1505 ward Rufland durch die Befrepung von der Mogolen Herrschaft, und die Eroberung Rowgorods, wieder zu Eisnem, selbst ft ft and is en Reiche gemacht, das — wenn gleich meist durch den Onieper und Don begrenzt, — doch schon furchtbar durch seine Masse und seinen Eroberungsgeist wurde. Aber für die Ausbildung im Innern sehlte es in einem Reiche, das ganzlich außerhalb dem Wirkungstreise der

#### 206 L Per. II. Th. Gesch, d. nordl. Staatensoft.

der Reformation — ber allgemeinen Ariebfeber der National=Bildung — lag, an einem bewegenden Princip; und die gesellschaftliche Organisation schien hier so wenig als in Polen zu versprechen, hatte nicht Regentenfrast dier einen wiel frepern Spielraum als bort gehabt. Schon die Resgierung von Iwan Basilewis II., des ersten Ezars, Gründers der Aussissischen Herrschaft in Nord-Asien, 1533 — 1584 — des Vorläufers Peter's des Großen — giedt das von einen Beweis, wie man ihn in der Polnischen Gesschichte vergeblich sucht.

I. Geschichte ber Sanbel und Kriege über Liefland bis auf den Anfang des Schwedische Polnischen Successions. Streits.

1553-1600.

5. Bis auf die Mitte des 16ten Jahrhuns ders fehlte es zwischen den Staaten des Nordens, an einem gemeinschaftlichen Berührungspunkt, weil jeder mehr mit sich selbst, oder doch nur mit seis nen nächsten Nachbaren, beschäftigt war. Zwar hatte schon Iwan Basilewiß I. seine Eroberungen unter andern auch auf Liestand gerichtet; allein der unter andern auch auf Liestand gerichtet; allein der sie den schob die Fehden über dieses Land hinaus, die Iwan Basilewiß II. sie erneuerte, und Liestand seitdem für den Norden von Europa ungefähr das wurde, was Mayland für den Süden geworden war.

Doll:

## 1. Handel u. Kriege ub. Lieft. 1553-1600. 207

Politische Werdeltnisse von Liefland (mit Eurland und Semgallen;) seit 1525 benen von Preussen abnlich. Einfahrung des Spriftenthums und Eroberung durch die Schwerdtritter, seit 1205, die sich jedoch 1238 an die Dentscheu Herren anschlossen. Aber 1513 kaufte sich ihr Heermeister Walter von Piettenberg von dieser Abschafigkeit los; und folgte 1525 dem Bepspiel von Preussen, indem er durch Annahme der Reformation sein Land — wiewohl ohne Einfahrung der Erblickeit — secularissirte. Doch waren die Heermeister nur Herren von det westlichen Halfte des Landes, da die Erzbischum anmasten. Diese Theilung ward die Quelle von Streitsgeiten und Ariegen, die den ganzen Norden umfasten.

6. Angriff Iwan Basilewis II. auf Ließ 1558
Iand; und Tractat bes Heermeisters Gotthard 1562
Kettler mit Polen, wodurch 1. Eurland und Mov.
Semgallen ihm als erbliches Herzogthum unter Polnischem Schus überlassen; dagegen 2. Liesland selber mit Polen vereinigt wird, wogegen jedoch der Erzbischof von Riga sich an Schweden auschließt. 1362
So ward Liesland der Zankapfel zwischen den dren Hauptmächten des Mordens; und die Ansprüche des Ezars mußten also einen allgemeinen Krieg ver; ursachen, in den auch Dänemark, aus Eifersucht gegen Schweden, verslochten wurde, dis nach ein nem 25jährigen Kampse Rußland seine Versuche ausgeben mußte, und Liesland Polen und Schwess den blieb.

## 208 I. Per. II. Th. Befch. d. nordl. Staatenfuft.

Ginfall bes Chars in Lieffand 1558. Anfang bes Ariens swiften Rufland und Polen, fo wie gwiften Polen und Comeden 1562. Schredliche Bermuftungen Lieffands. Da and unter dem Cormande bes ftreitigen Unionsmappens 1563 ber Rrieg gwifden Danemart und Schweben ausbrach. fo mard er jugleich Land : und Geetrieg; und wenn gleich gegen medfelfeitige Aufgebung aller Anfpruche ber Eriebe awischen den bepden lettern ju Alt: Stettin 13. Dec. 1570 wieder bergestellt ward, so danerte boch ber Liefianbifde Rrieg fort, wo ber Cjar vergeblich einen Danifcen Pringen Magnus als Ronig vorzuschieben suchte, bis 1577 6 Goweben und Polen gegen Rufland verbaiben, wodurd die Ruffen in dem Frieden mit Polen 15. Jan. 1582 und bem Stillftand mit Schweden 1583 nicht nur gang Lieftand, fondern aud an Edweden Carelien verloren, und pon ber Offfce gang abgeschnitten blieben. blieb — jedoch ohne feste Ansgleichung — halb im Besid Poleus, balb Somedens.

7. Während und gleich nach diesen Kriegen ereignete sich aber in zweyen der Nordischen Reiche die höchst folgenreiche Begebenheit des Aussterbens der herrschenden Häuser. In Rußland ging mit dem Sohne Iwan Basilewiß des Zweyten, mit 1598 Czar Feodor I., der Mannsstamm des Kuriffschen Hauses zu Grunde; und es kostete eine 15jährige Anarchie, die auch dem Norden neue Kriege bereitete, dis 1613 das Haus Romanow den Thron erhielt. Aber noch viel wichtiger ward das 1572 schon früher erfolgte Aussterben der Jagellon en in Polen. Seitdem dies Reich dadurch ein förmliches Wahlreich wurde, war auch in der Mitte

### 2. Schw.-Poln. Successionsstr. 1600-1660. 209

Mitte Europas ein Bulfan entftanden, beffen Auss bruche fast ben jeder Regierungsveranderung nicht blos nabe, sondern oft auch ferne, Lander bedrobeten.

Unter den II Polnischen Bablen von der von heinrich von Balvis 1572 bis zu der von Stanilaus Poniatowsty 1764 find taum drep einmuthig zu nennen: der fremde Einfluß und der wilbe Kactionsgeift dauerten von der ersten bis zur letten fort.

11. Geschichte bes Schwebisch : Polnischen Successionestreits und seiner Folgen bis zu ben Frieden von Oliva und Copenhagen, 1600-1660.

Außer Schmauß f. oben S. 201. ift auch für ben Rorben von 1578—1637 das Hauptwerf Abevenhiller's Annales Ferdinandei etc. S. oben S. 101.

Machten ein Zankapfel geworden, und zwischen Schweben und Polen es auch geblieben war, ente stand zwischen diesen Reichen ein noch viel trauris gerer Successionsstreit, der, zugleich durch die Religionsverhältnisse und die auswärtige Politik genährt, über 50 Jahre fortdauerte. Gine der erzsten Früchte der Polnischen Wahlfrenheit; indem die Polen den Prinzen Sigismund von Schwes 1587 den, künftigen Erben dieses Landes, zu ihrem Könige

### 210 I. Per. II. Th. Gesch. d. nordl. Staatensyst.

Könige mablten, und dadurch die Aussicht zu der monstrosen Vereinigung Zweper Reiche unter Sinem Regenten eröffneten, die nicht nur durch die geos graphische Lage, sondern noch weit mehr durch die Religionsverschiedenheit, getrennt waren.

Sigismund, der Sohn Johann's III. und der Polnischen Prinzessin Catharina, war, wie die Mutter, eifrig catholisch, und in den Sanden der Jesuiten. Durch ihn hofften sie das Biel ihrer Bunsche, dem fie scon unter dem Bater nahe zu fevn schienen, Wiederherstellung des Catholicismus in Schweden, zu erreichen.

2. Als daber nach bem Tobe Johann III. 1592 von Schweden fein Cobn Sigismund auch bier wirklich fuccebiren follte, entwickelten fich bie Folgen febr balb. Man traute feinen Berficherungen in Schweben nicht; fein junt Regenten bestellter Oheim Carl hatte auch mehr Luft in feinem eiges nen Ramen zu regieren; und alle Mittel, auch bie barteften, waren ihm Recht. Go entftand 1598 bald Bank; aus dem Banke Krieg, und die Folge war, baß Sigismund nebft feinen Erben ber Kro: ne Schweben verluftig erflart, und biefelbe bem' 1600 neuen Ronig Carl IX. übertragen marb. Diesen benden gurften und ihren Descendenten bauert baber ber Successionsstreit fort, bis er in bem Rrieben von Oliva ju Gunften ber Familie Carl's IX. entschieben marb.

### 2. Schw.-Poln. Successionestr. 1600--1660. 211

3. Indessen verhinderte die eben damals in Rußland herrschende Anarchie den wirklichen Krieg, weil bender Angen auf Rußland gerichtet waren; und Schweden sowohl als Polen sich mit der Hoffenung schweichelten, einen ihrer Prinzen auf den Russischen Thron zu bringen. Allein die Erhebung des Hauses Romanow vereitelte endlich diese 1613 Aussichten, indem sie die Friedensschlusse zu Stole bowa und Moscau herbenführte.

Rad Reodor's Tobe 1598, deffen Bruder Demes trius 1591 mar ermordet worden, folgt erftlich beffen Schwager Boris, det aber 1605, durch einen falfchen Demetrius verdrangt, fich felbft umbrachte. ward diefer burch den von einer Parthen jum Gjar ernange ten Rnas Sonistop erichlagen, 17. Dan 1606; allein Dolen und Coweden mifchten fic nun darein, fur ibre Dringen, ober gum Erobern. Gin zwepter falfder Demes trius wird von den Polen unterftubt, die fetbft Doffan einnahmen, und ihren Pringen Bladiflam jum Gar mablen ließen: aber dagegen bieng fich Schuiston an Someben, burd einen Bertrag an Biborg 1609; marb aber beunoch 1610 gefturgt, worauf Carl IX. nach Ginnahme Romgorobs feinen zwepten Gobn Carl Philipp jum Caar ju machen fucte, jedoch bereits den 30. Det. 1611 farb, und feinen altern Gobn Onftan Abbipb sum Nachfolger batte. Aber bie Anffifche Ration balf fich felbft, indem durch eine feverliche Babl ein Einbeimifder, ber junge Midael Feodorowis aus bem Sanfe Romanow, ein Bermanbter der Rurits, 12. gebr. 1613, einmuthig jum Egar ernannt murbe. Seitdem Fortgang bes Rriegs mit Schweden bis jum grieden von Stolbowa 27. gebr. 1617, worin Somes den Ingermannland, und Carelien (Kexbolm) bebielt.

### 212 I. Per. II. Th. Gefch. d. nordl. Staatenfuft.

bielt. Und mit Polen bis zum 14jahrigen Stillstanbe vor Moscan, 3. Jan. 1619 (nachmals in einen Frieben verwandelt zu Wiasma 15. Jun. 1634:) wodurch
Wladislaus seinen Anspruchen auf Rubland eutsagte;
aber Smolenst mit seinem Gebiet, Severien und
Kfernigow, bep Polen blieb.

4. Indem aber Polen und Schweben auf dies fer Seite die Hande sich fren machten, begann nun der Krieg unter ihnen selbst. Gustav Abolph 1620 eilte, ihn nach Liestand zu versehen, und da die Polen keine kust hatten, die Schwedischen Ansprüsche ihres Königs zu unterstühen, siel bald nicht the ihres Königs zu unterstühen, fiel bald nicht schwe ihren Preußens in die Hände des jungen Schwedissichen Preußens in die Hände des jungen Schwedissichen Helden. Hätte diesen nicht der größere Schausplaß in Deutschland gelockt, was möchte aus Sigismund geworden senn? So wurde aber durch Frankreich hier ein Stillstand vermittelt, der Gusstav Adolph Zeit ließ, in Deutschland seine Hels denlausbahn zu beginnen.

Sechsichriger Baffenstillftand zuischen Polen und Soweben zu Altmart 26. Gept. 1629; verlängert 12. Sept. 1635 auf 26 Jahre. Soweden blieb baburd im Besit von fast gang Liefland.

5. Die eifrige Theilnahme Schwebens an dem brenfigjahrigen Kriege gab jest bem Norden etwas mehr Ruhe; jumal da auch die Turken damals ges gen die Perfer beschäftigt waren (f. oben S.

187.)-

### 2. Schw. Poln. Successionestr. 1600-- 1660. 213

187.). Aber die Eifersucht Danemarks ge: gen Schweben, die theils in dem personlichen Charafter Christian's IV. und Gustav Abolph's, theils in dem schnellen Wachsthum Schwedens ihren Grund hatte, verursachte zwischen diesen Staaten ein Mißtrauen, das wiederholt in Kriege aussbrach, ohne daß Danemark es zu verhindern verzwochte, daß durch den Westphälischen Frieden das Uebergewicht Schwedens entschieden ward.

Bereits 1611 batte Chriftian IV. bie Berlegenbeit Sowedens, burd die Berflechtung in den Polnifd : Aufff: fchen Grieg, ju einem gludlichen Angriff auf Carl IX. ges nutt, ber erft nach beffen Tode burch ben Frieden gn Siorbb 20. 3an, 1613. mit herausgabe ber Danifden Eroberungen gegen Gine Million Thaler von Comebifder Ceite, endigte. Die fur Chriftian IV. fo ungludliche Theilnahme an bem Deutschen Krieg (f. oben 6.158.) notbiate ibn feit bem Lubeder Frieben 1629 Rube gu balten; allein bie großen Andfichten Schwebens mabrend der Bestphälischen Friedensunterhandlungen reigten um fo mehr aufe nene bie Giferfuct Danemarte, ba Deftreich fie anfacte, und batten ben Rrieg von 1643-1645 gur Kolge. Ueberfall und Einnahme Solfteins und Intlands durch Torftenfobn, Gept. 1643; Einfall in bas (bamals Danifde) Schonen. And tam eine hollanbifde Flotte ber Somedifden ju Salfe. Friede ju Bromfebroe -13. Aug. 1645. Someben erbalt 1. vollige Befrepung von' Boll und Difitation im Gund und auf der Elbe ben Gludeftadt. 2. Auf immer abgetreten von Danemart Bempteland, Berjebalen, und die Infeln Gothland und Defel, und als Unterpfand auf 30 Jahre Salland.

## 214 1. Per. II. Th. Gefch. d, nordl, Staatenfuft.

- 6. Durch biefen und burch ben Weftphalifchen Erieben mar die Uebermacht Schwedens im Morben allerdings fo groß, bag es nur von dem pers Bnlichen Charafter feiner Ronige abzuhangen ichien, welchen Gebrauch fie bavon machen wollten. ter ber Gelbft : Regierung Chriftinen's, beren auswartiger Ginfluß feit bem Beftpbalifchen Frie ben fich fast bloß auf fruchtlofe Unterhandlungen beschrantte, war teine Gefahr ju besorgen; allein als fe die Regierung ihrem Better Carl Buftav übergab, anderte fich bie lage. Schon früher zum Relbberen gebildet, und voll Chrgeiz und unruhiger Thatigfeit, bestieg der neue Porrbus ben Thron mit Eroberungsentwurfen, Die allen Frieden im Morben, fo lange er lebte, unmöglich machten.
- Johann Casimir ihn nicht anerkennen, und seine Ansprüche auf Schweben nicht aufgeben wollte. Die außerordentlichen Fortschritte gegen vollte, (das auch außerdem mit Außland-wegen der Cosacken in einen unglücklichen Arieg gerathen war), wodurch das ganze Reich nur eine Schwedische Provinz werden zu sollen schien, wecksten aber in gleichem Grade mehr die Theilnahme der Nachbaren, je größere und kühnere Eutwürfe Carl Gustav machte, die, zunächst auf die Berr nicht

### 2. Schw. Poln. Successionesstr. 1600-1660. 215

wichtung Danemarks gerichtet, nichts geringeres als die Errichtung einer großen Mordischen Unis verfalmonarchie jum Ziel ju haben schienen; aber durch die Theilnahme von halb Europa ers schwert, und bald durch ben ploglichen Tod bes Königs vernichtet wurden.

Einfall bes Ronigs in Liefland und Wolen 1655, Ginnahme von Warfcan und Fluct Job. Cafimir's nad Sole= fien. Aber Polen war leichter einzunehmen als gu behaupten; große Infurrection, und atagige Schlacht ber Barfcau 18 - 20. Jul. 1656 jum Rachtheil ber Polen. Große Berbreitung bes Rriegs, indem ber Cjar Alexet, Raps fer Leopold I., Friedrich III. von Danemart (Map und Juni 1657), und bald auch ber Churfurft Friedrich Bilbelm von Brandenburg (Gept. 1657) fic gegen Soweden erflaren. Schneller Berluft von gang Dolen bis auf Bolnifch : Preußen, aber Berfebung bes Griegs. fcauplages, da Carl Guftav auf die Danen losgebt, nach Danemart. Ginnahme Danemarts, Uebergang über bie gefrornen Belte gebr. 1658., und Friede ju Rofdild 26. Rebr. Bebingungen: I. Danemart tritt an Soweden ab auf immer Salland, Schonen, Bletingen, Babus, Drontheim, und bie Jufel Bornholm. 3. Beftas tigung ber Bollfrevbeit im Gunbe. 3. Aufbebung bes Lebensuerus bes Bergogs von Solftein : Sottory gegen Danemart. - Allein bie Schwäche Danemarts hatte bie Eroberungeplane Carl Guftav's nur erneuert. Daber plot. lich neuer Einfall von holftein aus in Geeland Aug. 1658, um mit ber Berftorung bet Sauptftadt bas Reich zu gernichten. Aber bie Belagerung Cronburgs gab ben Danen Beit gur Befinnung; und bie tapfere Bertheibigung Copenhagens felbft ben gremben, Deft= reichern, Dolen, Brandenburgern und mehreren beutiden Fürften, Beit ju Laude, vor allen aber ben Sollan-DA bern.

## 216 I. Per, II. Th. Gesch. d. nordl. Staatenspft.

bern, (fie farchteten vor ihrem Office: Sandel,) mit einer Flotte gu Sulfe gu tommen. Aufbebung der Belagerung, und ploblicher Lob Carl Guftav's 23. Febr. 1660.

8. Mit Carl Gustav starben auch seine wils ben Projecte. Allenthalben ward jest leicht Friede, weil Alle ben Frieden, wollten; und diese Friedenss schlusse wurden um so viel wohlthatiger, weil auch die Reime der bisherigen Kriege, mit Ausnahme der Cosackenunruhen, durch sie ausgerottet wurden. So ward auch im Norden die bedrohte Frenheit aufrecht erhalten!

Friede zwischen Soweben und Danemarf unter ber Bermittelung Frankreichs und ber Seemachte zu Copensbagen 27. Map 2660. Wiederholung bes Friedens zu Rofchild; jedoch blieb das wieder eroberte Amt und Stadt Drontbeim bep Danemark; und durch einen besondern Reces bie Jusel Bornholm.

Friede gwischen Soweben und Palen ju Oliva 23. April 1660. Bedingungen: 1. Job. Casimir entsagt sur sich und seine Rachtommen allen Ansprücken auf Schweben. 2. Polen tritt an Schweben ab Lickand (mit Aussnahme bes sublicken, ober früheren Polnischen, Abeils), Esthland und die Insel Desel. 3. Der von Schweben gestangene Herzog von Eurland wird frepgegeben und ressituirt.

Friede gwifchen Some den und Aufland gu Carbis 21. Juni 1661. herausgabe der Eroberungen und Wieder: herstellung auf den alten Zuß.

Sam. Purendonrit de rebus gestis Caroli Gustavi. L. VII. Norimberg. 1696. fol. Das hauptwert für die Geschichte der Ariege des Königs.

Mémoi-

### 2. Schw.:Poln. Successionestr. 1600-1660. 217

Mémoires du Chev. De Terron depuis 1656-1661. Paris. 1681. 2 Voll 12. - Der Berfaffer mar grangbiffcher Gefandter bey Carl Guftav, und genoß beffen Bertrauen.

- 9. Wenn fich Goweben burch biefe Frier bensichluffe nicht nur ben Befig Lieflands, fondern auch ber bieberigen Danifden Provinzen an feiner Rufte ficherte, fo ernbteten Preugen und Danes mart baraus andere Frachte. Churfarft Fries brich Bilbelm, unter bem fich Brandenburg fcon ju einer bedeutenden Dache erhob, nußte ben Schwedisch : Polnischen Rrieg mit feltner Bewandt beit baju, fich von bem Lebensverhaltniß Preugens gegen Polen loszumachen. Indem er anfangs auf Schwedische Seite treten ju wollen ichien, ertauf: te er biefe Unabhangigfeit von Polen burch ben 1657 Tractat zu Belau. Als aber Carl Guffav ibn 19. ju feinem Bafallen machen, als er vollends eine große Monarchie stiften wollte, empfand ber Chur: furft febr gut bas Gefährliche feiner eigenen tage baben; und ward einer feiner thatigften Begner. Der Tractat von Oliva bestätigte ibm bie gange liche Unabhangigfeit Preugens, fomobl von Schweden als Polen.
  - 16. Rur Danemart ward ber überstanbene Sturm die Beranlaffung ju einer Staatsverans 1660 derung, wodurch Friedrich III. Erbkonig und uns 16.

# 218 I. Per. H. Th. Gefch. d. nordl. Staatenfpft.

umfdrantter Couverain wurde. Den Reim ju berfelben hatte frenlich fcon langft bas entftands ne Difverhaltniß ber Stande gelegt; boch bedurfte es eines Zusammenfluffes von Umftanden, wie die gegenwartigen, um ibn gur Reife gu bringen. Koniaspaar, wie Kriedrich III. und feine Be mablin, unterftußt burch einen treuen Dieper wie Babel, vermag viel fur fich; mas vollends, wenn Manner, wie Bifchof Svane und Burgermeifter Danfen, ihren Bunfchen entgegenkommen? Aber wer mag einer Revolution ibre Grenzen vorschreis ben? Bernichtung bes Wahlreichs und der Abelsaristocratie war ber ursprungliche Zweck; gangliche Bernichtung ber ständischen Verfassung hatte wohl felbft ber Ronig nicht erwartet. Go aber warb 10. Friedrich III. gesetlich burch bie Souverainie tasacte und bas Ronigsgefes ber unums forantiefte Monarch in Europa.

Geschichte ber Revolution in Danemark von L. T. Spierler. Berlin. 1796. Hauptschlich nach ben von v. Subm bes Taunt gemachten Materialien.

# Zwente Periode.

Won dem Anfang bes Zeitalters Lubewig's bes XIV. bis auf ben Lob Friedrich's bes Großen, und ben Ansfang bes revolutionairen Zeitalters 1661-1786.

1. Sine neue Sauptperiobe beginnt fur Europa. Wenn ber allgemeine Charafter der vorigen burch bie Verflechtung ber Religion und der Politik be: stimmt ward, so wird es ber gegenwartige burch Die Berflechtung bes Gelb:Intereffe mit der Politif. Diese immer steigenbe politische Wichtigleit ber Finangen ward allerdings im Gans jen eine Folge ber ftets fich weiter ausbilbenben Cultur, welche die Staaten ju ber Auffaffung mebrerer Zwede, meift febr toftspieliger Zwede, notbigte; aber auf gur teine feften Principien ges grundet, bat fie ju Brrthumern geführt, obne bes ren flare Unichauung bie folgenbe Befdichte Guros pa's nicht überfeben werben funn. Man empfand es . daß zwischen Rationals und Regierungsvermogen ein Berhaltniß ftatt finden muffe, und ftrebte baber Rationalreichthum ju befordern; aber bie bren gros Ben fen Fragen, welche ihrer Natur nach die Grundlage der Staatswirthschaft ausmachen: 1. Worin besteht, und woraus entsteht Nationalreichthum? 2. Welschen Einfluß darf sich eine Regierung auf die Bestörderung des Nationalreichthums anmaßen? Und 3. Welches Verhältniß sinder zwischen den Ginkusten der Nation und der Regierung statt? wurden so lange ununtersucht gelassen, die sich eine Routine gebildet hatte, gegen welche selbst bessere Grundssässe nur wenig vermochten.

Das aus ben Maximen, welche fic burch biefe Routine gebilbet batten, abstrabirte Spftem ift es, welches unter dem Nahmen des Mercantilspftems begriffen wird, und also nichts als die auf Regeln gebrachte Praxis ift. Man findet es am besten bargestellt in:

Staatswiffenschaften von v. Jufti. Gottingen, 1755.
11 26.

2. Wenn jene bessern Grundsage bas Vermd: gen einer Nation überhaupt in die größere oder ges ringere Masse ihrer Guter, aber nicht blos der materiellen, sondern auch der geistigen Guter, d. i. der Talente und Kennenisse sesen, die allein erst jene, indem sie ihre Anwendung bestimmen, sur uns zu Gutern machen; so seste es dagegen die Praxis immer mehr in die Summe ihres baas ren Geldes. Da man dessen Vermehrung als lein als reellen Gewinn, dessen Verminderung allein allein als reellen Berluft betrachtete, bestimmte, fich baburch ber bochfte 3med ber Staatswirthe Schaft, ba felbst alle Beforderung der Industrie. nur Gelbermerb jur Absicht haben follte; und Die emige Babrheit: bag alle producirende Thatige feit nur in bem Daage mabrhaft' nutt; als fie ber Beschaffenbeit bes Landes, und ben Bedurfniffen und Berhaltniffen ber Ration angemeffen ift, und feine nublichere Unwendung ber Rrafte baburch gebemmt wird, - außer Mugen gefest ward. bem man ben gangen Befichtefreis ber Staatswirthe schaft auf eine fo unglaubliche Weise beschrankte, flog baraus eine ganze Reibe ber verkehrteften Daaß! regeln, die defto druckender wurden, ba über ibre Rechtmäßigkeit, ja felbft über ihre Rlugheit, taum ein Zweifel entftand.

Wenn das Vermögen einer nation in ihren Gutern bestebt, so bestebt ber (materielle) Reichthum einer Regierung allerdings vorzugsweise in ihrem baaren Gelde, weil sie dessen vor Allen zu ihren Zweden bedarf. So ward Vermehrung bes baaren Geldes hauptzweck der Staats: wirthschaft in den Augen der Regierungen; aber entschildigt bieß die faliche Ansicht von dem Reichthum der Nation?

3. So beschränkt die Ansicht von dem Wesen des Nationalreichthums blieb, so beschränkt blieb auch natürlich die von den Quellen desselben. Bergwerke und Geldgewinn vom Auslande galten allein dafür. Indem man ein Fabriken: und Sees handel

handel treibendes Bolk das reichste werden sah, so besessigte sich der Glaube, daß Fabrikens und Seehandel überhaupt die erste Quelle des Reichsthums — Veredlung und Absah an Fremde wichtiger als die Production und der innere Verkehr — sep. Theilnahme am auswärtigen Handel, und Anlage von Fabriken, ward also nun das große Ziel der innern Politik.

- 4. Da aber ber Seehandel seinen wichtigsten Bestandtheilen nach Colonialhandel ist, so war wieder eine natürliche Folge davon, daß die Colos nien eine immer größere Wichtigkeit erhielten, und dadurch wiederum die Seemachte, da nur sie Colonien besigen und vertheidigen konnten, ein viel größeres Gewicht in die Wagschale der Politik wersten konnten, als unter andern Umständen möglich gewesen ware.
- 5. Diese Ideen wurden aber recht praktisch wichtig, weil die Regierungen die ganze kenkung der Nationalthätigkeit zum Gelderwerb— also vor allem des Handels und der Kumt. Ins dustrie aber auch was sonst nicht? sich zus zueignen kein Bedenken trugen. Es geschah dies theils durch Unlage privilegirter Fabriken, theils durch Zolltarise, theils durch ganzliche Werbote

nou

von 'Ginfubr ober Ausfuhr mancherlen Artifel. Man mochte Schlecht, man mochte theuer taufen, wenn nur bas Geld im Lande blieb; felbft Renntniffe und Ginfichten follten nur im Lande fas bricirt und gebolt merden durfen! Go bildete fich, indem man die erften Grundbegriffe von Geld, von Sandel, von Ginfluß ber Regierung barauf gange lich verkannte, indem man die gang verschiedenen Spharen von politischer und mercantilischer Unabs bangigfeit mit einander verwechselte, ein Ifolis rungefnftem, bem ju Folge jeder Staat fich möglichst felbst genug fenn, nicht taufen, fonbern mur verlaufen follte. Sonderbare Inconfequenge Gerade in dem Zeitalter, mo jebe Regierung Sans bel haben wollte, arbeiteten alle babin, ben Sans bel möglichft zu vernichten!

Wer die Erwerbthatigteit ber Boller gunachft als ihre Angelegenbeit betrachtet, ichlieut barum feinesweges fofort allen Ginfing ber Regierungen auf fie aus. Man fragt wo die Grenglinie biefes Einfinffes fen? Reine allgemeine Formel vermag biefe gu gieben far bie einzelnen Salle. Die Einficht und bas Gewiffen ber Regierungen fon fe bestimmen.

6. Auf den ersten Blick mag es rathselhaft fcheinen, wie bennoch in Diefem Zeitalter fich ber Sandel fo machtig beben, und eine nie gefebene Sobe erreichen tounte. Allein theils bilbete jenes Shitem fich nur allmablig aus, theils war die Matur

Natur machtiger als die Regierungen; und wenn endlich schon fie dem System der Autarfie seine Grenzen vorschrieb, so kam noch hinzu, daß mehrere Producte serner Welttheile einen solchen Eins gang in Europa sanden, daß sie nicht mehr Gezgenstände des turus, sondern des Bedürsnisses, und dadurch unermeßlich wichtig wurden. Rur eind zelne Handelszweige einzelner Volker sind durch die Verfügungen der Regierungen aufgeblüht; der Weltzhandel im Ganzen nicht durch sie, sondern troß ihnen.

7. Die Rolgen welche die Anwendung diefer Grundfage für Die wechselseitigen Berbaltniffe ber Staaten batte, tonnten im Frieden und Rriege nicht anders als bochft nachtheilig fenn. Es murde baburch im Frieden: 1. ein beftanbiges Dig: trauen erhalten, ba jeber glaubte übervortheilt gu merben, bem felbft die vielen gefchloffenen . Sans delsvertrage nur neue Mahrung gaben. gen bie durch Sandel fich bereichernden Staaten ba man in ihrem Bewinne nur feinen Schaben ju feben glaubte - ein Reib erregt, ber in gleichem Maafe mit bem Bachsthum ihres Sandels flieg; und nur ju oft in wilbe Kriege ausbrach. -Rriege felber aber entftand 1. bas Streben, ben Sanbel Des Zeindes ju vernichten, und daber die nichts

nichts entscheidende Caperen, mit allen ihren Mißsbrauchen. 2. Die Verbreitung der Ariege nach den Colonien. 3. Beschränkungen und Bedrückuns gen des neutralen handels, sobald man sich stark genug dazu hielt. — Die allmählige Entwikskung dieser Reime erzeugte endlich Extreme, wie noch kein Zeitalter sie gesehen, und kein Staatssmann sie geahnet hatte.

8. Mit biefem merfantilifchen Charafter bes Beitraums vereinigte fich auf eine ibm eigenthume liche Art ber militairifche. Mus bem gangen Bus Rande Der Gefellichaft, in Berbindung, mit den ftes sen Spannungen, Die bas Merfantilfbftem erzeugte, gieng bas ber ftebenben Beere bervor, bas, fcon fruber gegrundet, burch Ludwig XIV. und Rriedrich II. feine Musbildung erhiele. Es pagre, burch die Absonderung des Rriegerstandes fur ein Reitaleer, bas einen fo boben Werth auf Die Rune Re bes Rtiedens legte; und darum gedieb es. wirfte weber auf die Verminderung det Kriege, noch auf die Moralität wohlthatig guruck; aber es erzeugte die Vortheile eines mehr sichern Rubestans Des im Rrieben; und einer vielfachen Milberung ber Uebel bes Rriegs. Dalffen aber niche bie Bble fer im gleichen Grade fur Die Unterjochung reifen als fie Die Baffen aus ben Sanben legen?

9. Wenn gleich in Diefer Periode oftere Were fiche gemacht wurden, burch die Berftorung bes politifchen Gleichgewichts ben Principat eis ner einzelnen Macht in Guropa ju grunden; fo wurden diese boch immer vereitelt; und ihre Berr eitelung trug naturlich bagu ben, basfelbe befto mehr ju befestigen. Die Seemachte wirkten bagu in diefem Zeitraum noch weit mehr als in bem pas rigen; ba ihr Intereffe die Aufrechthaltung besfels ben erforderte, und bas auf Sandel und Colonien gelegte Bewicht ihren Ginfluß entscheibenb machen Rut große Eroberungen paffen auch ftes fonnte. ftende Beere nicht; fie befdranten fich burch fich felbft. Go blieb bas Staatenfuftem von Europa, ben aller noch fo großen Ungleichheit feiner Glies ber, boch ein Suftem felbftfandiger und unabbane giger Staaten.

10. Die Verhaltnisse zwischen den Staaten wurden aber in diesem Zeitraum noch viel enger durch die Ausbildung, welche das Gefandte schaftswesen erhielt; die natürliche Frucht eines Staatenspstems, wo nicht Machtspruch, sondern Unterhandlung gilt. Die seit Richelieu herrschend gewordene Sitte der großen Hose, beständige Gesandtschaften selbst an kleinern zu halten, ward von diesen erwiedert, und das Ganze erhielt dadurch

badurch seinen Umfang. Wenn das Gewebe der politischen Verhandlungen dadurch um vieles dich; ter werden mußte, so war die Verstechtung der Personlichkeiten in die Politik vielleicht die verderb, lichste Folge, weil die kleinlichen Leidenschaften der Regenten und ihrer nächsten Umgebungen nur zu oft durch ungunstige Gesandtschaftsberichte aufs geregt wurden, die selbst Kriege herbenführten und verlängerten. Dagegen bestimmte das Gesandtschaftswesen am meisten die Formen der auswärztigen Politik; und wer in der Beobachtung dieser Formen etwas mehr als leeres Ceremoniel sieht, wird nicht anstehen, seinen Werth auch darnach zu würdigen.

Bwar grandete icon Ferbinand Catholicus das Salten ftebender Gefandtschaften, aber nur an einzelnem Höfen. Erft seitdem die Franzofische Bolitik unter Ludwig XIII. und XIV. fast gang Europa umfaste, etweiterte sich auch das Gefandtschaftswesen; und mit der Erweiterung bestimmte sich auch das Ceremoniel.

Erster Zeitraum. Bon 1661 bis 1700.

### Erfter Theil.

Gefchichte bes fublichen Europäischen Staatenfpftems in biefem Zeitraum.

1. Der jest folgende Zeitraum trägt vorzugsweife ben Mamen bes Zeitalters Ludwig's XIV., weil er die goldene Beit biefes Monarchen umfaßt. Schon-Diefe Benennung zeigt, baß Franfreich in bemfels ben ber pormaltende Staat in Europa mar. Aber wenn gleich Diefer Vorrang jum Theil auf Die Waffen gegrundet war, fo war er es doch noch weit mehr auf die überwiegende Cultur, Die burch ihren Glang nicht weniger als ihre Bielfeitigfeit ben Blick bes Muslandes fesselte. Ihr verbanfte bie Mation bie Berrichaft ihrer Gprache: und grindet Berrichaft ber Sprache nicht immer gemif: fermagen herrschaft bes Bolts? Die Eroberung gen burch bie Baffen blieben boch am Ende febr beschrantt; aber biefe friedlichen Eroberungen umfaß:

umfaßten die cultivirte Welt; und waren unvergange lich; weil sie nicht auf Zwang, sondern Frenheit gegrundet maren.

Le fiécle de Louis XIV. (par Mr. DE VOLTAIRE), à Berlin. 1751. Roch immer mehr Stige als Ansführung.

Für die Geschichte ber foonen Litteratur: La Hanne Cours de litterature Vel. IV. etc. Paris. 1800. Abet and bars neben:

- S. Bouterwed Gefciote ber Trangofficen Litteratur B. II. Gottingen. 1807; und bie meifterhaften Erititen von Loffing und 21. W. Schlegel.
- 2. Muerdings war auch Frankreich nicht nur burd Bevolkerung, Umfang, Lage, fonbern auch burch die von Richelieu vergrößerte konigliche Bewalt ber machtigfte Staat von Europa; aber biefe Bewalt blieb boch noch weit von reinem Despotis: mus entfernt. Bu Diefem war bie Berfaffung viel zu verwickelt. Belde Grenzen festen Abel und Beiftlichkeit, welche nicht Berkommen und dreliche Rechte ber koniglichen Willführ? tonnte Ginzelnen furchtbar werden, nicht ber gans zen Mation; nicht einmal leicht einzelnen machtigen Corps. Go tonnte trok ibr fich Mationalgeift erhalten, den ber Glang des Zeitalters erhöhte. Aber frenlich schienen auch die inneren Berhaltniffe ber übrigen Sauptstaaten bes sublichen Europas, Spaniens, Englands, ber Dieberlande und

230 II. Per. I. Th. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfuft.

und Deutschlands, recht bazu gemacht zu sein, Frankreich emporzuheben, indem fie ihm zur Folie bienten.

1. Spanien, nach bem Tobe Philipp's IV. († 1665) unter bem minberjährigen und nie mundigen Carl II. († 1700), ericeint, wenn gleich fortbauernb in feis nen Rieberlanden das Biel der Krangofifden Eroberungen, bod mehr in einem paffiven als activen Buftande. Aber wenn die Urfachen der Unmacht Spaniens auch jum Theil in ber Somdoe ber Regierungen und ihren gehlgriffen lagen (f. oben 6. 133.), fo lagen fie bod nod viel mebt in ber Berfaffung und in ben Sitten. In einem Reiche, wo die boben Regierungsfiellen erkaufte 3 bis Siabrige Dfranden find; wo bas Landeigentbum faft gang in ben Sanden ber Beiflichleit und bes Abels, und bennoch jebe Sorge fur Detonomie unanftanbig ift; wo man ber bem Mangel ber Circulation feine Capitale belegt, und Gifbergefdirt ben Reichthum ausmacht - muß endlich allgemeine Berarmung mitten im Reichthum entfteben. Bels de Stodung vollends, wenn im Rriege bie Schabe von America ansblieben ?

Lettres de l'Espagne (par Md. D'AULNOI) Paris. 1682. unb Relation de la Cour d'Espagne. Paris. 1687. Unstreitig bie lebenbigfte Schilberung bes elenben Auftanbes!

2. England, unter ber Regierung bes unwärdigen Carl's II. und (feit Clarendon's Fall 1667) feiner feilen Minister dem fremden Einstusse Preis gegeben, war ohne Bestimmten politischen Sparatter, weil ein fortdauernder Widerspruch zwischen den Grundschen der Stuarts und der Mehrbeit der Nation war, der endlich eine Catastrophe ders bepführen mußte, wie die der Revolution 1638, welche Jacod II. vom Thron state, und Willhelm III. darauf erhob.

- 3. Die Republit der vereinigten Riederlaude, middig jur See, aber um so viel schwächer zu Lande, da das Interesse der jest berrschenden ständischen Partie unter dem Rathpenssonait von Holland, Jean de Wit 1653—1672, die Schwächung der Landmacht erforderte. Großals Staatsmann, so weit man mit Regociationen reichte, mußte de Wit die Erfabrung machen, daß stees Regocitere eine Catastrophe eber herbepführt, als abwendet.
- 4. De streich, unter Leopold I., mar ju fehr burch bie Ungrischen Saubel mit fich selbst und mit ben Turken beschäftigt, als daß es feine volle Macht je gegen Frankteich batte gebrauchen können. Aber welche Ungleichbeit erzeugte auch nicht die personliche Berschiedenheit ber Monarchen? Welche Ungleichbeit die Kalente ber Minister und Feldberren? Und was ließ sich nicht durch dem geheimen Ginsuß der Jesuiten auch die Beichtvater am Französischen Hofe waren?
- 5. Das Deutsche Reich konnte unter ben jest einstretenden Berhaltniffen seine Schwäche nicht verbergen; und die solgende Geschichte zeigt, daß Ludwig XIV. es nur zu bald ausgespührt hatte, was Gewalt und Politik bier anrichten konnte. Allein die nene Reichsmatrikel 1681, wenn sie auch nicht die wesentlichen Mangel der Reichskriegsversfassung heben konnte, gab doch den Beweis, daß die Nastion nicht hinter dem Zeitalter zurüchlieb; und das Gewicht, das der große Churfürst in die Wagichale der Politik warf, zeigte, was auch Einzelne Reichsstände vermochten.

### 232 II. Per. A. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfinf.

#### L. Staatshandel in Europa von 1661 bis 1700.

Aufet ben allgemeinen Berfen über Frangofifche und Rieberlandifche Gefchichte gebort bieber:

Histoire de la vie et du regue de Louis XIV. publiée par Mr. Bauzon de la Mantruiene, à la Haye. 1740. 5 Voll. 4. Editoir, de sie nicht im hosten geschrieben ist.

Histoire du regue de Louis XIV, par Mr. Resouttes. 1746. 9 Voll. 12. Der Berfasser war Jesuit.

Bon Memoires, die vor furgem erfchienenen:

Mémoires Historiques et instructions de Louis XIV. pour le Dauphin son fils in ben Oeuvres de Louis XIV. Poxis. 1806. 6 Voll. Besonders die bepben ersten Binde.

Oenvres de Louis D. DE Sr. Simon. Paris, 2892, 23 Voll.

8. Lebendige Schilderung der Hauptpersonen, aus eigener Unsicht,

- 1. Für die Eroberungs. Entwürfe von Luds wig XIV. war in dem bestehenden Staatenspstem von Europa tein Raum. Sie trasen tander, an deren Schicksal das Schicksal des Ganzen geknüpft war; se hätten mit dem Besisstand zugleich die politischen Grundsäge zerstött. Ihrem wesentlichen Ziele nach vereitelt, dienten sie aber am Ende dazu, das Bestehende immer mehr zu befestigen.
- 2. Aber nicht weniger als der Eroberungsgeist, wirkte auf das übrige Europa der in Frankreich von der Regierung jest geweckte Handelsgeist. Das Genie Eines Mannes verschaffte diesem Reiche außer

außer gevebneten Finangen jugleich Manufacturen, Sandel, Colonien, Safen, Canale, eine machtige Marine; dieß Alles umftralt von dem Glanz bober wiffenschaftlicher, militairifder Cultur. Aber bie Art und Beife, wie Colbert Rranfreich in die Reibe ber erffen Sanbelsmächte ftellte, grunbete auch fofort den funftigen Ginfluß bes Mercan tilfpstems auf die allgemeine praftische Politif.

Reue auswärtige Berbaltniffe, in welche Krantreich burch feine Colonien, feine monopolifirenden Sanbelege= fellicaften, feine Sanbelsvertrage, und befonders die neuen Bolltarife von 1664 und 1667, gang nach ben Grundfaten des Mercantilspstems eingerichtet, geseht ward. Colbert's Manufacturen gedieben, weil ber Buftand ber Gefellicaft für sie reif mar; seine auswärtigen Sandelsplane, nach Sollands Bevipiel geformt, tonnten fewerlich gebeis ben; weil Franfreich tein Solland war, noch werben tonnte.

Tableau du ministère de Colbert, à Amsterdam. 2774. Eloge politique de Colbert par Mr. Pelissent; à Laufanne, 1775. - Reins von bepben ericopft ben Gegenftand.

3. Die Sinrichtungen ber Englander und Sol lanber trugen auf ber anbern Seite nicht weniger baju ben, ber mechfelfeitigen Sandelseiferfucht Rabs Die bestätigte und ermeiterte rung zu geben. Shifffahrtsacte ber erften, Die großen Sans 1660 belscompagnien ber lettern; bas mechfelfeitige Stres ben Aller, fich ju verbrangen, ober fich burch Bolle ben Marft ju verberben, mas batte es fur andere Rolgen baben tonnen ?

# 234 II. Per. A. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpff.

Mémoires de J. Du VVIT, traduits de l'Hollandois. Ratisbon, 1709. 12. Lehrreiche Anseinandersehung des Insteresse der Republik in Rucksicht auf Politik und Handel; und ber bamaligen politischen Ansichten überhaupt.

- 4. Neben dieser neu erwachenden Handelspolistik wirkten allerdings aber, und noch schneller und ftarker, Ludwig's XIV. Ruhmsucht und Vergrößes rungsentwürfe, durch Louvois unterhalten. Der Ichi Rangstreit mit Spanien, die Policenhandel mit Ichi Rom, wie unwichtig auch an sich, sind doch sehr wichtig durch die Ansprüche, in Allem der Erste sein zu wollen. Ließen sich diese mit den biss herigen Verhältnissen unter freyen Staaten vereis nigen?
  - 5. Aber die Lieblingsidee von Ludwig XIV., schon früher die von Richelieu, ward die Einnahme der Spanischen Niederlande oder Belgiens. Was konnte einladender senn? Mit ihr wäre sos sort der Principat Frankreichs in Europa gegründet gewesen. Die Frenheit der Republik und des deuts schen Reichs sielen von selbst; Spanien hätte ges horchen mussen. Die Vorbereitung verstocht indes Ludwig XIV. in eine Neihe von Verhandlungen und zugleich in engere Verbindungen mit der Repus blik der vereinigten Niederlande, die ihm jedoch bald lästig wurden, da sie die ihm wichtigeren Verschäfte.

baltniffe mit England forten, die ihm icon ben Erwerb von Dunfirchen eingebracht hatten.

1662

Berhandlungen zwischen dem Srospensionair de Bit, und dem Marquis d'Estrades in haag um das Project aufzuhalten, oder wenigstens zu modificien. haubels und Allianz Bractat mit der Republik 27. April 1662. Lettres, Mémoires et Négociations, de Mr. le Comto d'Estrades. Londres 1743. T.I-IX. Die wahre Schule für den sich bildenden Diplomatiser!

Brieven van DE Wir. Amft. 1725. 6 Voll. Die Sauptquelle für bas Detail ber Gefchichte.

6. Unterdes Ausbruch des Ariegs zwischen England und der Republit; jum Theil durch Sandelseifersucht, jum Theil durch Carl's II. perssonlichen Saß gegen Holland erregt. Wenn gleich Frankreich und Danemark Alliirte der Hollander wurden, so ward der Krieg doch nur eigentlich zwischen ihnen und England als Seekrieg mit gros ßer Anstrengung geführt. Der Friede, von Breda, der ihn endigte, gab keiner der benden Seemachte ein entschiednes Uebergewicht.

Feinbseligkeiten an der Kuste von Gninea seit 1664. Rriegserklarung Marz 1665. Seetreffen 21. Jun. 1665, II. n. 14. Jun., 4. Ang. 1666. Ehatenlose Theilnahme Frankreichs 26. Jan. 1666. Die Schwäcke der Hollandisschen Landmacht zeigte sich schon auffallend in dem gleichszeitigen Kriege mit dem Bisch of von Münster 1665. Friede zu Breda, (nachdem Aupter Jun. 1667. in die Themse gesegelt war;) 31. Inl. 1667. I. Englands mit Frankreich. Rückgabe der Juseln St. Ehristoph, Anthe

# 236 II. Per. A. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfpff.

Antigna, Monferat an England, und Acadiens an Frankreich. 2. Englands mit Holland: pach dem Uti poliddis. Diesem zufolge behält England Ren Belgien (Ren York und Ren Versey), holland aber Surisnam. Modification der Navigationsacte zu Gunften Holslands in Rackot der Rheinschiffahrt.

7. Jedoch schon vor bem Abschluß des Bres baer Friedens hatte Ludwig XIV. die Waffen ers griffen, seine vorgeblichen Ansprüche auf die Spas nischen Niederlande, vorzüglich auf das jus devolutionis gegründet, nach dem Tode seines Schwies gervaters, König Philipp's IV. von Spanien, geltend zu machen; mit reißenden Fortschritten. Eine solche Verletzung des rechtmäßigen Besitzskandes war gewiß nicht blos eine Beleidigung Spasniens, sondern Europas. Es gab Staatsmänner, die dieß empfanden; und der Nitter Temple bildete im Haag mit de Wit, und demnächst Dohna, die Triple: Allianz zwischen England, Holland und Schweden.

Die Verhandlung und ber Abidluß ber Eripleals lianz 23. Jan. 1668, bestehend in einem vorläufigen Desfensiv-Bundniß, und weiterer Verabredung einer bewasseneten Bermittelung zwischen Frankreich und Spanien für die Frepheit Europas, ist eins der erbebendsten Schauspiele der neuern Geschichte. So edel fühlen, so offen und muthvoll handeln große Staatsmanner!

Sir William Temple; Biographie von heinrich Luben. Sototingen, 1808. Meist aus Temple's eignen Nachrichten in seinen

### 1. Staatshandel in Europa 1661-1700. 237

feinen Briefen (Works T.II.) geschöpft; und bes großen Mannes murdig.

8. Unter diesen Umständen hielt es Ludwig XIV. bald für gerathen, den Frieden ju Achen zu schließen. Er gab nach. Aber warum vollendeten die Allierten ihr Werk nicht ganz, und ließen dem Eroberer einen Theil der Beute? Die Aufrechthaltung ber Heiligkeit des rechtmäßigen Besißes wird in einem Staatenspstem nie zu theuer erkauft! Aber frenlich mußten sie zugreisen! und der Haupezweck war erreicht.

Friede zu Machen 2. May 1668. Frankreich bebilt
12 feste Plate an der Rieberlandischen Grenze, worunter
Donai, Tournap, und Roffel. Auch der Portugiesische
Spanische Arieg (f. oben S. 178.) endigte in diesem
Jabre durch den Frieden mit Spanien; 13. Jan. — Blos
Ceuta blieb Spanien.

9. Auch nach bem wiederhergestellten Frieden blieben indes die politischen Verhaltnisse wefentlich verändert. Durch eine Allianz war, oder schien wenigstens, der Eroberer beschränkt. Was erwarz tete man seitem nicht von Allianzen! Frankreich dagegen behielt, auch im Frieden gerüstet, seine Armee; und welch' eine Armee? Die Verzhältnisse mit der Republik waren zerriffen; sie schies nen unter allen am schwersten wieder anzuknüpsen; weil der Stolz des Königs gekränkt war; und das weber

138 II. Per. A.I. Gefch. b. fübl. Eur. Staatenfost. wehrlose Spanien hatte seine gange Schwäche ges zeigt!

10. Was konnte leicht aus diesen Misverhald niffen, die noch außerdem durch Handelsstreistigkeiten vermehrt wurden, anders hervorgehen, als ein Entwurf zur Rache gegen die Republik? mit deren Sturz man außerdem — als wenn bas möglich wäre! — auch ihren Handel und ihre Insbustrie zu erobern hoffte. Allein je mehr man es empfand, daß ein folcher Versuch einen großen Sturm erregen mußte, um desto thätiger war die Französische Politik, diesen, wo möglich, zu ber schwören.

Die Hanbelsstreitigkeiten entstanden burch die Einfindrsverbote, oder bobe Belegung hollandischer Baaren, durch Erhöhung des Bolltarifes von 1664, welche die hollander Jan. 1671 durch abuliche erwiederten. — So gab das sich erst entwickelnde Mercantilspftem wenigstens schon einen Borwand zu einem Bernichtungskriege!

war das erste Ziel der Französischen Politik. Und wie konnte diese leicht fehlen, da diese Verbindung, das Werk der Minister, Carl dem II. nie ein recht ter Ernst, und für Schweden nur eine Finanzsper culation auf Spanien war? — Aber daß sie sich nicht nur auslösen, daß sie sich in eine Allianz mit Arank-

### 1. Staatshandel in Europa 1661 - 1700. 239

Frankreich verandern wurde, war boch fast mehr, als man erwarten konnte!

Seheime Allianz Englands mit Frankreich, nicht bloß zum Sturz ber Republik, sondern auch der Brittischen Berfassung, von dem Cabal-Ministerium geschlossen 1. Jun. 1670; und, gegen Subsidien, wie immer, bald auch ein Bundniß mit Schweden 14. April 1672, dem Namen nach nur zum Schube. — Der von seinem König hintersgangene Temple zog, sich ins Privatleben zuruck.

- 12. Vorzäglich aber waren es die, diesen Kries
  gen vorherzehenden, Negociationen, welche den Eins
  fluß Ludwig's auf das Deutsche Reich grundes
  ten. Man unterhandelte einzeln; und wer den
  großen Churfürsten ausgenommen widerstand
  leicht den Neutralitäts:, Subsidien: und Henrathss
  anträgen? Colln und Münster wurden selbst
  Alliirte. Sogar Destreich und Spanien wußte man
  zu beschwichtigen; während der Herzog von Los
  thringen, als Freund des letztern, aus dem Lans 1670
  be gejagt wurde! Aber darf man sich wundern,
  wenn selbst de Wit getäuscht werden konnte? Der
  edle Mann sah, wie so mancher Minister, seinen
  Staat durch das Vergrößerungsglas!
- 13. Sorgfältiger wie hier schien also noch nie die Politik — wenn auch zu einem sinulosen Zwecke — Alles vorbereitet zu haben. Und doch — wie hatte sie sich verrechnet! Als der Vernichtungss

# 240 II. Per. A.I. Gefch. d füdl. Eur. Staatenfoft.

Sturm losbrach, siel nicht die Republit; aber durch den Fall von de Wit mußte Ludwig sels. ber (so wollte es die Nemesis) in Wilhelm III. den Mann auf seinen Posten bringen, der ihm seitdem, wie der erste Oranier Philipp dem II., gegen über stand. Aber wenn dieser nur für die Freys beit seines Vaterlandes kämpfte, so kämpste Wilsbelm III. — gleich unermüdet, und mit gleich wechselndem Erfolge, in dem Cabinet wie auf dem Schlachtselde, — für die Freyheit Europas. Und er hat sie behauptet.

Angriff auf die Republik zu Waffer und zu Lande Map 1672. Seetresten bep Solbap 7. Jun., und vereitelte Landung 15. Jul. Allein große Fortschritte zu Lande in Verbindung mit Edlin und Münster; und Eroberung von 4 Provinzen Jun. und Jul. — Rettung Amsterdams durch Ueberschwemmung. — Revolution im Haag; Erworsdung der Brüder de Wit 20. Aug. Wilhelm III., Erbs statthalter in 5 Provinzen.

Histoire de la vie et de la mort des deux illustres frères, Corneille et Jean de Wit. à Utrecht. 1709. 2 Voll. 12.

14. Außerdem machten aber auch die großen wirklichen Fortschritte Frankreichs eine ganz andere Sensation in Europa, als bloße Unterhandlungen hatten machen können. Der nahe scheinende Unstergang eines Staats wie die Republik schreckte Alles auf! Sie fand balb Verbundete an Destreich, Spanien, Deutschland, Brandenburg; während

rend Frankreich die seinigen verlohr; und nur mit Muhe Schweden zur thätigen Theilnahme bewog, um den Chursurst von Brandenburg und das Reich zu beschäftigen. So mußten schuldlose känder leis den für eine fremde Sache; aber die Republik war gerettet, sobald der Schauplaß von ihren Grenzen entsernt war. Ohne einen Fußbreit ihres Gebiets zu verlieren, schied sie endlich zuerst aus dem Kamspfe; aber die schwächeren ihrer Verbündeten muße ten freylich bezahlen; weil die Ueberlegenheit der Französischen Feldherren den Sieg sesselte.

Allians ber Republit mit bem Rapfer, Spanien, und bem herzog von Lothringen 30. Aug. 1673. Theilnahme bes Deutschen Reichs 31. Dars 1674. Auch ber, vorber gu Boffem 6. Jun. 1673 jum Geparatfrieden genothigte. -Churfurft von Brandenburg erneuerte feine Berbindung; worauf auch Danemart fic aufchloß Jul. 1674. reits 1673 Berlegung bes Kriegsschanplages in die Rhein= gegenden. Frangoffiche Eroberung von Daftricht 1. Jul. Abgeschlagene Landungen burch 3 Seetreffen 7. und 14. Jun. 21. Aug. Dagegen 1674 19. Febr. Geparatfriebe Englands, weil die Stimme ber Ration ibn forberte. Seitbem Sauptichapplat bie Spanifchen Riederlande und ber Oberrhein. Dort Condo und Dranien. - Blutige, bod unentschiedne Schlacht bey Genef II. Ang. - Bier Enrenne und Bournonville, julett in Berbindung mit bem Churfurft von Brandenburg. Ereffen bep Ginsbeim 16. Jun., ben Enfisheim 4. Oct., und lleberfall bep Rublbanfen im Elfaß 29. Dec. Stete Ueberlegenbeit von Eurenne. — Einfall der Soweben in Brandenburg 1675; aber Rieberlage bey gebrbellin 28. Jun. Auch Danemart und bas Reich ertlaren ihnen ben Rrieg. Entenne

# 242 II. Per. A. I. Gefth. d. fudl. Eur. Staatenfoft.

renne und Montecuculi am Oberthein. Tod des erstern bep Sasbach 27. Jul. Aber mit dem Meister der bisberen Taktik starb seine Schule nicht aus! 1676 und 1677 Lurenburg und Oranien in den Riederlanden. Treffen bed Mont Cassel 11. April. Die Ueberlegenheit des erstern bahnt Ludwig 1678 den Weg dis an die Grenzen von Holland.

15. Babrend des Kriegs batte man ben er: ften 3med, Bernichtung ber Republit, alfo gange fich aus ben Mugen verloren! Aber burch bie Theilnahme fo vieler Machte war bas Intereffe um fo viel mehr verwickelt worden. Dach einem vers 1673 geblichen Friedensversuche ju Colln ward endlich Rimmegen jum Verfammlungsorte eines allge: meinen Congresses bestimmt. Die vielfeitigen Anfprache, die Form der Berbandlungen, Die 3mis fchenvorfalle Des unterdeß fortdauernden Rrieges. und nicht weniger bas ftreitige Ceremoniel, ließen lange, vielleicht vergebliche, Unterhandlun: gen erwarten; aber giengen alle biefe Formen, Die Rangstreitigkeiten nicht ausgenommen, nicht aus bem Wefen eines fregen Staatenspftems bervor, wo jes ber feine Unabhangigfeit fühlt; und bie bloke Uebermacht feine Gefebe bictiren barf? - Dennoch gelang endlich bie Berhandlung, portiglich burch Die eifrige Rriedensliebe ber Staaten von Solland. 1678 und Die Scheinbar brobende Stellung, Die England Jul. durch eine Allianz mit Holland annahm, befordert. Allein

Allein die Frangofische Politik trennte die Berbindung; indem fie — troß des Widerstandes des Erbs statthalters — die Republik zu einem Separats frieden zu bringen wußte.

Langfame Berfammlung des Congresses gu Rimwegen feit 1676, und Eröffnung 1677. Der Ratur ber 'Dinge nach mußte eine Reihe Friedensschluffe folgen.

- 1. Friede zwischen Frankreich und ber Republik 10. Ang. 1678. Ganzliche Restitution, gegen Bersprechung der Neutralität. Fast noch mehr als der Friedensverstrag lag den Hollandern der zugleich geschlossene Sandelsvertrag am Herzen. Wiederherstellung der alten Handelsverhaltnisse.
- 2. Friede, swifchen Frantreich und Spanien 17. Sept. 1678 Frantreich bebalt a. die France Comté. b. 3mblf feste Plate an der Riederlandischen Grenze mit ihrem Gebiete; darunter Balenciennes, Condé, Cambrais, Opern 1c.
- 3. Friede zwischen Frankreich und dem Kapfer und Reich 5. Febr. 1679. a. Frankreich behalt Frendung, gegen das Besahungsrecht in Philippeburg (f. oben S. 172.). b. Sehr beschränkte Restitution des Herzogs von Lothringen, die er selber nicht annehmen wollte.
- 16. Mehr Schwierigkeiten machten die Fries
  densschlusse des, seiner Nebenlander beraubten,
  Schwedens mit Brandenburg und Danemark; denn
  Ludwig machte es sich zur Sprensache, seinen Bers
  bundeten nicht im Stiche zu lassen. Friede Franks 1679
  reichs und Schwedens mit Brandenburg Jun.
  zu St. Germain, und bald nachher mit Danes 2.

  Rad Spt.

244 II. Per. A. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfoft.

mart. In biefem völlige, in jenem fast gangliche, Restitution. Die Friedensschlusse Schwedens mit ben andern Berbundeten enthalten nichts Merkwurge biges.

Die vornehmsten Gesandten auf dem Congreß zu Rimmegen waren: von Frautreich die Grafen d'Estrades, Avang (Resse des Gesandten zu Rünster oben S. 171.) und Eoldert : Eroisp. Bon Holland: van Beverning, van Harten, Boreel. Bon Destreich: Bischof von Gurt, Graf Rinsty. Bon Spanien: Marquis de los Balbasos, Graf Fuente u. a. Als Bermittler, von England: Temple, Hyde, Jentins; vom Pabst: Bevilasqua.

Actes et mémoires des negociations de la paix de Nimègue.

à Amsterd. 1680. T.I - IV. 12. - Urfundensammlung.

Sr. Didien Histoire de la paix de Nimegue, Par. 1697. 8. Der Berfaffer mat Gefandtichafte: Secretait bes Grafen Avaux.

Histoire de traités de paix de Nimegue. 1754. T.I. II.

17. Die Abtretungen, welche Frankreich durch diese Friedensschlusse erhielt, waren, (wenn ihm gleich durch die Festungen die Thur zum steten Eins sall in die Niederlande eröffnet ward,) doch keis nesweges das Gesährlichste für Europa. Die grossen Gesahren giengen hervor aus der Art und Weise, wie der Friede zu Stande kam. Franksteich hatte den Kampf gegen halb Europa nicht bloß mit Glück bestanden, sondern die Verbinsdung gegen sich getrennt; und wann ist der Mächtige mächtiger, als in einem solchen Augens blick?

### 1. Staatshåndel in Europa 1661-1700. 245

blick? Die Zerrüttung ber diffentlichen Verhalts niffe, die eine erneuerte Verbindung auf lange uns möglich zu machen schien, — und kein Einzelner konnte mehr dem Uebermächtigen die Stirn bieten; — ließ Ludwig Zeit, alle Vortheile seiner Politik einzuerndten. Mochten die jetzt erscheinenden Entswürfe eine Folge des Friedens; oder vielmehr der Friede eine Folge jener Entwürfe senn, noch hatte Europa keine solche Eingriffe in die Heiligkeit des Eigenthumsrechts gesehen, wie es sie jetzt erblickte. — Hatte der Oranier Unrecht, wenn er das Aeus berste ausbot, den Abschluß des Separatsriedens zu verhindern? War es nur Oranisches Interesse, oder war es Interesse Europas?

Auch die Beranderungen im franzofischen Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten hatten auf die Politik einen bedeutenden Einfluß. Auf den intriganten und üppigem Lyonne (feit 1663) folgte 1671 der billige und rechtliche Pomponne, verabschiedet 1679. Sein Rachfolger, der raube und gewaltthätige Colbert-Eroissy, (Bruder des Finanzministers, Water von Colbert-Torcy, seinem Nachfolger,) bis 1696, stimmte zu gut mit dem wilden Louvois zusammen, als daß man nicht das Schlimmste batte erwarten mussen.

18. Gewaltthatigkeiten im Elfaß gleich nach bem Frieden; sogenannte Reunionen (als vors malige Dependenzen ber neuen Abtretungen) beut: scher Reichsländer; und bald darauf offenbare Bes

Q 3 walts

246 Il. Per. A.I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfpft.

waltthatigkeiten gegen die Spanischen Niederlande. Es schien klar, daß der Oberrhein die Grenze Frankreichs werden sollte.

Errichtung ber Reunionskammern zu Meh, Brepfac, und Besançon 1680. War die Form nicht noch emporens der als die Sache? — Einnahme Strasburgs und Casa- les 30. Sept. 1681, der Schlüssel Ober- Deutschlands und der Lombardie an einem Tage! — Einfall in die Spantsschen Riederlande 1683. — Eroberung Lurem burg 6; und Wegnahme von Erier Jun. 1684. Dabey blieb Lostbring en noch immer von Frantreich beseht; und das mit Spanien befreundete Genna mußte es ersahren, was bep Ludwig Wöllerrecht hieß!

19. Es fehlte nicht an lautem Geschren in Europa; aber die Berbaltniffe faft aller hauptstaas ten, die Schwäche Spaniens und bes Reichs, Die Parthenlichfeit Carl's II., die Rriedensliebe ber fandischen Parthen in Solland, Die Ludwig durch feine Gefandten lenkte, und vor allem die Noth Deftreichs burch ben furchtbaren Turfenfrieg (f. uns ten) ichienen jebe hoffnung ju einem fraftigen Bis berftande ju vernichten. Dennoch brachte Die uns ermubete Thatigkeit bes Oraniers es ju einer Berbindung zwischen 4 hauptmachten. Aber wie sie fich verwahrten, daß es nur jum Schus fenn follte! So fuhr Ludwig fort zu erobern, indem er immer ben Frieden bot; und fonnte noch von Groß: muth fprechen, als er in bem 20iabrigen Stills frande den größten Theil feiner Beute behielt!

Souha'

Schubbindpis im Haag'6. Jebr. 1683, swifchen bem Aapsfer, Spanien, Schweden und der depublit, schon vorbereitet durch Particularverträge, zur Behauptung des Münsterschen und Nimweger Friedens. Aber es war ja die Erklärung dieser Frieden, die streitig war! Endlich 2003 jähriger Stillstand 15. Aug. 1684; theils mit Kapsfer und Reich, mit Behaltung Strasburgs und der Rennionen por dem 1. Aug. 1681., theils mit Spanien, mit Behaltung Luremburgs und der Wegnahmen bis zum 26. Aug. 1683.

Negociations de Mr. le Comte D'Avaux en Hollande depuis 1679—1688. Paris. 1751. T.I.—VI. 12. Er wat Französischer Gefandter im Haag.

J. V. Luchesini Historiarum sui temporis libri XIV. Romae. 1779. 5 Voll. 4.

20. Konnte aber ein so erkaufter Stillftand ben Krieg auch nur auf so lange hinausschieben, als er geschlossen war? War den Verheerungen des Stroms ein Damm gesetz? Nur die innere Erschöpfung, womit der übermächtige Staat seine Uebermacht erkaufte; nur vielleicht der Wechsel sehr bedeutender Personen, konnte eine Veränderung der wirken. Aber die Erschöpfung in einem solchen Staat kann schon im Innern sehr weit gehen, ehe sie im Aeußern sichebar wird; und wenn gleich Colbert starb, so lebte doch kouvois; Er, dem 1683 Kriege Bedürfniß waren!

21. Ungeachtet ber einstweiligen Erhaltung bes Friedens sammlete sich also doch sehr natürlich ber Q 4 Stoff

## 248 II. Per. A. I. Befch. d. füdl. Eur. Staatenfpft.

Stoff zu einem neuen großen Rriege, burch eine Reibe einzelner Borfalle, Die, wie beterogen fie auch fonft maren, boch alle baju mirften, bie Ers bitterung gegen ben Uebermachtigen ju vermehren; aber auch des Zunders so viel und auf so verschies benen Seiten verbreiteten, daß ein endlich ausbres chender Krieg faft nothwendig ein allgemeiner Krieg werden mußte. Die neuen Streitigkeiten mit bem Pabst; die Pfalzische Erbschaftssache; und ber Bwift über bie Bischofswahl zu' Colln wirften alle Much die, schon lange organisirte Sugenots. tenverfolgung, die burch die Aufhebung bes 1685 Edicts von Rantes mit ihrer Bertreibung ene bigte, mußte Ludewig um fo mehr in eine bauernde Spannung mit ben protestantischen Dachten fegen, ba man folder Auftritte in Europa fcon nicht mehr gewohnt mar. Und ju biefen tamen noch bie ftes ten Rederenen zwischen Frankreich und ber Repus blit burch Bollearife und Waarenverbote!

Saudel mit Pabst Innocens XI. über die Regale, schon seit 1673, die 1682 ju der Versammlung eines Nationals Concilium führten, das durch seine 4 Artifel die Verhalte nisse gegen Rom oder die Rechte der Gallicanischen nisse gegen Rom oder die Rechte der Gallicanischen Airche bestimmte; und 1682 über die widersinnige Quartierfreydeit. — Pfälzischer Erbschaftsstreit, indem Ludwig nach dem Aussterben des Pfalz-Simmerschen Mannsstamms mit Chursurst Carl 1685 die Ansprüche bessen Schwester, der Herzogin von Orleans, auf die Allodialsverlassenschaft, auch auf einen großen Theil des Landes ausbehnte. — Streit über die Erzbischosswahl zu Schu

1688, indem Ludwig feinen Elienten, ben Bifchof von Fürstenberg von Strasburg, gegen ben Prinzen 30 b. Elemens von Bapern unterstütte, ber, zwar nur von der Minorität des Capitels gewählt, doch vom Pabst ber ftätigt ward.

22. Indem auf diese Weise Jeder sich beleis digt fühlte, und fürchtete, wurde es dem Oranier dadurch leichter, eine neue Verbindung — zu der Aufrechthaltung des Wassenstillstandes — zu negos eitren, die zu Augsburg abgeschtossen ward. Ins dem kudwig dieselbe als gegen sich geschlossen Aries ges wohl kaum mehr zweiselhaft scheinen; und wenn auch kouvoi's Verlegenheit den Ausbruch beschleus nigte, so geschah doch nur, was ohne dieses ets was später hätte geschehen mussen.

Abschinß bes Augeburger Bundnisses 29. Jul. 1686 zwischen bem Kapfer, Spanien, Schweden, bem Shurfursten von Bapern, dem Schwäbischen, Baprischen und Franklichen Kreise, und einigen Deutschen Fürsten. Indem die Spannung schon sehr groß war, brachte die Ebluische Ehurfürstenwahl (f. oben) die Sache zum Ausbruch. Kriegserklärung gegen Kapser und Reich 24. Sept. 1688.

23. Als aber ber Krieg kaum ausgebrochen war, ereignete sich eine andere Begebenheit, bie ihn allein wurde unvermeidlich gemacht haben, bie Revolution in England, die Wishelm III. auf den Thron seines Schwiegervaters erhob (f. 1689). 3an.

## 250 II. Per. A.I. Gefch d fubl. Enr. Staatenfpft.

unten). Indem Jacob II. von Ludwig als Freund und Konig aufgenommen wurde, war schon damit der Krieg so gut wie erklart.

24. So entjundete fich ein neuer Rrieg in-Europa, beffen Umfang so wenig als feine Dauer abzusehen war. Schon nach wenig Monaten gab es fast keinen neutralen Staat im westlichen Europa mehr; und Louvois forgte aufs beste bafür, baß die Flamme sich möglichst weit verbreitete.

Auf die Erklärung gegen Kapfer und Reich folgte die gegen den Pabft, als weltlichen Fürsten; gegen die Republik 16. Nov., gegen Spanken 15. April 1689. Bon England ward der Krieg Frankreich erklätt 17. Map. Große Allianz zu Bien 12. Mav 1689; der auch, von Louvois gedräugt, der Herzog von Savopen beptrat, Jun. 1690. Auch Danemark versprach Hulfstruppen an England.

25. Der furchtbare 9jährige Kampf, (zugleich burch neue Handelsverbote merkwürdig;) in den Niederlanden, den Rheingegenden, in Italien, nebenher in Irland und an den Spanischen Grenzzen, außerdem auf dem Ocean und im Mittelmeer, schien entweder mit der Unterjochung, oder auch dem entschiedensten Triumphe Frankreichs endigen zu mussen. Und doch geschah keins von Benden! Die Ueberlegenheit der Französischen Feldherrn, des unbestegten Luxemburg, des bescheidenen Catisnat, blieb sich gleich; aber die zunehmende Ersschied

## 1. Staatshandel in Europa 1661-1700. 251

schöpfung im Innern ward auch nach außen zu metklich; und Colbert hatte keine Zöglinge gebildet wie Turenne!

Die entfehlichen Berbeerungen ber Pfalg 1688 und 1689, womit der Mordbrenner Louvois (+ 1691,) Die Grengen beden wollte, waren fie nicht icon Beweife von bem Gefubl ber Schwache im Innern? And tonnten Die Frangofen nie beträchtlich über ben Rhein vordringen, gumal feitdem ihnen feit 1693 ber tapfere Dring Ludwig von Baden gegenüberftand. - Sanptichanplat in ben Rieberlanden, wo Luremburg I. Jul. 1690 ben Sieg ben fleutus; 3. Mug. 1692 den bep Steenferfen; und 29. Julf . 1693 den bep Meerwinden (Landen), leptere berbe ubet Bilbelm III., erfoct; und Namur und mehrere Fes' ftungen einnabm. Doch bielt ber Dranier, oft befiegt, aber nie bezwungen, ibm Stand; und mas Luremburg nicht vermochte (+ Jan. 1695), wie vermochte es fein Nachfolger Billeron? - In Italien: Rampf gwifden Catinat und Bictor Amadeus II. von Savopen. Sieg Catinat's bey Staffarda 18. Aug. 1690 und Ginnahme Sayopens, und 1691 eines Theils von Piemont. bey Marfiglia 4. Oct. 1693, worauf foon gebeime Unterbandlungen des herzogs mit Frantreich begannen. - Der Rrieg an ben Grengen von Catalonien war lange Rebens face, endigte aber 1697 mit der Eroberung von Barcelos na. - Der Seefrieg, anfange burd Tourville's Sieg , bey Dieppe 10. Jul. 1690. mit Glud von Frankreich begonnen, war mit dem Project einer Landung in England und Irland in Gnuften Jacob's II. verbunden. lettere, gwar von Frantreich ausgeführt, aber ichlecht uns terftust, warb vergeblich burch ben Sieg Bilbelm's III. am Bonne Klug II. Jul. 1690; die erftere marb vereitelt burd ben Geeffeg der Britten ben la Sogne 29. Map 1692, ber ihnen die Ueberlegenheit fur die Folge ficherte. - Aud nach Dft = und Beftindlen verbreitete fic ber Aries

# 252 II. Per. A. I. Gefch. b. fübl. Eur. Staatenfiff.

Rrieg. Eroberung von Cartagena in Sud=America 5. May 1697. — Strenge han belsver bote Englands feit Ausfang des Rriegs; (das bereits durch eine Parlamentssucte 1678 ergangne Berbot alles handels mit Frankreich, war durch Jacob II. wieder aufgehoben worden;) da nicht nur, wie gewöhnlich, die Contrebande, sondern allet Berlehr mit Frankreich den Einbeimischen und Fremden verboten wurde, 22. Aug. 1689. Aber faum fand man Fremde, die neutral waren.

26. Es ließ sich erwarten, daß Trennung des großen Bundnisses auch in diesem Kriege das Ziel der Französischen Politik werden wurde. Man hoffste am meisten den Herzog von Savopen zu gewinsnen; und bereits 1694 ward eine geheime Untershandlung angeknupst, die endlich zu einem Vergleische subrte, wodurch Frankreich seinen Zweck erhielt.

Bergleich ju Turin 29. Ang. 1696. I. Der herzog ers
halt alle seine Lander gurud, und selbst Pignerol, jedoch
geschleist. 2. Seine Lochter wird an Ludwigs altesten Entel, den Duc de Bourgogne, vermählt. 3. Er verspricht
die Rentralität Italiens bep Spanien und Destreich zu
bewirten; welches auch geschah durch ben Tractat von
Bigevano 7. Det.

27. Wie wichtig auch biese Trennung mar, so legten die Anerkennung Wilhelm's III., und die Forderungen Destreichs doch große Schwierigkeiten dem Frieden in den Weg. Aber die Enmurfe auf die Spanische Monarchie, deren Vorbereitung, nur im Frieden möglich, nicht langer aufgeschoben

wers

werben durfte, auf Frankreichs, und das Miße trauen unter den Berbundeten auf der andern Seite, beförderten ihn. Ein Congreß, der sich auf dem Schloß ben Ryßwif in Holland versammelte, bes trieb unter Schwedischer Vermittelung die Unters handlungen; und Ludwig erreichte um so eher seis ne Zwecke, da es ihm gelang, neue Trennungen unter den Verbundeten zu erregen.

Eröffnung bes Congresses ju Rpfwit 9. Map 1697. Borldusiges Einverstandniß mit ben Seemachten; und nach Ablauf bes dem Rapfer und Reich gesetzen Termins Abschuß des Friedens mit ihnen und Spanien 20. Sept., worauf auch der Rapfer und das Reich sich balb dazu entsschließen mußten 30. Oct.

- 1. Friede Franfreich's mit England. 1. Anertennung von Bilbelm III. 2. Bechfelfeitige herausgabe der Eroberungen.
- 2. Friede Franfreich's mit Solland. Bechfelfeitige Restitution; und Sandelstractat.
- 3. Friede Frankreichs mit Spanien. Burückgabe aller Eroberungen und Rennionen in Satalonien und den Riederlanden bis auf einige Ortschaften als Grenzberichtigung. Ohne besondere Abtretung blied durch den Frieden von selbst Frankreich der schon früher besetze Abeil von St. Domingo. S. nuten.
- 4. Friede mit Kapfer nub Reich. 1. Frankreich Bebielt alles Rennirte im Elfaß; auch Strasburg. 2. Als les außer bem Elfaß Rennirte wird zurückgegeben; (boch foll nach eingeschobener Clausel, die Catholische Religion in flatu quo bleiben.) 3. Die Pfälzische Erbschaftssache foll durch Schiedsrichter ausgemacht werden. 4 Wolle Restitution des Herzogs von Lothringen.

### 254 II. Per. A.I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfoft.

Die vornehmften Gesandten waren: von Frantreich! von Callières, von Sarlap. Bon England: Graf Pembrot, L. Lerington 2c. Bon Holland: A. Seinfins, J. Bore. 1 2c. Bon dem Kapser: Graf Kaunit, Stratmann, von Saislern. Bon Spanien: D. Quiros. Bon Schweben: als Bermittler Gr. Bonbe, von Llieuroth.

Actes, memoires et negociations de la paix de Ryswic par An. Moetiens T. I - V. à la Haye. 1707.

Menioires politiques pour servir à la parsaite intelligence de la paix de Ryswic par du Mont 1699. T. I-IV. enthalten eine diplomatische Geschichte der Staatsbandel seit dem Bestphälischen Frieden, geben aber nur bis 1676.

28: Wenn gleich durch diesen langwierigen Krieg der Wunsch der Allierten, Jurucksührung der Dinge auf den Nimweger, oder wo möglich selbst den Westphälischen und Pyrenaischen Frieden, keis. neswegs völlig erreicht ward; so ward doch der Hauptzweck erreicht; die wechselseitige Frenheit und Unabhängigkeit der Staaten war behauptet und gessichert. Dren Kriege zu diesem Zwecke geführt, und durch dren solche Friedensschlusse geendigt, hatten die Wichtigkeit der Erhaltung des politischen Gleichgewichts zu sühlbar gemacht, als daß sie in der practischen Politik sich hatte leicht verlieren können.

29. Eben damit stand als Folge dieses Kriegs in einer engen Verbindung die Bestimmung der Brittischen Continentalpolitik in ihren Haupts

Sauptformen. Gie gieng bervor aus ber Rivalis tat mit Frankreich; Die, vorbereitet durch die Sans belseifersucht unter ben Boltern, burch Bilbelm III. bauernd gegrundet warb. Bu fcmach, um als Landmacht Frantreich gegenüber ju fteben, fcolof es fich an die zwente Landmacht bes Continents, an Deftreich, an; und fo lange auch noch Sabs: burger in Spanien berrichten, naturlich jugleich an Diefes. Die enge Berbindung mit den Rieberlans den mar eine Folge der Thronbesteigung Wilhelm's III.; in Italien lernte man ichon jest bie Wich: tigfeit bes herzogs von Savonen ichaken; und in bem Deutschen Reich konnte es nicht leicht an eine jelnen Berbunbeten fehlen.

30. Bahrend aber jene Kriege ben Weften von Europa erschütterten, tobten nicht geringere Sturme im Dften. Die Turtengefahr war noch faft nie fo brobend fur Deutschland geworben, als in biefem Zeitraum; wo das Schickfal von Wien auch bas feinige entscheiben ju muffen fcbien. Die Streitigkeiten über Siebenburgen, Die Deftreis dische Eprannen in Ungarn, ließen es bier ben Turfen an Unbangern nicht fehlen; und wenn fie gleich in regelmäßigen Schlachten ber Deutschen Lattit unterlagen, fo fanden fie boch einzelne Uns führer, bie es einfaben, mas mit großen Daffen leichter

## 256 II. Per. A. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfpft.

leichter Truppen, von Mationalftolz und Religions: bag belebt, auszurichten fteht. Auf die Bandel bes westlichen Guropas wirften biefe Kriege nicht wenig ein. Ludwig XIV., in ber Politit wie im Privatleben nie ben Anstand verleugnend, mar zwar nicht formlicher Berbunbeter bes Feindes ber Chris ftenbeit; fcbictte mobl felbft ein Bulfscorps gegen ibn. Aber feine Gefandten waren barum nicht mes niger in Conftantinopel, fo wie feine Unterhandler in Ungarn, thatig.

Bereit's 1661 - 1664 Rrieg burd bie ftreitige Fürftenwahl in Siebenburgen, swifden Remeny, ben Deftreid, und Dich. Abaffi, den die Pforte unterftugte, erregt. Ginnabme ber geftungen Großwardein 1661, und Reubaufel 1662. Die brobenbe Gefahr verschafft enblich bem Ravier Sulfe von bem Reich: und felbft von grantreid. Monteouculi's Sieg über Achmet Rinprili bep St. Gotthard an ber Raab 22. Jul. 1664. Aber in bem 20jabrigen Baf: fenftillftanbe 2. Aug. blieben die Turten boch im Befis von Renbaufel und Großwarbein.

31. Biel dauernber und wichtiger aber marb ber zwente Rrieg, ber noch vor Ablauf des Baf; fenftillftanbes, unter Frangofischem Ginfluß, begann, und erft am Ende bes Sahrhunderts burch ben Carlowiker Frieden endigte. Wie fehr murben burch ibn Indwig's bes XIV. gleichzeitige Unterneh. mungen begunftigt! Aber wenn ben feinem Anfange bie Belagerung Biens Deutschlands Rren:

beit

#### 1. Staatshandel in Europa. 1661-1700. 257

heit bedrohte, so ward doch, da Destreichs Herrs schaft in Ungarn durch ihn befestigt wurde, auch Deutschland seitdem vor den Angriffen der Türken auf immer gesichert. Durch die Theilnahme Postens und Rußlands verbreitete sich der Krieg auch zugleich nach dem Norden von Europa. (S. unten.)

Bruch des 20jabrigen Baffenstillstandes, burch bie Unterftubung bes Grafen Tefelo in Ungarn 1682. bringen in Deftreich und Belagerung Wiens 22. Jul. 1683. Gludlicher Entfat burd bie verbundene Deutiche und Polnifche Armee unter bem Bergog Carl von Lothringen und Johann Cobiefty 2. Sept. Seitdem eifrigere Theilnabme der Deutschen garften; und Beptritt Benebige 1684. Der hauptschauplas blieb in Ungarn. Eroberung von Ofen burd die Deutschen, 22. Mug. 1686; Riederlage ber Turten bep Mobacs 7. Aug. und Berluft von Glavonien 1687. And Benedig macht in Dalmatien und Morea Eroberungen. Bald geigt ber Begir Rinprili Duftapha (feit 1690), was Belebung des Rationalgeistes bep einem Barbarenvolte vermag. Ginnabme von Riffa, und felbit Belgrad (Oct.). Aber in ber Schlacht von Salantes men 19. Aug. 1691 fiel ber Beld, ohne einen feiner murdigen Rachfolger ju finden. Der Rampf im Felde fleng: an ju ermatten, mabrend ber Rampf ber Brittifden und Frangofficen Diplomatif in Constantinopel besto lebhafter war. Allein die lettere verbinderte den Frieden; und als Duftapha II, feit 1695 fich felber an die Spise ftellte, war ber Rrieg befto lebhafter. Aber feitdem Pring Gus gen 1697 bas Commando erhielt, gab and bald ber Tag den Zentha (11. Sept.) die Entscheidung. Friede ju Carlowis 26. Jan. 1699. 1. Mit Deftreich. Es bebalt Siebenburgen; bie Pforte aber Temeswar. 2. Dit Wenedig. Die Republit behalt Moren, nebft ben In-

## 258 II. Per. A. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

feln S. Mauro und Cyina, Die Frieden mit Polen und Rusland f. unten.

DE LA CROIX Guerres de Turcs avec la Pologue, la Moscovie et la Hongrie, à la Haye. 1698. 8.

II. Ueberficht ber gleichzeitigen Sauptveranderungen in ben einzelnen Sauptstaaten bes westlichen Europas, und ihrer Resultate.

#### 1. Spanicu und Portugal.

1. Diese benden Reiche, jest getrennt, sahr ren fort zu eristiren, ohne daß die erneuerte Gelbste ständigkeit des lestern vermögend gewesen ware, der Nation einen neuen Schwung zu geben. Doch war der Zustand hier noch besser als in Spanien, wo alle Keime des innern Verderbnisses sich so volzlig entwickelten (f. vben S. 230.), daß selbst die Fortdauer der politischen Eristenz schwer zu erklärren ist. Aber ein großer Staat kann es lange treiben, ehe er sich zu Tode sündigt!

#### 2. granfreid.

2. Eine so glanzende Regierung wie die von tudwig XIV. war zu sehr im Charafter der Nation, als daß ben allem Druck doch das Missoerz gnut

gnügen einen Mittelpunkt des Widerstandes hatte finden können. Die mäßigen Vergrößerungen war ren so theuer erkauft, daß sie wohl nicht als Ges winn angesehen werden können. Aber viel mehr als Französische Macht war Französischer Einfluß ges wachen; und selbst die Vertreibung der hus genotten, wenn sie auch den gemißhandelten Volskert gewissermaßen durch Verbreitung Französischer Copitale und Industrie Ersaß gab, trug dazu durch Verbreitung Französischer Soprache und Sitten ben.

3. Doch entwickelte sich mitten in der Periode de königlichen Allgewalt aus Religionshändeln, wenn gleich langsam, aber desto unausrottbarer, eir Keim, ber mehrsach, fruchtbar wurde. Der Jinsenismus, als' Gegner des Jesuitismus, wurde nothwendig die Stüße der Denksrepheit und des Untersuchungsgeistes; und erseste dadurch einis gemaßen den unermeßlichen Schaden, den Franksreih durch die Vertreibung der Hugenotten in dies ser Rücksicht erlitt. Der politische Einsluß der Jestien gab ihm aber auch unvermeidlich, wenn gleich erst sehr langsam, einen politischen Charakter, und konte ihn späterhin zum Vehikel einer Opposition geges die Regierung machen.

Urfprung des Jansenismus durch den Streit über das Buch bes Bischofs Jansenius in Opern (+ 1640) Augustiaus f. do gracia mit den Jestiten, Durch die Berdams Ma

## 260 II. Per. A. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfpft.

mung ber 5 Sabe von Pabft Alexander VII. 1656, und bie geforberte Eidesformel 1665 ward ber Stret unter bem Elerus icon prattifd wichtig; feine politifde Bichtig- Leit erhielt er erft in bem folgenden Beitraum.

#### 3. . England.

- 4. Kein Staat erfuhr so wichtige imere Veränderungen als England. Sie bestimmten völlig seinen nachmaligen Charakter als Staat; und seine Rolle als Mitglied des Europäischen Eraas tenspstems. Indem die sogenannte Revolution Wilhelm III. auf den Thron erhob, den sein Schwiegervater verlassen hatte, ward dadurch die durch die Stuarts gestörte Harmonie zwischen der Nation und der Rezierung hergestellt; und danus sloß der ganze unermeßliche Gewinn für die Zukust. Herrschaft des Protestantismus und constitutionelle Frenheit waren der Wunsch der Nation; bedes sicherte ihr die jesige Veränderung; und die Bill of rights gab selbst die sormelle Bestätigung.
- 5. Aber nicht diese festere Bestimmung von Formen' (ohnedem meist alten Formen) war es, wodurch die brittische Constitution seitdem ihr teben erhielt. Dieß gieng hervor aus der Nation plber, aus dem langwierigen Kampfe des Unterhause gegen die Entwurfe der Stuarts; aus dem Geiste

der dadurch lebendig geworden mar; felbst die Forts dauer ber Parthenen der Whigs und Torns, (wie hatten auf einmal alle Parthenen verschwins den können?), waren nur Symptome des Lebens!

- 6. Die großen Vorzüge Diefer Conftitution la: gen baber auch feineswegs in einem burch funftliche Formen erreichten Gleichgewichte ber Gemalten: fie lagen in der erhöhten practifchen Wichtigkeit bes Parlements, befonders des Unterhaufes; und bes gang fregen Bertebre bes Monarchen mit Diesem burch feine Organe, Die Minifter. Bermittler zwischen Konig und Parlement mußte ibre Michtigfeit machfen; aber feitbem man bas Bebeimniß ansgespaht batte, bag es nie gu einem Bwift zwischen benden tommen durfe, mar die Bes bauptung ber Majoritat im Parlement- auch bie Bedingung ihrer Wirkungsfraft. Die offene Oppos fition ficherte fie bier vor gebeimen Cabalen; nur Ginigfeit unter ihnen felber blieb naturliches Erfor: bernif, und bafur ward durch bie Art ber Erriche tung bes Minifterii geforgt.
- 7. So konnte in keinem ber Hauptstaaten Eusropas so viel politisches Leben in der Nation senn, wie hier; und gewiß nicht mit Unrecht bes wundert stand Großbritannien ein Jahrhundert hins R3 durch

### 262 11. Per. A.I. Gefch. D. füdl. Eur. Staatenfoft.

burch als Mufter einer constitutionellen Monarchie ba! Rur bag man febr verkehrt in ben Formen fuchte, was viel tiefer lag! Daß aber in Diefer-Conftitution auch Reime bes Berberbniffes fich fanden, mar unvermeidlich. Gie lagen allerdings in der mangelhaften Reprafentation; jedoch nicht fo: wohl an und fur fich felbft; fondern in fo fern fich spaterbin baraus bie Digbrauche ben ben Bablen entwickelten, jur Behauptung ber Majoritat im Parlement für bie Minister. - Auswärtige Machte aber mochten fich wohl vorseben ben ihren Berbinbungen mit England, ba ein Wechsel ber Minister auch zugleich in ber Regel ein Bechsel ber politie fchen Marimen mar, und bie Rachfolger fich wer nig an die Berpflichtungen ber Borganger gebuns ben bielten.

Detolue fur la constitution d'Angleterre. Genève. 1771. 8. Schmalz Staatsverfaffung von Groß: Britannien. 1806. 8. Bepbes febr fchabbare Berte; aber noch teines ben Sesustand erfchopfend.

#### 4. Die Bereinigten Rieberlande.

8. Die Errichtung der Erbstatthalterschaft bis in 5 Provinzen, das Werk der Noth und das Mittel der Rettung (f. oben S. 240.), würde wahrs scheinlich große Folgen auch für das Innere gehabt haben, wenn der neue Erbstatthalter Erben gehabt hate.

batte. Aber indem feine Thatigfeit fast gan; auf Die auswärtige Politik gerichtet, mar, beschränkte fie fich im Innern bauptfächlich barauf, Manner von feinen Grundfagen in die Staaten und in die Res gierungsstellen zu bringen. Debr Staatsmann als Reldbert, (wenn gleich auch im Ungluck mit Recht bewunderter Feldherr;) bildete Bilbelm III. fich auch mehr eine politische als militairische Schule; und indem in ben Seinfins, gagels u. a. fein Beift fortlebte, bauerten bie Grundfage feiner Dos litit, die Opposition gegen Frankreich, und die Unschließung an England, noch nach feinem Tode fort.

#### 5. Das Deutsche Reid.

9. Dach' ber Bestimmung ber ftreitigen Bers baleniffe burch ben Westphalischen Frieden burfte man bier zwar innere Rube erwarten, aber an Stoff ju Berhandlungen und felbst an Streit tonns te es boch in einem Staatsforper nicht fehlen, bef: fen innere Berhalenisse nicht nur an sich so unends lich verwickelt, sondern durch das Migtrauen ber Religionsparebenen, - (welches die Bildung bes Corpus Evangelicorum erzeugte) - noch schwies 1653 riger waren. Aber- folche Bandel waren schwerlich Uebel ju nennen; und indem durch fie ber bestane bige Reichstag entstand, erhielt bas Bange ba: 1663 Durch

264 II. Per. A. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

durch eine größere Festigkeit. Die Form ber alten Reichstäge hatte ihr Gutes für ihre Zeit; ben ben veränderten Hofsitten mußte sie von selbst veralten. Ein dauernder Congreß entstand also, eben weil er Bedürfniß war; man-wußte kaum wie? Aber eben beshalb bachte auch Niemand daran, wie er zwecks mäßig einzurichten sen

- ftenlebens durch die Ruckwirkung des Franzosischen Hofes; aber auch der Fürstenmacht, politisch und militairisch. Indem kudwig XIV. es meist seinem Interesse gemäß fand, die einzelnen Fürsten als Fürsten zu behandeln; fühlten sie sich als kleine Mächte. Ein Chursürst von Brandenburg warf ein bedeutendes Gewicht in die Wagschaale der alls 1692 gemeinen Politis; und die Errichtung der 9ten Chur für Hannover schien nicht viel weniger als eine Weltbegebenheit. Die einzelnen Glieder des Deuts schen Staatskörpers erhielten eine vermehrte Wiche tigseit; und durch sie das Ganze.
  - 11. So erhielt sich bieser Staat, von zwey Seiten durch machtige Eroberer bestürmt, mit wer nig geschmälerter Integrität. Die surchtbaren Türz kenkriege, die Schule des Muths für die Deutschen, bildeten die Fürstensohne zu Feldherren; und gaben zugleich

## 2. Berand. b. eing. Spift. d. w. Eur. -- 1700. 3 265.

jugleich einen Vereinigungspunkt für ben Kanser und die Stände. Auch die Kriege gegen Franks reich trugen dazu ben; denn ungeachtet des Eins gangs, den die Französische Politik im Frieden fand, flegte doch noch im Kriege im Ganzen die Unhaugigkeit an das gemeinschaftliche Vaterland.

#### 6. Deftreich und bie bflichen Lander.

- rern der Destreichischen Monarchie gemacht werden. Politische Einheit, besonders in dem Hauptlande Ungarn, sollte erzwungen werden; darin sah man die Gründung der Macht! Die Folge davon war ein saft steter revolutionairer Zustand; der; verbunden mit den surchtbaren Kriegen im Osten und Westen, der Monarchie höchst gefährlich were den konnte. Allein schwerlich konnte sie von dem; wenn auch übermächtigen, Frankreich etwas Großes zu fürchten haben, so lange noch das Reich ihr ungetheilt zur Vormauer diente.
- 13. Biel gefährlicher waren allerdings die Uns ruben in Ungarn, geweckt durch die Berfols gungen der Protestanten, jur Grundung einer erbs lichen, und wo möglich unumschränkten, Gewalt; und mit einer Grausamkeit betrieben, welche selbst Patrioten jur Insurrection trieb. Ungarn ward ein

## 266 II. Per. A.I. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfpff.

Erbreich; boch rettete die Nation im Ganzene ihre übrige Berfaffung, und mit ihr ihre Nationas lität. Ein großer Gewinn, auch ben den Fehlern der Constitution; ware nur der Sinn für nothwens dige Reformen damit nicht jugleich unterdrückt!

Große Unruhen wahrend bes 20jabrigen Waffenstillftans bes 1664 (f. oben S. 256.), geleitet felbst von dem Paslatin Besseleien († 1670); Hinrichtungen; und Schredenstribunal zu Eperies. — Die Regierung schien endlich milbere Maabregeln ergreifen zu wollen 1681; allein der gezüchtete Teles brachte es zum Turtentriege, deffen siegreiche Periode man zu der Gründung des Erbreichs unte, Oct. 1687. — Auch damit aber starben noch in Wien die weitern Plane nicht aus.

Deftreich aus biefen Unruhen zog, war die dadurch berbengeführte Vereinigung Siebenburgens mit Ungarn; seitdem der lette Fürst Michael Apa fi II. in Pension gesetzt war. Nicht bloß wichtig durch das Land selbst, sondern weil dadurch auch zugleich der gefährlichste Keim zu den Türkens kriegen erstickt ward.

Abbantung bes Fürsten Micael Apafi II. 1699 in Folge bes Carlowiber Frieden's. — Doch ward auch nachsmals durch den Aufstand des jungern Ratobi 1703 die Rube wieder gestört; und die völlige Unterwerfung tam erst 1711 zu Stande.

15. Das Türkische Reich war in biefem Beitraum zum letztenmal der Schrecken Deutschlands; auch auch in Kriegen war nachmals Ungarn eine feste Wormauer. Es kam allerdings immer mehr bahin, daß die Anarchie sein gewöhnlicher Zustand war; aber auch so hat doch die Erfahrung nachmals wies derholt gezeigt, wie schwer ein Volk zu überwältisgen ist, das Nationalstolz und Religionsfanatissmus belebt.

16. Die Veränderungen, welche die praktis sche Politik überhaupt erlitt, geben aus der Gesschichte selber hervor. Ein anderer Geisk war in ihr rege geworden. Das Religionsinteresse hörte auf, die Triebseder der allgemeinen Politik zu senn; auf die Verhältnisse der Staaten gegen einander wirkte es wenig mehr ein. Darum verlor es aber gar nicht seinen Einstuß auf die innere Politik, theils wegen der Ranke der Jesuiten, theils als Grundlage der Versassingen. Wurden die Protesstanten in Frankreich und Ungarn versolgt, so wurs den es die Catholisen in Irland nicht weniger.

17. Das Handels: und Gelbinteresse, das, durch Colbert eingeführt, an seine Stelle trat, zeigte sogleich seinen Einfluß auf die Regierungen und die Volker; in Neid, Neckeren, und offener Fehde.

### 268 II. Per. A. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfpff.

Fehde. Seitdem man vollends glaubte, das Ges heimniß der Handelsbilanz der Stagten entdeckt zu haben (der Gipfel der Thorheit!), war eine uns verstegbare Quelle des National: Haffes und Neides geoffnet.

Die Untersuchungen über die Sandelsbilang (pber den Gewinn und Berluft bep bem Austausch der Boller an baarem Gelde) entstanden in England unter Carl II. Sie flossen unmittelbar aus dem Wahn, daß das baare Geld das Rationalverwögen bestimme; und veranlasten alle jene unglicksschwangern Maastegeln, es durch Handelszwang zu leiten. Umsonst haben Theorie und Erfahrung widersprochen: verwögen sie den Glauben der Practifer zu erschüttern? — Unster den damaligen Schriftstellern besonders:

Discourles on trade, by S. Jos. CHILD, London. 1670.

18. Die Kormen ber Staatsvermals tung murben bestimmter. Seitdem es in Rrank: reich teinen Principalminifter mehr gab, bilbete fich bon felbst bie Gintheilung in gewisse Departements, an beren Spige Minister gestellt murben. barin folgten andere Staaten mehr oder weniger nach; wenn gleich in ben meiften viel baran fehlte, baß biefe Trennung ber Verwaltungszweige und bie barauf gegrundete Organisation des Ministerii nach festen Principien gemacht fen. Wie viel auf Die Wahl ber Manner ankame, fab man in Franks reich; boch blieb bie Bahl ber großen Minister felbst in biefen Zeiten viel beschränkter als bie ber großen Relbberren. 19.

19. Die Staatswirthschaft wurde in die:

sem Zeitraum weit mehr ausgebildet, als in einem der vorhergehenden. Es war nicht das bloße Besdurstieß, das darauf leitete; sie stand mit dem gans zen Geiste der neuen Politik in einem zu engen. Berhältnisse, als daß sie nicht die Ausmerksamkeit vorzugsweise auf sich hätte ziehen mussen. Hatte die Bereicherung der Nationen, die man durch Jans del, Industrie und Colonien wollte, nicht in lekter Instanz Bereicherung der Regierungen zum Zweck? Anch hier leuchtete Colbert's Benspiel voran; wenn er aber nicht mal in Frankreich wurdige Nachfols ger fand, wie war es im Auslande zu erwarten?

In welchem Berhaltnist ftand Colbert als Financier gegen Sullyt Er war so gut wie jener großer Reformator; allein er war außerdem Schöpfer. Er war dieß letztere theils durch die Berbindung, in welche er erhöbte und vervielsachte Nationalthätigkeit (wenn gleich nach den beschränkten Ausschen seines Zeitalters) mit den Finanzen sete, Auleibespiem. Die größten Schwierigseiten, die er zu besiegen hatte, lagen nicht sowohl in den größern Summen, die er schaffen mußte, als in den wiederholten Störungen durch fostspielige Ariege, während Sully ungestört fortwirken konnte. Das Gedande beyder siel aber mit ihnnen telber zusammen, weil es keine Stühen in der Bersfassung hatte.

20. Gang anders war es mit dem, gegen bas Ende diefes Zeitraums entstehenden, Brittifden Finang

## 270 II. Per. A.I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

Finanzspstem, burch Fundirung ber Zinsen ber Anleihen, ohne Verpflichtung zur Ruckzahlung des, an jeden Dritten transportablen, Capitals. Wer ahnete ben seinem Entstehen seine Wichtigkeit und seinen kunftigen Umfang? Aber es fand sogleich seine Stube in der Verfassung, durch die Garantie des Parlements; und seine allmählige Ausdehr nung in dem ein Jahrhundert hindurch wachsenden Reichthum der Nation. Es war also nicht das Wert Eines Mannes, sondern eine Frucht des ganz zen gesellschaftlichen Zustandes, wie er durch und nach der Brittischen Revolution sich formte.

Entstehung bes Junbirungs: Spftems bep Errichtung ber Bant 1694, als fie ihr Grundcapital, gegen niedrigere Binfen wie sonft, ber Regierung vorschof; eine Folge bes bamaligen Arieges. Rux unter der Bedingung des dauernben Bachstbums bes Brittischen Nationalreichthums wurde
also die Erweiterung jenes Anleihespftems möglich. Kein
Recht im Inlande oder Auslande ward dadurch verlett;
aber auch das Gute kann gemisbraucht werden.

21. In andern Staaten empfand man schon die Nothwendigkeit, zu neuen Hülfsmitteln zur Beszahlung der Schuldenlast seine Zustucht zu nehmen, indem man durch Reduction der Zinsen sinken de Fonds gründete; die jedoch aus Mangel fester Besfolgung nicht das leisteten, was sie sollten. Aber die Idee war da, und lebte fort.

Der erfte Sinting : fond ward errichtet in Holland 1655; bieß Beofpiel ward befolgt von Pabst Innocenz XI. 1685. Die Reduction war in Holland von 5 zu 4, im Rirchenstat von 4 zu 3 p. C.

Die Kriegskunst nicht nur, sondern bas ganze Kriegswesen erhielt in diesen Zeiten eine veränderte Gestalt, seitdem in Frankreich die großen Armeen auch im Frieden, zum Schlas gen wie zur-Parade eingerichtet, fortdauerten. Auch andre, größere und kleinere Machte, (unter jenen besonders Destreich wegen der Ungrischen Unruben), solgten mehr oder weniger Frankreichs Benspiel; aber England und Holland, wo man für Natios nalfrenheit sürchtete, am langsamsten; und nicht ohne stetes Sträuben des Parlements und der Staaten. Die Umformung und Vervollkommnung der Kriegskunst fast in allen ihren Theilen mußte aus dem neuen System von selbst hervorgehen.

Benn die neue Kriegelunft durch Eurenne. n. a ausgebildet ward, so waren die Urbeber und Ausbildner des neuen Militairspftems überbaupt le Tellier und sein Sohn und Nachsolger Louvois. Statt der 14000 Mann von heinrich IV. bielt Ludwig XIV. seit dem Nimweger Frieden 14000 Mann. Welche Beränderungen in dem ganzen Justande der Gesellschaft seht die blose Möglichkeit davon vorans!

Recherches fur la force de l'armée françoise depuis Henri IV. jusqu'en 1805. à Paris 1806.

## 272 IL Per. A. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

rine, — eine natürliche Folge der Ausbildung des Mercantilspstems — im gleichen Verhältniß. In dem tause weniger Jahre trat Frankreich in die Reihe der ersten Seemachte ein; und würde viels leicht die erste geworden senn, hatte nicht gerade hier die Verdindung der benden andern seit der keinem Zeitpunkt ist Franzosische Marine wieder bas geworden, was sie damals war. Aber der politische Einstuß der Seemachte, als solcher, wurde in diesem Zeitraum so vollsommen gegründet, daß er seitdem nicht wieder verschwinden konnte.

## III. Geschichte bes Colonialwesens von 1661-1700.

1. Das Colonialwesen ber Europäer erlitt in diesem Zeitraum seine Hauptveränderung durch die Theilnahme Frankreichs; zugleich ward das durch auch großentheils seine weitere Ausbildung bestimmt. Es war der Zeitraum, wo zuerst die Französische Regierung ansieng, mit Ernst an Colonien zu benken. Die der Britten wurden durch die erneuerte Navigations: Acte (S. 183.) min

in Ruckficht ihrer Schifffahrt und ihres Sandels feft an bas Mutterland getettet, (ein Benfpiel fur Andre;) und hoben fich mertlich, die der übrigen Rationen blieben fich meift, gleich.

- 2. Frankreich hat sich überhaupt in bren Arsten von Colonien versucht, Handels:, Ackerbaus und Pflanzungscolonien. Aber mit sehr verschiedes nem Erfolge! Für Handelscolonien paste der Chasrafter der Regierung zu wenig, die Alles durch Resglements zwingen wollte; für Ackerbau: Colonien nicht der National: Charafter, der lange und rus hige Anstrengung scheut. Anders war es mit den Pflanzungscolonien; wo der Pflanzer nur den Aufsseher macht, und baldiger Gewinn reichlich lohnt. Rur Colonien dieser Art sind den Franzosen gediehen.
- 3. Die Maximen der Französischen Colos nialpolitik kamen zwat in Rucksicht des Handelss zwangs mit denen andrer Volker überein, in andern waren sie liberaler. Es wurde Niemanden, auch Fremden nicht, erschwert, die Colonien zu besuschen und sich in ihnen niederzulassen. Sie standen in Frankreich nicht unter einer eigenen Behörde, sondern unter dem Marine: Minister; und in ihrem Innern war die Militair: und Civil: Administrastion zwischen dem Gouverneur und Intendanten gestheilt;

274 II. Per. A. I. Gesch. d. füdl. Eur. Staatensoft. theilt; bie ben wicheigen Sachen gemeinschaftlich handelten.

4. Indem aber Colbert bem herrschenden Beift seiner Zeit durch die Colonial: Anlagen huls bigte, that er es nicht weniger durch die Form, die er dem handel gab. Er ward privilegiren Compagnien überlaffen. Aber wie groß auch die Vorrechte waren, die man ihnen ertheilte, keine derselben ist bestanden; nur da gedieh der handel, wo man ihn frey ließ.

5. Gründung des Französischen Colonialibstems in Weftin dien. Auf mehreren der dortigen Ine seln waren zwar schon früher Französische Niederlass sungen (s. oben S. 200.), aber sie waren Pris vateigenthum. Colbert machte sie durch Kauf zum Eigenthum der Regierung. Erft seit dieser Zeit konnte also auch eine festere Administration einereten.

Die Inseln Martinique, Gnabeloupe, St. 2ncie, Grenada und die Grenadillen; die Inselchen Marie
Galande, St. Martin, St. Christoph, St. Bartbelemy,
St. Eroir und Tortne, waren ihren frübern Andanern von
Einzelnen, die letten 5 von den Maltbesern 1651, abgetauft. Colbert tauste sie 1664 von diesen für noch nicht z Million Livres für die Regierung. — Auch nach Capenne wurden 1664 von einer Gesellschaft neue Colonisten ges
schickt; aber mit gleich geringem Erfolge. RAYNAL Histoire philosophique et politique des isles Françaifes dans les Indes occidentales, Laufanne, 1784, ---Ausjage aus bem größern Berte f. oben 6.36.

6. Wichtider als biefe Befigungen jufammen follte bereinft fur Frankreich ber Theil von St. Dos mingo werben, in beffen Befit es ichon in biefem Beitraum tam. Die Veranlaffung baju, fo wie überhaupt ju ber erften Befegung ber andern Ine feln, gab die Enrannen ber Spanier, die, indem fie jeben Fremden als Feind behandelten, einen bes ftanbigen Rrieg in Westindien organisirten, und bas burch die fremden Unfiedler ju Frenbeutern und Rriegern bilbeten. Go mar ber Piraten , Stagt ber Alibuftiers entftanben, aus bem bie Frangofischen Dieberlaffungen auf ber westlichen Salfte von Gt. Domingo bervorgiengen; welche, obne ausbrücklie den Bertrag, feit bem Ryswifer Frieden, ba balb nachber ein Bourbon ben Spanischen Thron bestieg, Rranfreich verblieben. Wer abnte bamals ibre funftige Wichtigfeit!

Entftebung ber Bucaniers (Jager) und glibuftiers (Frepbeuter) feit 1630, burd Bertreibung ber Frangofen und Englander von St. Chriftoph. - Gintichtungen ibres Frepbeuterftaats auf Cortuga, und Anfiebelungen auf ber Bestlufte von St. Domingo, feit 1664 von Kranfreid anerfannt und unterftust.

The History of the Boucaniers of America (by OEXME-1111). Lond, 1742. 2 Voll. - Und darngo gur leichtern Heberficht bearbeitet in:

# 276 II. Per. A.I. Gefch. d. fudl. Eur, Staatenfuft.

von Archenhol3 Geschichte ber Flibustiers. 1803. Rur beburfen die Quellen der Erzählung ihrer Ebaten und Grausamteiten noch einer schärfern Critit, wenn sie durch die Spanier entstellt sepn sollten. S. Baxan Edwands History of St. Domingo p. 128. Not.

7. Errichtung einer privilegirten Westins
1664 bischen Compagnie. Allein bereits nach 10
Jahren mußte sie aufgehoben werden, weil sie sich
wegen des Schleichhandels nicht halten konnte.
Die Frengebung des Handels an alle Franzosen blieb jedoch auch nachher mit solchen Bes
schränkungen verbunden, daß wenig damit gewons
nen war. So lange aber auch der Verbrauch
Westindischer Erzeugnisse in Europa noch nicht so
wie nachmals ins Große gieng, konnten auch die
Colonien nur langsam gedeihen. Zucker und
Baumwolle blieben noch, vor Einführung des
Easseebaus, die Hauptproducte der Inseln.

Die 1664 von Colbert gestistete Bestindische Compagnie umfaste nicht nur alle Americanische Bestsungen von Canada dis zum Amazonen gluß, sondern auch die Küßen von Africa vom Cap Berd dis zum Cap der guten hoffnung; wegen des Regerhandels. — Ausbedung der Compagnie 1674. Theils die hoben Jolle auf die Bestindisschen Producte, theils die Bindung an wenige häfen hielzten die Colonien fortdauernd in einem krantelnden Ausstande. — Der Africanische handel blieb auch nachmals in den händen privilegirter Gesellschaften. Errichtung der Senegal won Cap Blanco dis zum Cap der guten hoffnung; wiewohl 1685 bep der Errichtung der Gnineas Compas

### 3. Gefch. b. Colonialwefens 1661-1700: 277

Compagnie, privilegirt auf den Sandel von Siere Leona bis jum Cap, fie mit diefer theilen mußte.

- J. B. LABAT nouveau voyage aux isles d'Amérique. Paris. 1692. 8 Voll. Für die Renntniß des damatigen Justan: des des Franzossschen Westindiens das hanptwert.
- 8. Canada, burch Acadien vergrößert, ges bort zwar in die Elasse der Ackerbaus Colonien; als lein die Cultur des Bodens, nur auf Untercanada damals beschränkt, machte dennoch sortbauernd nur geringe Fortschritte; da der Pelzhandel und die Fischerenen von Terresneuve noch immer als die Hauptsache angesehen wurden (s. oben S. 151.). Die, nach der Erforschung des Missispi, in Louisiana versuchte Niederlassung mistang ganzlich.

Nach langem Gezank mit den Englandern aber Acabien blieb Frankreich endlich seit 1661 im rubigen Besis.

— Auf Terreneuve Anlage von Plaifance; aber auch seitdem fortdauernde Streitigkeiten über die Sischereven mit England. — Beschiffung des Misselphyl von la Salle 1680 und missungener Versuch zu einer Niederlassung.

Description de la Louisiane par Hennequin. Paris. 1683. Der Berfasser war Missionair.

9. Die Theilnahme an dem Oftindischen Sandel mußte fur Frankreich mit noch größeren Schwierigkeiten verbunden seyn, da machtigere Rivvalen sie erschwerten, und man noch gar keine Ries berlaffungen hatte. Gleichwohl ward von Colbert

**6** 3

278 II. Per. A. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenipft.

eine Oftindische Sandelscompagnie priviles girt; fie blieb aber in einem fo krankelnden Bus ftande, daß fie am Ende dieses Zeitraums schon ihrer Auflösung nabe war.

Errichtung ber grangbfifden Offinbifden Compagnie 1664 mit ausschließenbem Sandel auf 15 Jahre, Cigenthum ibrer Eroberungen (alfo auf Rrieg privilegirt!), und einem gond von 15 Millionen. Erfter Berfuch 3m Mieberlassungen auf Mabagascar. Eine Saubeleco-Lonie ba, wo weder etwas ju faufen noch ju vertaufen wat! - Comtoir in Surate auf Malabar 1675, -Aber 1679 Aulage von Bonbiderp auf Coromandel; feitdem bem Sauptort. Allein theils die Kriege in Europa, welche auch in Indien bie Eroberungefncht wedten, theils bie Maafregeln ber Regierung, jumal feit Colberts Lobe, brachten fie io bernnter, bas fie ibr Monopol nicht behaupten tounte. Bie tonnte es auch anders fepu? Das Mercantilfpftem gerieth mit fic felbit in Streit. Um bie inlandifcen Sabriten gu erhalten, verbot man ihr bie Ginfubr Indifder gabricate. Barum war fie benn gestiftet?

tonien war sicherer, weil er wentger von ber Regies rung als von ber Nation abhieng. Die fortdaus ernbe politische religiose Gahrung unter Carl II. und Jacob II. war ihnen gunftig; wie stieg auch übers haupt nicht schon bamals Hanbel und Reichthum? Die friedlichen Berhältniffe, und selbst Berträge, mit Spanien begünstigten die Besishungen in America; und Westinden sieng besonders an, durch die fortschreitende Cultur von Jamaica, für die Britten

Britten wichtiger ju werben. Die frenere Berfase fung biefer Colonien, unter einem Gouverneur und feinem Rath, bem aber eine Berfammlung aus ben Deputirten ber Rirchspiele jur Seite fteht, beforderte unftreitig ihre Fortschrittel. Der Sandel babin mar fren; nur ber Degerhanbel blieb noch in ben Banben einer privilegirten Befellichaft.

Bertrag mit Spanien 1670; ausbrüdliche Anertemung ber Brittischen Souverainitat über seine bortigon Beffpungen; und Grundung eines benernben Triebenstuftanbes. -Errichtung bet 4ten Africanifden Compagnie (bie frubeten maren in Grunde gegangen) 1674; aber auch biefe tounte bas Monopol nicht lange bebaupten. Anlage von Forts am Gambia (St. James) und Gierra Leona.

II. Weit mehr als die Westindischen gebieben in Diefem Beitraum Die Mordamericanifden Befigungen ber Britten. Auf fie wirkten befonbers bie Zeitumftande vortheilhaft jurud; nicht nur burch Die vernehrten Ginmanberungen; fondern auch burch Die wlitischen Beranderungen im Mutterlande. Die enten Sinderniffe ber Colonisation maren burch Die Bebarrlichteit ber Unbauer großentheils beffegt; England gelangte jum alleinigen Befit bes gangen Ruffenlandes, von Canada bis Georgien ? Reu-Por, Men : Jerfen, Penfilvanien und Carolina bilbiten fich zu eigenen Provinzen; andere, wie Connecticut und Rhobeisland, erhielten wichtige Frege beiten und verbeffette Berfaffungen.

278 II. Per. A.I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

eine Oftindische Sandelscompagnie priviles girt; fie blieb aber in einem fo frankelnden Bus ftande, daß fie am Ende diefes Zeitraums schon ihrer Auflösung nabe war.

Errichtung ber grangbfifden Offinbifden Compagnie 1664 mit ausschließendem Sandel auf 15 Jahre, Cigenthum ihrer Eroberungen (alfo auf Rrieg privilegirt!), und einem gond von 15 Millionen. Erfter Berfuch gu Riebertaffungen auf Dabagafcar. Gine Sanbeleco= Ionie ba, wo weber etwas an faufen noch an vertaufen wat! - Comtoit in Gurate auf Malabar 1675, -Aber 1679 Aulage von Bonbiderp auf Coromandel; feitbem bem Sauptort. Allein theils bie Rriege in Europa, welche auch in Indien bie Eroberungsfnot' wedten, theils bie Maagregeln der Regierung, jumal feit Colberts Lobe, brachten fie jo bernnter, daß fie ibr Monopol nicht behaupten tounte. Bie tonnte es and anders fepu? Das Mercantilfpftem gerieth mit fich felbit in Streit. Um bie inlandischen Sabriten gu erbalten, verhot man ihr die Ginfuhr Indischer Fabricate. Warum war fie benn gestiftet?

tonien war sicherer, weil er wentger von ber Regies rung als von der Nation abhieng. Die forthaus ernde politischereligidse Gahrung unter Carl II. und Jacob II. war ihnen gunstig; wie stieg auch übers haupt nicht schon damals Handel und Reichthum? Die friedlichen Berhältnisse, und selbst Berträge, mit Spanien begünstigten die Besthungen in Umerrica; und Westinden sieng besonders an, durch die fortschreitende Cultur von Jamaica, für die Britten

Britten wichtiger ju werben. Die frenere Berfasfung diefer Colonien, unter einem Gouverneur und feinem Rath, bem aber eine Berfammlung aus den Deputirten ber Kirchspiele jur Geite fteht, beforderte unftreitig ihre Fortschrittel. Der Sandel babin mar fren; nur ber Regerbanbel blieb noch in ben Banben einer privilegirten Befellichaft.

Bertrag mit Sponien 1670; ausbrudliche Anertemnung ber Brittifchen Souverainitat aber feine bortigen Beffbungen : und Grundung eines banernben Ariebenstuftanbes. -Errichtung ber 4ten Africanifden Compagnie (bie frubeten maren ju Grunde gegangen) 1674; aber auch biefe tounte bas Monopol nicht lange behanpten. Unlage von Forts am Gambia (St. 3ames) und Sierra Leona.

. 11. Weit mehr als die Westindischen gebieben in Diefem Beitraum Die Mordamericanifchen Befigungen ber Britten. Muf fie wirften befonbers Die Zeitunftande vortheilhaft jurud! nicht nur burch Die vernehrten Ginwanderungen; fondern auch burch Die wlitischen Beranderungen im Mutterlande. Die enten Sinderniffe ber Colonifation maren burch Die Bebarrlichteit ber Unbauer großentheile beffegt; England gelangte zum alleinigen Befit bes gangen Riffenlandes, von Canada bis Georgien ? Reus Dorf, Meu: Jersen, Penfilvanien und Carolina bilbiten fich ju eigenen Probingen; andere, wie Conneedeut und Rhobeisland, erhielten wichtige Frene beitin und verbefferte Berfaffungen.

#### 280 II. Per. A. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfoft.

Die politischen Beranderungen in den nordlichen Provingen murben befonders burch bie Berdrangung ber Sols lander aus ben Delamar : Gegenden (Reubelgien, Reunies derland) 1664 berbengeführt; ale im Frieden von Breda (f. oben 6. 236.) diefe Befipungen England blieben, Das durch Entstehung ber Provinzen Delawar (nachmals 1682 - 1704 mit Penfilvanien vereinigt;) Reuport und Menjersep 1665; und Neuhampshire, das seit 1692 pon Maffacufet getrennt murbe. - Entftebung ber Carolinas 1663; indem Carl II. das Land von 31-360 R. B. 8 Lords als Eigenthum gab. Go gefrennt von Wirginien (f. oben 6.151.) ward es ein eigner Staat (erft 1729 in Nord: und Gub: Carolina getheilt;), dem Lode eine Conflitution gab, - (bas folechtefte feiner Berte!). - Grandung ber Colonien in Penfilvanien burd ben Quafer Bilb. Benn, Cobn bes Abmirals; 1682. Er ethielt bas gand am Delawar gwifchen 40-420 . D. B. vom Sonig fur eine Schuldforderung, als Eigen: thumer und erblicher Stattbalter. Abfindung mit den Indianern. Ginführung volliger Religionsfrepheit (wofür in Europa tein Plat mar;), Anlage von Philabetphia and Germantown. Gine große Ibee mard burd Benn in einem fernen Bintel ber Erbe guerft realifirt; nub bas Bepfpiel ift nicht fructios geblieben!

- C.D. Weeling Erdeschreibung und Geschichte von Nothe Ames rica Kh. 1-6. 1793-1803. Das elassische Wert unseht dies ber die 10 nordlichen Provinzen. Für die innere Geschichte sind die Collections of Laws and Statutes von mehreren derselben, wie von N. York, Massachtet, Narps land, Virginien, R. Carolina, hauptquesen.
- 12. Rordlich von ben Colonien blieb nicht nur die Fischeren ben New:Foundland (Erree neuve) sehr wichtig; sondern England eignete fich auch

## 3. Gefch. d. Colonialwesens 1661-1700. 281

auch alle tander um die Hudsonsbay, und mit ihr nen den Pelzhandel zu, der durch eine privilegirte Compagnie seitdem getrieben ist; ohne je febr eine träglich zu werden.

Errichtung ber Subfonebay: Compagnie 1669 mit einem gemeinschaftlichen Fond. — Geographische Entbet- tungen; aber auch flete Streitigfeiten mit den Frangofen in Canada.

13. Der Oftindische Handel ber Britten blieb in den Handen der privilegirten Compagnie; die indeß mehrere Veranderungen erlitt; und zur lest eine zwente Compagnie neben sich mußte ents stehen sehen. Ihre Besthungen erweiterten sich in etwas; aber nicht immer in gleichem Maaße ihr Handel; die Hollander blieben zu mächtige Rivalen. Sine wesentliche Veränderung des Indischen Handels ward aber durch den großen Singang herbenges sührt, den seit 1670 die Indischen Musselline und auch Seidenzeuge in England fanden. Das daburch erregte Geschren trug jedoch nicht wenig dazu ben, den Haß gegen die Gesellschaft zu verzmehren.

Ernenerung des Freydriefs der Oftindichen Compagniedurch Carl II. 1661 mit erweiterten politischen Privilesgien, zur Anlage von Forts. — Erwerdung von Bombay durch die Heprath des Königs 1661; baid nachber 1669 von der Krone der Compagnie überlassen. — Roch der Bertreibung and Bantam, Anlagen auf Benevolen 1683, für den Pfesserhaudel. Comtoirs in Hugly und

#### 282 II. Per. A. L. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfoff.

Calcutta; und erfte Anlage von Kort Billiam 1696.

— Großes Geschrey gegen die Compagnie seit der Einsuberung der Baumwoll: und Seidenwaaren, theils von Fasbritanten, tdeils von der Levantegesellschaft. Auch dier ward das Mercantilsphem irre an sich selbst. Aber die Gesellschaft gab auch selber den Stoff zu Alagen durch ihre Erpressungen in Indien, die sie schon in einen Arieg mit dem Groß: Mogul Anrewy Jed verwickelten. — Alagen gegen sie im Parlament seit 1692. Doch erkanfte sie Ernenerung ihred Freydriefs 1693 7. Oct. Aber dennoch dildete sich eine zweute Compagnie, welche 1698 durch die der Regierung gemachten Borschüsse von 2 Millionen Pf. St. ihre Privilegien erhielt; 5. Sept. Erst in dem solgenden Zeitraum 1702 kam die beabschigte Bereinigung bepber Compagnien zu Stande. (S. unten).

F. Russell Collection of Statutes, concerning the Incorporation, trade, and commerce of the Baft India Company, with the Statutes of piracy; Lifts of duties etc. and an abridgment of the Company's Charters. Lond, 1786 fol. Diese unentbebrliche Sammlung enthält alle bie Compagnie betreffenden Acten von 1660 die 1786 vollständig; so wie auch die sämmtlichen Chartres im Ausguge. Ihre Brauchbarfeit wird noch durch einen vortreffischen Inder erhöht.

im Besit bes Indischen Sandels; und ihre Compasses pagnie erhielt die Erneuerung ihres Privilegiums; ungeachtet de Wit sich über die gewöhnlichen Anssichten seines Zeitalters erhob. Sie war jest im ausschließenden Besitse der Gewürzinseln. Die ford dauernden Feindseligkeiten mit den Portugiesen gaben ihr zwar auch Gelegenheit, sich auf den bens ben

## 3. Gesth: b. Colonialwesens 1661-1700. 283

den Ruften der Halbinfel von Malabar und Coros mandel durch die Einnahme von Cochin und Nesgapatam festzuseigen (s. oben S. 193.); aber ihr Reich blieb doch auf den Inseln; und ihr Haupthandel Gewürzs und Specerenhandel; wesentlich verschieden von dem der Britten und Franzosen, der sich immer mehr auf Fabricate und rohe Stoffe warf.

Bergleich mit Portugal 1669, wodurch jeder Theil in bepben Indien behielt, was er hatte. — Auch in den Geswirzinseln erweiterte die Compagnie ihr Gebiet, durch den Sjädrigen Arieg und die Zestsehung auf Celebes 1669; und die Unterwerfung von Bantam 1683. Gegen die Bersuche der Französischen Compagnie auf Ceplon, im Ariege von 1672, behanptete sich die Hollandische mit entsschiedenem Glac.

15. Auch in Westinden erweiterte fich bas Gebiet ber Hollander burch ben Besit von Surie nam. Es gehorte Zeit und Hollandische Beharre lichkeit baju, um aus diesem ungesunden Lande eine ber blübendsten Colonien zu schaffen.

Die Colonie von Surinam ward zuerst durch Portugiesen, besonders Juden, die der Inquisition entstohen, seit
1642, gestistet. Bald ließen auch Englander dort sich nieber; allein 1667 eroberten es die Hollander, und behielten
es in dem Frieden von Breda. — Wertauf an die Bestindische Compagnie 1679, und Anlage von Paramaribo.
Auch die Plantagen von Essequebo und Berdice blieben den Hollandern.

# 284 II. Per. A.I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfpff.

ger durch die Berbindungen des Mutterlandes mit den Seemachten, erlitten weder in ihrem Umfange noch in ihrer Einrichtung wichtige Beränderungen. Wenn auch die Missionen der Jesuiten an den Ufern des Paraguan und des Maragnan immer weiter vordrangen, wer ersuhr etwas davon in Eusropa? Der innere Versall des Mutterlandes scheint wenig auf sie zurückgewirft zu haben; was lag ihr nen daran, wer die Fabricate versertigt hatte, die ihnen zugesührt wurden? Sie bildeten eine Welt schen sie scheint werden scheine Seit die Selt; und vor Ersoberungen schüfte sie ihre ungeheuere Masse. Nur die Seestädte litten oft hart durch die Ueberfälle der Flibustiers.

Die Missionen ber Jesuiten am Paraguap begannen 1609; und hatten in dem gegenwärtigen Beitraum schon bedeutende Fortschritte gemacht.

17. Portugal hatte seit seiner erneuerten Selbstständigkeit aus seiner Oftindischen Herrschaft nur einige Trümmer gerettet (s. oben S. 200.); glücklicher war es in Brasilien. Der Tractat mit Holland gleich zu Anfang dieses Zeitraums sicherte ihm dessen ruhigen Beste. Was hatte Brassstien werden können, hatte die Regierung gewollt! Aber die Beförderung des Schleichhandels durch 1681 die Anlage von St. Sagramento hielt man wichtis

wichtiger als die der Colonisation! Dennoch ges wann auch Diefe; und mahrscheinlich jum Gluck für fie murbe ber Reichthum an Golb erft am Enbe biefes Zeitraums entdeckt. In bas Innete'. brangen auch bier langft dem Maragnon die Dife fionen ber Jesuiten u. a. vor; bis fie enblich mit benen ber Spanier jufammenftiegen.

Durch die hollander war zwischen 1630-1640 fast bas gange Ruftenland erobert worden; in beffen Beffe fie auch burch ben Baffenftillftand am 23. Jun. 1641 blieben. Aber mabrend bes Friedens der Mutterlander lebte bod bier 1645 ber Arieg wieder auf; Sowache und Berbrans gung ber Sollander burd Juan'de Biera 1654. Der Definitiv: Bergleich mit hoffand 1669 erhielt ben Portugiefen ibr zweptes Baterland, - Entbedung bes großen Goldreichthums, juerft in Minas Geraes 1696. Und boch wollte nicht einmal ber Bergbau gebeiben!

18. Selbst einer ber Rorbischen Staaten. Danemart, war in die Reibe ber Coloniglftage ten getreten; und fuchte burch ben Befig von Tranquebar fich einen Untheil an bem Offindis fchen Banbel ju erhalten; wie gering berfetbe auch fenn mochte.

Bereits 1618 unter Christian IV. Stiftung einer Das nifo : Offinbifden Compagnie; erfte Berinde jum Sandel. und Erwerbung von Tranquebar vom Rajab von Lans jore; boch borte 1634 die Gefellicaft auf. Aber 1670 Stiftung einer zwepten Compagnie, Die, wenn gleid in einem fomachen Buftande; bis 1729 forthauerte. .

## 286 II. Per. A.II. Gefch. d. nordi. Eur. Staatenfuft.

paer in benden Indien, indem es fich mehr verstetete, auch immer mehr geographisch versichtungen. Schon in diesem Zeitraum erstreckten sich die Rriege der Europäer nach ihren Colonien; allein die Zeiten sollten kommen, wo auch die Streitigkeiten in den Colonien Ariege in Europaerregten!

Erfter Zeitraum,

# Zwenter Theil

Geschichte bes nordlichen Europäischen Staatenspftems in biefem Zeitranm.

I. J. Schmanß Einleitung zu ber Staatswissenschaft ic, 11. Eb. G. oben G. 201.

<sup>1.</sup> So wie die politischen Berhalmisse des sudlischen Staatenspftems, durch die Friedensschlusse von Munster, Nachen, Nimwegen und Ryswif beses stigt, auf diesen rubten, so die des Nordens durch die Frieden von Oliva, Roschild, Copenhagen und Cardis

Cardis (f. oben G. 216.). In den wechselseitis gen Verhältnissen Der Staaten schien daher wenig Stoff zu Streitigkeiten übrig zu senn; in so fern nicht etwa fremder Einfluß, oder auch Türskenkriege, denen keine Politik vorbauen konnte, die Rube störten.

2. Aber in ben inneren Verhaltnissen der einzelnen Staaten lag leider! des Gabrungsstoffs so viel, daß Erhaltung des Friedens im Norden kaum jemals zu hoffen senn konnte. Seitdem Posten ein Wahlreich war; und felbst Unanimität der Stimmen auf den Reichstagen erfordert ward; — 1652 wie ließ sich eine ruhige Wahl erwarten, wo den Fremden die Einmischung so leicht war? Wie vollends die auswärtige Politik sogar so weit gieng, selbst ben Lebzeiten der Könige Nachfolger bestimmen lassen zu wollen, ward dadurch eine Gährung im Innern erzeugt, die in einem solchen Staat jeden Tag selbst Värgerkriege herbenführen konnte.

Eine Polnische Königswahl war von jest an eine dopppelte Ebron-Berfteigerung; theils öffentlich jum Besten bes Staats, theils im Gebeim jum Besten ber Stimmgeber. Doch erhielt sich polnische Macht, so lange die robe Sarmatentraft noch nicht durch fremde Sitten geschwächt; und ihre Kriegsfunst nicht durch die der Nach baren übertroffen ward. Im Belde wie im Rath waren Römercharaftere keine Seltenbeit; aber misverstandener Nationalstolz ließ nie tichtige politische Einsicht auftommen.

## 288 II. Per. A. U. Befch. d. norbl. Eur. Staatenfpft.

Poblens Staatsveränderungen und lette Berfassung von gr. Job. Jekel. Wicn. 1803. 3 Th. Sehr schabbar für die Knude des Innern dieses Staats.

- 3. Schweben, im Besis ber wichtigen Nes benlander fast rund um die Oftsee, glanzte noch als die erste Macht des Norden. Aber diese Res benlander, die Veranlassung zu der Theilnahme an den Kriegen des Often und Westen, waren em sehr zweiselhaftes Glack; und in dem Innern schien während der Minderjährigkeit Carl's XI. fast ein Justand gegrändet werden zu sollen, nicht viel besser als in Polen; hätte nicht der König noch zur 1680 rechten Zeit seine Rechte und seine Einkunfte vinz dieirt. So wurde aber die königliche Macht so gut wie unumschränkt; und die Zeiten sollten komen, wo Schweden auch dieß zu bedauern hatte.
  - 4. Preußen, jest souverainer Staat, blieb doch Rebenland von Brandenburg, weil hier die Residenz blieb. Wie viel mochte anders geworz den senn, ware sie nach Königsberg verlegt? So blieb die Theilnahme an den Staatshandeln des westlichen Europas viel größer, als an denen des nördlichen, außer in so sern diese durch jene hers bengeführt wurde.

Soon unter Churfurft Friedrich Bilbelm entfand Preußische Selbstfidndigleit in der auswärtigen Politit, so weit fie mit den Pflichten des Reichestandes vereinbarlich

vat;

war; fo wie in dem Innern durch willfahrliche Abgaben der Folge der Kriege — die Antofratie gegründet ward. Aber die großen Inflitute, die den Prenßischen Staatscharafter bildeten, waren doch erft späteren Ursprungs.

Ingelegenheiren blieb anfangs wenig entscheibend; weil es erst einer neuen Schöpfung im Innern bes durfte, ehe es nach außen wirten konnte; und die Bamilienverhaltmiffe des herrschenden Sauses dieß noch erschwerten. Aber die Einnahme Uzow's und die Festsehung in der Ukraine zeigten doch schon, was in der Jukunft zu erwarten stand.

Unter der Regierung sowohl von Ezar Alexis († 1676) als seinem Sohn Fe o dor († 1682) beschränkte sich der politische Einsuß Ruslands nur auf die Theilnahme an den Händeln der Nachbaten. Doch wurden durch Gestandtschaften einige Berbindungen anch mit den entsserntern Reichen, wie mit Frankreich 1687, angeknüpst; mit England bestanden sie durch Handel. — Das Stresben von Sophie, im Namen ihres unsähligen Bruders Iwan, durch den Ausstand der Strelzi 1682 die Herrschaft an sich zu reisen, erzeugte den Zwist mit ihrem Halbbruder Beter, der, 1689 mit ihrem Sturz endigend, Beter zum Herrscher Ruslands machte, da Iwan († 1696) nur der leere Titel blieb.

6. Danemark, seir ber Einführung ber Autos eratie fester in sich selber gegründer, litt doch an einem innern Uebel, das viel ausgebreitetere Folgen hatte, als davon zu befürchten schienen. Der Zwift, der zwischen ben bepden Linien des regierens

## 288 II. Per. A.II. Gefch. d. norbl. Gur. Staateninft.

::

Doblens Staatsveranderungen und lette Berfaffung von gr. Job. Jefel. Wien. 1803. 3 Th. Gehr ichabar fur die Runbe bes Innern Diefes Staats.

- 3. Schweben, im Befig ber wichtigen Des benlander fast rund um Die Offfee, glangte noch als die erfte Macht bes Morben. Aber biefe Res benlander, die Beranlaffung ju der Theilnahme an ben Rriegen bes Often und Weften, maren ein febr zweifelhaftes Glack; und in bem Innern fcbien mabrend ber Minderjahrigfeit Carl's XI. fast ein Buftand gegrundet werden ju follen, nicht viel bef: fer als in Polen; batte nicht ber Ronig noch zur 1680 rechten Beit feine Rechte und feine Gintunfte vin: Dicirt. Go murbe aber bie fonigliche Macht fo gut wie unumschrankt; und die Zeiten follten tome men, wo Schweden auch dieß zu bedauern batte.
  - 4. Preufen, jest fouverainer Staat, blieb boch Rebenland von Brandenburg, weil bier Die Refiben; blieb. Wie viel mochte anders gewors ben fenn, mare fie nach Ronigeberg verlegt? Go blieb die Theilnahme an ben Staatshandeln bes' westlichen Europas viel größer, als an benen bes nordlichen, außer in so fern diese burch jene bers bengeführt murbe.

Soon unter Churfurft Friedrich Bilbelm entftand Dreußifche Gelbftftandigteit in ber auswartigen Politit, fo weit fle mit ben Pflichten bes Reichsftanbes vereinbarlich

war; fo wie in dem Junern durch willtabrliche Abgaben der Folge der Kriege — die Autofratie gegründet ward. Aber die großen Infitute, die den Preußischen Staatscharafter bildeten, waren doch erft späteren Ursprungs.

Jugelegenheiten blieb anfangs wenig entscheibend; weil es erst einer neuen Schöpfung im Innern bes durfte, ehe es nach außen wirten konnte; und die Bamilienverhaltniffe des herrschenden Saufes dieß noch erschwerten. Aber die Einnahme Uzow's und die Festsehung in der Ukraine zeigten doch schon, was in der Jukunft zu erwarten stand.

Unter der Regierung sowohl von Ezar Alexis († 1676) als seinem Sohn Fe o dor († 1682) beschränkte sich der politische Einstuß Rußlands nur auf die Theilnahme an den Händeln der Nachdaten. Doch wurden durch Gestandtschaften einige Berbindungen anch mit den entsferntern Reichen, wie mit Frankreich 1687, angeknüpst; mit England bestanden sie durch Handel. — Das Stresben von Sophie, im Namen ihres unsähligen Bruders Iwan, durch den Ausstand der Strelzi 1682 die Herrschaft an sich zu reisen, erzeugte den Zwist mit ihrem Halbbruder Beter, der, 1689 mit ihrem Sturz endigend, Beter zum Herrscher Rußlands machte, da Iwan († 1696) nur der leere Titel blieb.

6. Danemark, feit ber Einführung ber Antoeratie fester in sich felber gegründer, litt boch an
einem innern Uebel, bas viel ausgebreitetere Folgen hatte, als davon zu befürchten schienen. Der Zwift, der zwischen ben bevoen Linien des regierens

## 290 II. Per. A.II. Gefch. b. nbrbl. Eur. Staatenfpft.

ben Saufes, ber königlichen und ber herzoglichen von Solftein: Gottorp, herrschte, griff forts bauernd in die Berhaltniffe bes ganzen Rordens ein; und trug zulest wesentlich zu dem Ausbruch bes großen Kriegsseuers ben, das den Norden in dem solgenden Zeitraum in Flammen sehte.

Abftammung bes Saufes Solftein : Botterp von Abolph, fangern Gobn Ronig Friedrich's I., und Erbtheilung von 1544, wodurd bie Bergoglich : Gottorvifde Linie bie Balfte von Soleswig und Solftein, jenes als Leben von Danemart, biefes als Leben bes Dentiden Reichs, erhielt. Urface bes 3mifts', (feit 1654), verlangte Aufbebung bes Lebensnerus von Schleswig, erlangt von Bergog Friedrich II. im Roftilder Frieden (f. oben 6.215.), burch feis nen Schwiegersobn Carl Gustav; und beftatigt im Covenhagener Frieden 1660. Aber durch hinterlift erzwungene Biederherftellung bes Lehnsnerus vom Sonig Chriftian V. burd ben Rendsburger Bertrag 10. Jul. 1675; unb nach ber Alucht und Protestation bes Bergogs, Begnabme Soleswigs. Bieberberftellung burd grangofifde Bermittelnug im Frieden ju Fontainebleau 1679. Jeboch ben perenbertem Berbaltnis mit Franfreich Biebermegnabme Soleswigs 1684, bis nach vielem Streit, unter Bermittelung des Kapfers, Brandenburgs und Sachfens, durch ben Altonaer Bergleich 20. Juni 1689 ber Bergog reffi= tuirt warb. Aber welcher Groll erftirbt fowerer als Samiliengroll? Engere Berbindung mit Schweden, burd bie Heirath des jungen Herzogs Friedrich's IV. mit Bedwig Sophie, altern Schwester Carl's XII., feit 1698; und Folgen bavon (f. unten).

7. Ben biefem Zustande der nordischen Stawten gab es kaum irgend ein Interesse, das einen gemein-

gemeinschaftlichen Centralpunct der Politik gebildet hatte; ware dieß nicht in einem gewissen Grade durch die Cosadenunruhen geweckt. Diese Streitigkeiten waren theils an sich von Wichtigkeit, da sie über die Herrschaft der Ukraine und ihrer streitbaren Bewohner entschieden; theils sehr umfasssend, da die tage dieses tandes die Theilnahme als ler Grenznachbaren, der Aussen, Polen, der umster Turtischem Schuß stehenden Tartaren und der Turken selber, fast unvermeidlich machte. — Fortsgang des durch sie veranlaßten Kriegs zwischen Polen und Rusland (s. oben S. 214.). Der Krieg, meist unglücklich von Polen gesührt, endigte durch den Wassenstillstand zu Andrussow, durch den die Cosaden zwischen Russen und Volen gesheilt blieben.

Die Cofaden, entfanden aus ber Mifchnug frever Ruffen, Volen und Lartaren, in Podolien und Bolopnien (Ufraine), an berben Geiten bes Dniepers, waren feit bem 15ren Jahrhundert Polnifde Songverwandte. Stephan Bathori macht fie 1576 burd eine militairifde Dr. ganifation gur trefflichen Bormaner gegen Eurfen und Tartaren. Aber ber Drud Polnifcher Magnaten, verfidrtt burd Religionshaß, brachte fle jum Aufftanbe unter ibrem Betman Chmelnigti, feit 1648, ber, wenn gleich gestillt, boch 1651 erneuert, fle gur Unterwerfung une ter Rufland bewog 6. Jun. 1654. Daburd Berfiechtung Poblens in den Arieg mit Anfland, während auch ber Arieg mit Soweden (S. 214.) noch fortbauerte; und auch bald Gefahr eines Tartentriegs, ba ein Theil ber Cofacten fic ber Pforte unterwarf. Go fas fic Bolen gum Stillftanbe gu Andruffom genothigt auf 19 Jahre, 30. Ban.

## 292 11. Per. A. II. Befch. b. nordl. Eur. Staatenfoff.

Jan. 1667; (feitbem wieberholt erneuert; und endlich bes ftdtigt auf immer im Frieden ju Doffan 1686;), woburch I. Die Cofacten an ber Dft : und Beffeite bes Onies pers amifchen Rufland und Polen getheilt blieben. '2. Rufland im Befig von Smolenst, und den Landern an der Oftfeite bes Oniepers, Severien und Tfernitom blieb. -Co ranbten diefe Rriege Bolen feine beften Eroberungen: aber fie waren auch bie Soule, wo fich Selben und Relbberren wie Johann Sobiefty und feines gleichen bildeten.

von Muller von dem Utfprunge ber Evfaden; in Samme lung Auffischer Gefdichten B. IV.

2. Wahrend Diefer Begebenheiten bauerte in Polen eine ftete Gabrung fort, vorzüglich burch Das Streben Franfreichs, einen Frangofischen Pring gen jum Machfolger Johann Cafimir's bestimmen gu laffen, unterhalten. 21s aber Diefer Ronig, ber Regierung mube, endlich abdankte, miglangen ben ber neuen Wahl die Versuche ber Kremben: und sin Inlander Michael Wisnowiecki, ber es feboch felber empfand, wie wenig er fur einen fols den Thron pagte, erhielt ibn. Gin ungludlicher Thetenfrieg, burch die Cofactenbandel entumbet und burch einen schimpflichen Frieden geendigt, forte wieber die Rube von Polen und dem Rorben; als Michael jur rechten Beit, um nicht abgefest ju werben, Polen die Bobltbat erzeigte, ju fterben.

Johann Cafimir, burch feine Gemablin Louise Marie aus bem Saufe Revers, im Frangofifden Intereffe, mollte dem Saufe Condé jum Polnischen Thron verhelfen, seit 1660.

3660. Dabet innere Unruben unter Lubomireti, bie bis jum Burgerfriege führten 1665. , Rach dem Tobe ber Ronigin 1667 Abbantung bes Königs 17. Sept. 1668. Geds Frembe bewarben fic um den Thron, aber einem Plaften bestimmt, mußte Dicael ihn besteigen. Reuet Aufftand der Cofaden unter Dorofcensto, ber fic an Die Enten anschlieft 1672. Daber Bormand ber Turlen jum Rriege, bochft ungludlich von ben Polen, wenn, gleich in Berbinbung mit den Ruffen, geführt. Berluft von Raminiet, und Ginbringen ber Tarten in bas Berg von' Polen, begunftigt burd die innern Unruhen; bis Michoel in bem Frieden vom 18. Oct. 1672 fich jur Freplaffung ber Cofaden, und einem Eribut, verftand. Ginen folden Frieden zu ertragen vermochte bie Nation aber nicht; baber 1673 Erneuerung bes Rriegs; Gieg bep Chogim unter 304. Sobiesty 11. Rov. und Tod des Königs 10. Rov.

9. Die Wahl von Johann Cobiesty 1674 Schien nicht bloß fur Polen, fondern fur ben gans Rai gen Rorden wichtig werden ju muffen. Aber fruh gestählt jum Rrieger und Felbberrn, reifte er boch nie jum Berricher. Er vertilgte ben Schimpf bes legten Friedens; aber burchgreifende innere Berbefe ferungen lagen nicht in bem Besichtefreife eines Dols nischen Magnaten; und wie groß auch bie Theil nahme Polens an ben Sandeln bes Rordens wurs De, so war boch alles nur vorübergebend, weil es blos perfonlich mar.

Beendigung bes Tartentriegs burch ben Separatfrieben Den Buramno 16. Det. 1676, moburch 1. ber Eribut auf. gehoben wird; 2. Raminiel und ein Drittel ber Ufraine ben Eurten bleibt. Aber auch biefen Theil entriffen ibnen

#### 294 Il. Per. A.II. Sefch. b. norbl. Cur. Staatenfpff.

die Auffen, die den Rrieg fortfeten, und behielten ibn in dem Waffenftillftande ju Rabgin 1680.

Histoire de Jean Sobiesky, roi de Pologne, par Mr. l'Abbé Corun, à Warsowie, 1771. 5T. 60 treu wie eine sehr geiftvolle Erzählung es sepn kann.

panbel Polen und Rußland beschäftigten, hatte sich Schweben und Rußland beschäftigten, hatte sich Schweben durch Frankreich zu der Theilnahme an dem Hollandisch: Deutschen Kriege, und zu eis 1675 ner Diversion gegen Brandenburg bewegen lassen; und ward dadurch zugleich in den Krieg mit Das nemark und dem Deutschen Reiche verwickelt. Es verlor nicht nur seine Nebenlander, sondern auch, 38. was nicht weniger werth war, bep Fehrbelin seinen kriegerischen Ruhm. Jene verschaffte ihm zwar Frankreich durch die Friedensschlusse zu St. 243.); zu der Wiederherstellung von diesem bedurfte es aber erst eines Kriegers, ber, wie Carl XII., Sole dat war.

Die auswartige Politik von Soweben warb fortbanernd meift burd Subfibien bestimmt, Die es balb von Spanien, balb von Frankreich gog. Konnte eine Regierung eine feste Politik haben, die ihren Benstand bem Meistbiestenden verlaufte?

11. Berbundung Polens, und bald auch Ruße lands, mit Deftreich ben bem nen ausgebrochenen Turtentriege. Der Entfag von Wien (f. oben 6. 257.) war frentich der glorreichste Tag in Sos biesty's Leben; aber seitdem schien das Glück ihn weniger zu begünstigen, und die Theilnahme Rußs lands mußte durch die Verwandlung des Wassens stillstandes von Andrussow in einen ewigen Frieden erkauft werden. Das Ende des Kriegs erlebte Sos biesty nicht mehr; und die Früchte des langen Kampse erndtete viel weniger Polen als Rußland.

Bergebliche Bersuche zu ber Eroberung von Raminiek und der Moldan 1684—1687. Theilnahme Außlands 1686. Eroberungen der Deftreicher in Ungarn, wie der Auffen in der Utraine gegen die Kartaren 1638; aber die innern Berhältnisse in Russand hinderten den Fortgang des Ariegs, dis Peter I. Alleinberrscher war. Belagerung und Eroberung Azows 1695 und 1696. In dem Wasseustätlande 25. Dec. 1698 (bestätigt auf 30 Jahre 1700) behielt Außland das besestigte Azow mit seinem Dependenzen, mit dem freven Handel auf dem schwarzen Meer. Polen aber durch den Frieden zu Earlowis (f. oben S. 254.) erhielt Kaminies und das abzetretene Polosien zurück.

12. So endigten fich diese Kriege, zwar ohne Entscheidung des Schicksals des Nordens, jedoch nicht ohne Vorbereitung dazu. - Der Wechsel der Herrscher in allen nordischen Reichen um diese Zeit, der zwen der außerordentlichsten Manner auf Throsnen erhob, führte in dem folgenden Zeitraum viel größere Veränderungen herben, als alle CosackensKriege es vermochten.

Zwenter Zeitraum. Bon 1700 bis 1740.

#### Erfter Theil.

Befchichte bes fablichen Europäischen Staatenfpfiems in biefem Zeitraum.

1. Drep große Kriege waren ju ber Erhaltung bes politischen Gleichgewichts gegen Ludwig XIV. geführt; und boch beginnt biefer Zeitraum wieder mit einem vierten noch langwierigeren; bauptfache lich zu bemfelben 3med; mabrend auch im Morben ein nicht weniger blutiger Rampf getampft wurde, ber jeboch von bem bes Weften ganglich getrennt -Auch als biefer legte endlich burch bie blieb. Utrechter und Raftabter Friedensschluffe aufborte, wurden boch feineswege alle Aufpruche ausgeglichen; und fo blieb Europa auch nachber in einem fcmant tenden Zustande, wovon bald ein neues Auflodern ber Kriegeflamme; und auch, als fie gestillt mard, ein Gewebe von Unterhandlungen, von Bundniffen und Wegenbundniffen, Die Folge mar; welches bie · immer enger werbende Berflechtung bes Staatenfp: ftem's

sems von Europa auffallend charakterisirt. Aber ben aller Unvollkommenheit ward doch ber Haupte zweit erreicht; und barnach fragt immer ber bene Tende Beobachter.

- 2. Babrend biefer Stimmung inbef verlos Das merkantilische Interesse nichts von feinem Gins fing. Es war dieß eine naturliche Rolge von der ftets machfenben Wichtigfeit ber Colonien; feit bem ibre Producte, besonders der Caffee, ber Buts fer und der Thee, anfiengen, in einen ftets großeren Bebrauch in Europa ju tommen. Der große Gins fluß, ben Diefe Waaren auf Die Politif nicht nur, sondern auch auf die Umformung bes gangen gefelle Schaftlichen Lebens gehabt baben, ift nicht leicht gu berechnen. Auch abgefeben von bem unermeglichen Gewinn ber Bolfer burch Sanbel, ber Regieruns gen burch Bolle, - wie haben nicht Caffeebaus fer in den Sauptstädten Europas als Mittelpunfte ber politischen, merfantilischen und litterarischen, Berhandlungen gewirft? Waren überhaupt ohne jene Erzeugniffe die Staaten bes westlichen Europas bas geworben, mas fie geworden find?
- 3. Indessen hatten bie frühern großen Kriege bie meiften Staaten bereits in Schulden gestürzt; und bie neuen Kriege, überhaupt die steigenden Ber

## 298 Il. Per. B. I. Gefch. d. fühl, Eur. Staatenfpff.

burfnisse, vergrößerten sie. So kam man dahin, ben Gebrauch des Papiergeldes ins Große zu treiben; aber aus Unkennmiß seiner Natur bald zu dreist (indem man das Bedürfniß, nicht der Circulation, sondern der Regierungen, zum Maaßtab seiner Menge machte;), bald zu furchtsam (indem man blos die Masse des baaren Geldes als Hypothek ansah;), mehrmals zum großen Schaden der Staaten. Aber die Hülfsmittel der Regierungen wurden doch immer temporair dadurch vers mehrt; und nie waren sie ohne dasselbe der großen Krastanstrengungen sähig gewesen; so wie ste selber zum Glück es nicht sobald ahnten, wie weit siehen diesen.

Der Ausbrud Papiergelb wirb oft im weitern Sinne (jedoch mit Unrecht) von allen Papieren gebraucht, Die der Staat auf feinen Credit ausgiebt, in fo fern fie auf einen Dritten übextragen werben tonnen; (wie Staatspbligationen, befonders Stod's ic.). 3m engern Ginn aber taun Papiergelb nur biefenigen Papiere bezeichnen, welche gang die Stelle des baaren Geldes vertreten fol-Ien; b. i. die unmittelbar und allein gur allgemeinen Girculation (als allgemeines Bablungsmittel) bestimmt find. Diefe werben entweber birect von bet Regierung ausges fertigt, (Affignate, Treforfcheine sc.) ober von, bagu pris vilegirten, Gefellicaften, Banten genannt; (Banknoten, ober Bettel;) beren Berbaltniffe gegen bie Regierungen aber wieberum febr verfchieben fenn tonnen. ( Freve Banten; Regierungebanten). Alles Papiergelb von Regierungen, birect ober indirect ausgefertigt, mus unficer fenn: Beil

#### 1. Staatshåndet in Europa 1700 – 1740. 299

weil Regierungen nicht immer Meister ibrer Bedürsniffe fepn tonnen; das Papiergeld freger Banten fintt nur durch ibre eigne Schuld; da tein auberer 3wang fie zu deffen Anhanfung nothigt.

#### I. Gefdichte ber Staatsbandel in Europa.

Urfundensammlung: Anfer den allgemeinen (f. oben S. 2.):

Rousser recueil d'actes, négociations etc. depuis la paig d'Utrocht. T.I—XXI. 8. à Amsterdam. 1728. etc. Sie umfast den Zeitraum von 1713 bis 1748.

Bearbeitungen ber Gefdichte:

Mémoires pour fervir à l'histoire du XVIIIme fiécle, contonant les négociations, traités etc. concernant les affaires d'état par Mr. De Lambentr. à la Haye. 1724. T. I.—XIV. 4. Für ben Beitraum von 1700 bis 1718 das Hauptwerf. Ausschliche und unparthepische Erzählung mit den eingerücken Actenstüden. Der Berf., selber lange in der diplomatischen Laufbahn, schrich es im Alter in der Burückzegegenheit.

Mémoires de Mr. DE Toncr, pour servir à l'histoire des négociations dépuis le traité de Ryswick, jusqu'à le paix d'Utrecht. T.I — III. 12. Paris. 1756. Det Berf. war fraudossimer Minister und Gesandtet.

Mémoires et négociations secrètes de diverses cours de l'Europe par Mr. DE LA Tonne. à la Haye. 1721. T. I — V. 8. Schen von 1698 bis 1714.

And bie politifden Beitfdriften werben jest Quellen ber Geschichte; aber naturlich geschrieben in bem Beift bes Landes, wo sie erschienen, muffen fie barnach gewürdigt werben. Die wichtigken:

#### 300 II. Per. B. I. Gefch. d. fudl. Gur. Staatenfuft.

Mercure historique et politique de la Haye. Bon 1686 bis 1782. Vol. 1-187.

Die Europäische Fama Eh. I — 360. (von 1702 bis 1734). Die, neue Europäische Fama (von 1735 bis 1756). Eh. I — 197. Start antifranzosisch.

#### Mis Mbris:

- S. G. Saberlin vollständiger Entwurf der politischen Sister rie bes XVIII. Jahrbunderts Eb. I. 1748. Gebt bon 1700 bis 1740. Bloße chronologische Aufzählung der Begeben- beiten, mit Racweisung der Quellen.
- 4. Die große Frage, welche seit bem Ryss wicker Frieden fast ausschließend die Cabinette des Westens beschäftigte, und aus der nicht nur ein langwieriger Krieg, sondern auch die folgenden Staatshandel bieses Zeitraums vorzugsweise hervorz giengen, war die der Spanischen Succession ben dem bevorstehenden Aussterben der Spanischs Habsburgischen kinie mit Carl II. Man betrachtete diesen, für das System von Europa allerdings höchst wichtigen Gegenstand, theils von der Seite des Nechts, theils von der Seite der Politik. Aber das Ganze ward eine Sache der Cabinette; die Nation und doch hatte sie ihre Stände ward gar nicht daben gefragt.
- 5. Von Seiten des Rechts kamen drep Haupteomperenten, welche auf die ganze Monsarchie Anspruch machten, in Betrachtung: Luds wig XIV., als Gemahl von Maria Theresta, der altern

ältern Schwester Carl's II., für den Dauphin; Leopold I., als Gemahl der jüngern Schwester Margaretha Theresia, und wegen Testaments Phislipps IV., für einen seiner Sohne letter She; und der Churfürst von Bayern für seinen unmüns digen Sohn Joseph Ferdinand, als Enkel der Margaretha Theresia. Das Necht der nächsten Descendenz war für den Dauphin; allein ihm standen entgegen die seperlichsten Verzichtleistungen seiner Mutter auf alle Spanischen Erbrechte. Nach ihm war nächster männlicher Erbe der Churprinz von Bayern; doch hätte es ben teopold gestanden, Benschen zuvorzukommen, hätte er den Augenblick zu nußen gewußt. Der Herzog von Savopen, Victor Amadeus II., verlangte nur einen Theil.

Debuctionen bes Rechts far Deftreich f. in Tuucerit Reichs : Staats : Acteu T. I. II.

gur Frantreid:

La défense du droit de Marie Thérese Reine de France à la succession d'Espagne par Mr. D'AUBUSSON, Paris, 1699.

6. Der politische Gesichtspunkt, aus bem bie Cabinette, besonders die Seemachte, die so wichtige Frage betrachteten, war die Erhaltung bes politischen Gleichgewichts. Konnte dieß anders in einem Zeitalter seyn, wo dieses die Basis der Poslitist geworden war? Konnte es ihnen gleichgültig seyn, was mit Spanien, besonders mit den Spanischen

## 302 II. Per. B.I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

nischen Rieberlanden, marb? Es murbe als Grundfat angefeben, bak bie Bereiniauna gangen Spanifthen Monarchie mit Deftreich ober besonders aber mit legterm, Krankreich , Bleichgewicht ftoren wurde; vor Allem wenn bie Kronen zweper großen Monarchien auf Ginem Saupt vereinigt wurden. Um Diefem vorzubeugen, batte baber icon Ludwig XIV. fich bereit erflart, Die Unsprüche bes Dauphins auf Deffen jungern Sohn, ben Bergog Philipp von Anjou, abers zutragen; fo wie auch Leopold I. Die feinigen an feinen jungern Gobn letter Che, ben Erzberzog Carl, ju überlaffen bereit war.

7. Gang ber Werhandlung in Mabrid ben tebs
zeiten des Königs; wo Marquis Harcourt, ber
Französische Gesandte, bald ein Uebergewicht über'
die Grasen Harrach vom kanserlichen Hose erhielt.
Doch wußte kudwig XIV. wohl, daß man der Eins
willigung der Seemächte bedürse; und der mit ihr
en verabredete erste Theilungsvertrag, der
dem Churprinzen das Hauptland und die Colonien,
und den Miebewerbern die Nebenlander in Italien
und den Niederlanden zusprach, schien das Inters
esse der Einzelnen und des ganzen Staatenspstems
1699 von Europa auszugleichen; als ein unglückliches
6. Geschick den Churprinzen frühzeitig wegraffte!

# 1. Staatshandel in Europa 1700-1740. 303

Eufer ben Obigen: Mémoires et négociations lécrètes du Comte de Harrach par Mr. De LA Tonne, à la Haye, 1720. 2 Voll. 8. Seben von 1695 dis gum ersten Chef-lungstractat.

- 8. Ungeachtet nun ein neuer Theilungstractat 1700 wischen Frankreich und den Seemachten verabredet Wrs ward, so konnte doch wenig Hoffnung zu einer frieds lichen Ausgleichung bleiben, da nicht nur Destreich seinen Bentritt versagte, sondern auch in Spanien selber den König wie den der Nation die Idee einmal herrschte, daß jede Theilung ein Unglück für die Monarchie sen. Man sah in der Abtretung der Nebenlander in Europa zugleich Berlust der Macht und des Handels. Und doch war ohne diese Theilung schwerlich eine Ausgleichung möglich. Wie viel Blut und Geld hätte hier mit etwas Vernunft expart werden können!
- 9. Der herannahende Tod umb der Cardinal Portocarrero bringen endlich Carl II. zu einem Testament, in dem er die ganze Spanische Mons 1700 archie, ungetheilt, Philipp von Anjou ver: 2. wacht; und im Fall der Nichtannahme ihm den Erzberzog Carl substimirt. Der kurz darauf erfole Nov. gende Tod des Königs ließ nun Ludwig XIV, die Wahl zwischen Annahme des ganzen Testaments; oder Beobachtung des Theilungstractats. Nicht ohne ernste

# 304 II. Der. B. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfoft.

ernftliches Bebenten - wie gern batte er jege einen Rrieg vermieben! - mablte er bas Erftere.

- 10. Anerkennung Philipp's V. fomobl' in Spanien als in ben fammelichen Colonien und Des benlandern; fetbit ber Friede mit ben Geemachten fcbien fortbauern ju tonnen. Aber Leopold I. fühlte fich befto tiefer gefrantt, je mehr er es fich felber fagen mußte, baß er durch feine Schuld die Spanische Monarchie verlohren habe.
- 11. Borbereitungen von benden Seiten und Streben vor bem Ausbruche bes Rriegs, fich Ber's bundete ju verschaffen. Durch die Gewinnung bes Bergogs von Savonen burch eine Benrath, und des Bergogs von Mantua burch Gelb. faßte Rranfreich im voraus in Stalien feften Ruf. In ben Spanischen Mieberlanden ward gleich ber erfte Moment jur Befegung ber feften Dlage mit Arangofischen Truppen genußt; und bie wieber in Ungarn unter Ratobi ausgebrochenen Unruben tas men Frankreich trefflich ju Statten. 'Am bedem tenbften aber ichien in Deutschland bie Bewinnung 1702 bes Churfteften Maximilian II. von Bapern (bem auch fein Bruber, ber Churfurft von Collin, benttat) werden ju muffen. Go konnte man einen ber erften Deutschen Surften, an bet Grenze Defts reiche, Diefem entgegen ftellen! 12.

12. Doch founten alle biefe Borbereitungen fo wenig die Entftebung einer machtigen Begene verbindung bindern, als Franfreich bas Uebers gewicht erhalten. Deftreich fand bald Berbundete in Deutschland an bem neuen Ronig von Preugen, an mehreren andern Standen, und balb an bem gangen Reich; und die Seemachte, icon gereigt burch bie Befegung ber Spanischen Miederlande, waren jum Rriege gleichsam aufgefordert, als tud: wig XIV. den Sohn Jacob's II. nach deffen Tode, 1701 gegen ben Unswicker Arieben, als Ronig aner, Spt. kanute. Und wenn gleich durch ben Tod von Wils 1702 belm III, jugleich ber Brittische Thron und die Mit Erbftatthalterwitebe erlebigt warb, fo blieb boch fein Softem unter feiner Dachfolgerin Unna, und in ben Mieberlanden basselbe; und eine engere Berbins bung Aller murde die Folge bavon.

Grofe Alliang im Saag 7. Sept. 1701 gwifden bem Rapfer, England und Solland; junddit gur Eroberung ber Spanifchen Rebentanber und Colonien, gefchloffen; bemnachft verftartt burd ben Beptritt von Preufen 20. Jan. 1702, bes Dentiden Reichs, nach vorbergegangenen Rreisaffociationen, 28. Sept. 1702; Partugals gegen Subfibien und verfprocene Bergroßerung in Spanien und ben Co-Ionien 16. May 1703; und felbit endlich bes migvergnügt geworbenen heriogs von Savoyen 25. Oct. 1703.

12. In fich betrachtet fonnte die neue Berbinbung indeß faum von Seftigfeit icheinen; Plane

## 306 II. Per. B. I. Gefth. D. füdl. Eur. Staatenfoft.

Plane der Seemachte, die auf Theilung giengen, wenig mit den Forderungen Orftreichs übereinstumms ten, das das Ganze wollte. Aber fle erhielt eine Festigkeit wie keine andere, da Manner von hohem Geist und seltnen Talenten, zugleich durch Grundsschie und Interesse verbunden, an ihre Spise karmen. Ein Triumvirat, wie das von Eugen, von Marlborough und Heinfins, hat die Gesschichte nicht wieder gesehen; aber nicht bloß ihre Größe, sondern auch ihre Schwächen, machten ihre Berbindung so unausschich. Wärte sie es ohne die Geld; und Herrschsucht von Marsborough, ohne die eigensinnige Beschränktheit von Heinstus geworden? Nur der eble Eugen frehr ohne Recten da!

Großer Birfungstreis diefer Minner nach ibrer perfonlichen Lage, ben Engen als Feldberr und feit 1703 Profibent des Rriegeraths; ben Heinfins als Ratbepensiosnair ohne Etattbalter; ben Marlborough jugleich als Feldberr, Staatsmann und Partbendaupt. Er berrichte im Cabinet wie im Felde, so lange die Partben der Bigds am Auder blieb. Der schlaue, unguverlassige, bezandernde Held!

Memoires du Prince Engène de Savoye, ecrits par lui rhéme. Weimar, 1810. 8. Willtairisch und psychologisch mertwarbig.

14. Wenn baber ber Krieg in seinem ersten Unsbruche ein Krieg zwischen Destreich und Frank: reich war, so mußte sich die Fidame bald über bas ganze westliche Europa verbreiten. Indessen blieb

#### 1. Staatshandel in Europa 1700-1740. 307

blieb das land, über beffen Besit er eigemlich ges führt ward, Mebenscene; Italien, den Niederlans den, vor allen aber Deutschland, siel auch jest wieder das traurige loos, zu Hauptschauplagen zu werben.

Ausbruch bes Rriegs von Deftreichifder Seite, burch Engen's Ginfall in Italien Jul. 1701 und Feftlepung in ber Lombarden. Aber erft nad ber Gefangennehmung Billeroi's 1. Rebr. 1702 fand er an bem Conifer mit bem Reldberrublic, an Bendome, einen feiner mehr wurbigen Begner. Zweifelbaftes Treffen bep Luggara 16. Mug. Anfang bes Arlegs am Ober : Abein (Eroberung Landau's 10. Sept.), und in ben Riederlanden 1702, wo Mariborough guerft auftrat. Aber erft 1703 weitere Berbreitung theile in Dentidland, burch die formliche Berbinbung Beverns mit Rranfreich, und ben, aulest mißlungenen, Einfall des Churfarften in Eprol, Juni - Scpt.; theils in Italien burch ben Uebertritt bes Bergogs von Savopen auf die Seite ber Alliteren, wie fcwer ibn and anfangs Frantreid bafur bufen ließ; theile in Epanien felber, ba feit bem Beptritt Portugals ju ber großen - Alliang burch bie Abfendung des Ergherzogs Carl babin es moglich warb, auch ben Rrieg in jenes Land ju verfegen. Doch murbe erft ber Feldgug 1704 fur Deutschland ents fceibenb. Großer Sieg ber Allifrten ben Sochfabt ober Blenbeim 13. Aug. Ginnahme Baperns, und Befrepung Dentidlande. Ginen folden Sag hatte Ludwig XIV. noch nicht gefeben! - Anfang bes Rriegs in Spanien, gwis ichen Carl und Philipp; meift unenticieden, aber beito verberblicher ale Burgerfrieg, ba Carl in Catalonieu, Philipp in Caftilien, feine Sanptftube fand. - Der gus gleich angefangene Seefrieg, befonbers im Mittelmeer, verforfit ben Englandern Gibraltar 4. Aug. - Rad Leo: path's I, Lobe 5. May 1705 gleicher Fortgang bes Aricas

#### 308 II. Per. B. I. Gefch. d. füdl. Gur. Staatenfoft.

unter Joseph I. Bergeblicher Blan von Mariborough, und dem Pringen Ludwig von Baden, in das Junete Arantreichs einzubringen. Aber ber Feldang von 1706 verschaffte ben Allierten sowohl die Rieberlande, nach Marlborough's Sieg ben Ramilies 23. Man, (man batte ibm einen Billerop entgegengefett;), als die Lombardie burd ben Entfas von Turin 7. Gept., fobald Eugen teinen Bendome mehr fich gegenüber fab. — Folge bavon: genaliche Raumung der Lombardie von den Frangofen durch eine Convention au Mapland 13. Marg 1707; Einnahme Meapels faft ohne Wiberftand (im May), und felbft Berfuch gegen Coulon, wiewohl vergeblich (Jul. unb Aug.). Große Anftrengungen Ludwig's XIV. gur Biebereroberung der Niederlande 1708; vereitelt durch die Riederlage ben' Onbenarbe II. Jul., ber felbft bie Belagerung und Ginnabme ber Frangofichen Grengfestung Lille 23. Det. folgte. Gegen die vereinigten Krafte eines Marlboronab und Engen reichten and ein Bendome und Bonffiers nicht aus.

15. Solche Niederlagen, mit innern Unfals len gepaart, brachten Frankreich allerdings in eine tage, die tudwig XIV. noch nicht erlebt hatte. Doch bleibt ihm der Ruhm, das Unglück besser ertragen zu haben, als seine Feinde das Glück. Bereit, Alles herauszugeben, was er nicht schien behaupten zu können, blieb er unbeweglich, sobald von moralischer Herabwürdigung die Rede war. Die Unterhandlungen von Haag und Geertrupdens berg bleiben die lehrreichste Schule für Fürsten im Unglück. Die Beharrlichkeit ward auch hier bes lohnt; die Verhündeten versäumten den Zeitpunkt, weil

weil fie ben Frieden nicht wollten; und wenige Jahre nachher schloß ihn tudwig auf Bedingungen, bie er damals fur unmöglich halten mußte.

Anfang der Unterhandlungen Dars 1709 swifden bem Prafidenten Rouillo und ben Bollandifden abgeordneten Bups und van ber Duffen, gnerft ju Moerbpt, nachmals ju Boerden; bis ber Minifter ber answartigen Angelegenheiten felber, Corco, nach dem Saag gefandt (Day) im Borgimmer bes Rathspenfionairs ericien! - Sanptforderungen ber Alliten überbanpt: Gangliche Berausgabe ber Spanischen Monardie ju Gunften Deftreichs. Inebefondere: ber Sollander: Barriere & Befehung ber Grengfeftungen ) in den Spanifden Riederlanden; und Biederberftellung bes Sandelstarifs von 1664. Der Englander: Muerfennung ber Brotestantifden Succeffion und Berardberung in den Colonien. Bom Rapfer und Reich: Bieberberftels lung ber Dinge auf ben guß bes Manfterfchen Friedens. - Das Alles war bewilligt; (Praliminarien, entworfen in 40 Artiteln 27. May); und bedurfte es mehr jur Entfodbigung ber Berbinbeten? jur Giderbeit Europas? Aber die Absehung Philipp's von Spanien durch feine Sulfe (Art. 4. 37.) tonnte Ludwig XIV. nicht unterfores ben, ohne fich ju entehren. Abbruch ber Friedensunterbanblungen.

16. Fortgang des Kriegs; anch jest mit schleche tem Glud für Frankreich; und doch konnten, auch nach dem Siege ben Malplaquet, die Allierten sich nicht zum Frieden entschließen; aber auch eben so wenig in das Innere seiner Provinzen bringen! Während Vendome in Spanien siegte, vertheidigten Villars und Boufflers mit Nachdruck

**u** 3

310 H. Per. B. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

Die Grenzen des Reichs; und die Refultate bet Siege im Felde blieben auf die Ginnahme einiger Plage beschränkt.

Große Schlacht ben Malplaquet II. Sept. 1709. Det Rüching brachte Villars und Boufflers nicht viel weniget Ehre, als Eugen und Marlborough ihr Sieg. Einnahme von Mons 20. Oct., von Donai und einigen andern Pläten 1710. Bereitelung der erhaltenen Bortbeile des Erzbers 30gs Carl in Spanien, selbst nach Einnahme Radrids 1710, durch Bendome noch vor Ende des Jahrs. Bas Beiber und Gesandte verdarben, machten für Philipp V. die franzbssischen Feldberrn wieder gut. Sein Gegner Carl sand aber weder einen Berwill noch Bendome. — Bergebsliche Erneuerung der Friedensunterhandlungen zu Geerstrunden der gurch d'Hurelles und Polignac mit den Holländern März—Juli. Selbst Subsidien wollte Ludwig gegen seinen Entel geben. Aber er selbst, sa sogar er allein sollte ihn absehen!

17. Aber die endliche Entscheidung der großen Frage sollte nicht durch das Schwerdt herbengeführt werden. Der Fall des Whig: Ministerii in Engs land, der auch bald der Fall Marlborough's wers 1711 den mußte; und der Tod des Kansers Joseph I. 17. apr. anderten alle Verhältnisse. Die Torys hatten lans ge auf die Beendigung eines Kriegs gedrungen, der England viel kostete, ohne unmittelbaren Gewinn. Der Weg zu einem Separatsrieden schien also ges bahnt, sobald sie das Ruder erhielten. Und als nach Joseph's I. Tode sein Bruder und Nachsfolger Carl VI. der einzige Stammhalter des Haus

fes Sabeburg war, konnte es auch schwerlich für Die Seemachte rathsam scheinen, auf feinem Saupts allein die Kanferkwie nebst der von Ungarn und Bobmen mit der Spanischen zu vereinigen.

Fall bes Bhig: Ministeriums burd die Entlassung Suns
Derlands und Gobolphius Aug. 1710. Renes Ministerium der Torps unter Harley, Graf von Oxford;
und St. John, Vicomte. von Bolingbroke; und balb Antupfung gebeimer Unterhandlungen mit Frankreich durch Ganthier, und nachwals durch Prior. Wie forgfältig mas auch den Schein eines Separatfriedens vermied, so mar doch jest das Vertrauen der Verbündeten dahin; und seit Marlborough's Absehung Jan. 1712 (dem Ormond nur zum Schein folgte;) und Villars Sieg bep Denain 24. Jul. ward auch selbst das Ariegsglück Frankreich günstig. Friedensprälim in arien zwischen Frankreich und England 8. Oct. 2711 den Verdündeten zwar nur als Project mitgetheilt; aber der Ariegszustand hörte auf.

18. Diese Trennung der Verbindung mußte wohl zu einem Frieden, aber zu einem ganz andern Frieden führen, als man noch vor kurzem hatte erhalten können; und bald ward Utrecht, — da Holland noch immer als der Centralpunkt der Poliseif betrachtet ward, — zum Congressorte bestimmt. Die Natur der Dinge brachte es jeht mit sich, daß statt eines allgemeinen Friedens eine Nethe Friesdemssichlusse theils zwisschen Spanken, theils zwisschen Spanken und den einzelnen Allürten hier zu Stande kamen, in deren jedem auch jeder seine eige

## 312 II. Per. B. L. Gefch. d. fibl. Eur. Staatenfige.

men Borcheile bestimmte. Aber weber aber diese, noch über die Hauptfrage, die Bestimmung der Spanischen Monarchie, waren die Alliirten unter sich einverstanden. Indem Destreich eigenstumig auf seiner Forderung bestand, war England, und auch die übrigen, nicht abgeneigt, den Spanischen Thron dem Hause Anjou zu lassen (jedoch mit Ausnahme der Nebenlander in Europa); nur daß keine Vereisnigung der Kronen Frankreichs und Spaniens auf Einem Haupt erfolgen dürse. Ja selbst unter den benden Seemächten entstand Mistrauen; da jede auf die Handelsvortheile eisersüchtig war, die sich die andere ausbedingen wollte. Konnte Frankreich unter günstigern Auspicien eine Unterhandlung ber ginnen?

Eroffnung bes Congreffes ju Utrecht 29. Jan, 1712 ju: erft nur zwifden den Frangofifden, ben Englifden und Savopifden, Gefandten; worauf auch (Rebr.) Die ber ubris gen Allirten anlangten. Die Trennung ber Berbinbung war foon entfoieden durch ben Befolus, bas jeber ber Mix Hirten feine Forberungen eingeln übergeben folle. - Bunehmenber 3wift unter ben Allierten, indem bie Regocie: tion fast gang in den Sauden von England ift, und meift insgeheim birecte zwischen ben Cabinetten von St. James und Berfailles geführt wird. Die lepten Resultate waren Separatfriebensichluffe ber übrigen Allitten, ins ! bem fie Deftreich und bas Reich fich felber aberließen. Borlaufige Bertrage: a. Bechfelfeitige Bergiatleitung bes Saufes Anjon auf Frantreid; und ber Frangofifden Pringen auf Spanien. Mov. 1712. b. Bertrag amifden Deftreich und Frantreich aber bie Raumung von Catatonien,

nien, and bie Rentralitet Italiens 14. Mirs 1713 auf Betrieb Englands. hierauf 11. April Friedensschiffe mit Frantreich:

- 1. Friebe gwifden grantreid unb England. . Unerfennung ber protestantifden Succession in England, ju Gunften Sannovers; und Entfernung bes Pratenbenten aus Frantreich. b. Stete Trennung ber Kronen Frantreich und Spanien. Q. Schleifung bes Safens von Dunfirmen. d. Abtretung an England von Terrenenve (je bod mit Borbehalt von Cap Breton und eines Antheils an ben Fifdereven); von Acabien, nad feinen alten Grengen; von ber Subsonsbas und ben baran liegenben Landern; und dem Grangoffichen Antheil an St. Chriftoph. e. Frantreich barf teinen weiteren Sandel nach ben Spanis foen Colonien treiben, als unter Carl II.; und feine be: fonbere Privilegien bort erhalten. - Bortheilhafter San. belstractat für England. a. Aufhebung ber alten Sanbelsverbote (6. 252.). b. Bollige Arciprocitat; und Bes handlung auf ben Kuß ber am meiften begünftigten Nationen. c. Anerfennung bes Grundfabes, bas (mit Ausnahme ber Contrebande, blog auf Rriegebedurfniffe beforantt:) frem Soiff fres Gut macht.
- 2. Friede zwifchen Frankreich und ben Rieberlanden. A. Sicherung einer Barriere gegen Frankreich. Daber Uebergabe der Spanischen Riederlande an die Repuibilt; um fie nach Berichtigung eines Barrieretractats mit Destreich diesem zu überliefern. b. Wiederherstellung Frank, zeichs in den Besit von Lille; und der übrigen verlohrnen Grenzpläte. — Jugleich vortheilhafter handelstrace tat für die Republik. Derabsehung der Eingangszohle; und frepe Einsuhr des Herings.
- 3. Friede zwischen Frankreich und Savopen.
  n. Für Savopen vortheilhafte Grenzberichtigung. b. Savopen erhielt die Infel Sicilien als Königreich. c. Borobehalt der Ansprüche auf Spanien nach Erlöstung des Hausfes Anjon.

# 314 II. Pet. B.I. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfink.

- 4. Friede zwifden Frankreid und Portugal. Grenzberichtigung in Gub-Amerika; wodurd Portugal das Land zwifden bem Maragnon und Opapoc-Fins bleibt.
- 5. Friede amifchen Frantreich und Preußen.
  a. Frantreich erfennt ben Preußischen Königstitel, b. Ueberläft Preußen im Namen bes Königs von Spanien bas Oberquartier von Gelbern. c. Ertennt den König von Preußen als Souverain von Reufchatel. d. Preußen übersicht an Frankreich seine ererbten Rechte auf das Kurftensthum Orange.

Spanien schof zu Utrecht mit England und Savopen 13. Jul. 1713.

- 1. Friede zwischen Spanien und England. a. Spanien tritt an England ab Gibraltar und die Insel Misnorta. b. Spanien überlätt an England (zusolge eines bereits am 29. März in Madrit abgeschlossenen Handelstractats (Assent) auf 30 Jahre das Recht der Importation von 4800 Regern in America (das vorher Frankreich gehabt hatte;), und die Erlaudnis, ichrlich ein Schist von 500 Konnen nach Porto bello zu schien. c. Es darf weder Frankreich, noch einer andern Macht Handelsfreydeiren nach Indien bewilligen; auch keine seiner Besthungen versäußern.
- 2. Friede zwischen Spanien und Savopen, n. Cession von Sicilien. b. Wiederholung der mit Frankreich festgesehren Bedingungen. So auch nachmals in den Friedensschlässen mit Holland und Portugal 26, Jun. 1714.

Die wichtigsten Gesandten in ittrecht waren: von Frankreich der Marschall d'Hurelles, Abbe (nachmaliger Cardinal) Polignac und hr. Menager. Bon England: Graf Strafford. Bon den Riederlanden: v. Buys und van det Duffen. Bon dem Rapser: Graf Singendorf. Bon Savopen: Graf Maffet tr.

Actes,

Actes, mémoires et autres pièces authentiques concernant la paix d'Utrecht. 1714. T. I.—VI. 12. Die vollständigste Sammlung der dahin gehörigen Staatsschriften.

Letters and Corraspondence of the R. H. Lord Visc. Bo-LINGBROUE by Gibb, PARKE. Lond. 1798, Vol. I—IV. 8. Enthelt die politische Correspondenz des Ministers wahrend seiner Administration von 1710—1714.

Histoire du congrés de la paix d'Utrecht, comme austi de celle de Rastadt et Bade. Utrecht. 1716, 12.

19. So blieben ben bem Abschluß bes Frie: bens der Rapfer und das Reich fich allein überlas: Wenn man auch bem ersten bie meiften Mes benlander Spaniens vorbehielt, fo wurde dagegen dem lettern nur die Grundlage des Answicker Fries bens geboten; und bepben peremtorifch ein Termin jum Entschluß gefest, ben man nicht annahm. So dauerte ber Kriegszuftand, befonders am Rhein, noch fort; mit wenigem Glack fur Deftreich. Ernenerung ber Unterhandlungen zwischen berben be reits im nachften Winter zu Raftabt maren bie Rolgen bavon; und führten bier ju einem Frieben, ber nachmals ju Baben in einen Reichsfrieden verwandelt ward. Deftreich betam feinen Theil; bas Reich bagegen - burch die Separatfriedensichtuffe obnebin ichon nicht mehr mit fich felber einig gieng leer aus; und ber fcone Traum ber ganglis chen Wieberherstellung auf ben Buß bes Manfter: fcen

# 316 Il. Per. B. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfoft.

fchen Friedens - (welche tehre ware fie fur bie Eroberungs: Politif gewesen!) - verschwand.

Kortgang bes Kriegs am Abein; 1713 Einnahme von Laubau 20. Mug. und Freydurg 16, Rov, burd Billare. Anterbandlung zwischen ihm und Engen gu Raftabt Rov. bis Mary 1714. Enblicher Abichlus 6. Mary, unter bem Ramen von Ptaliminarien, die bemnachft dem Reich aur Annahme vorgelegt werben. Sauptbebingungen : a. Deftreich darf die Spanifchen Riederlande in Befis nehmen, nach verabrebeter Barriere fur Solland. b. Deftreich bleibt in Belle von bem was es in Italien inne bat; nemlich pon Reapel, Sarbinien, Mapland und ben Stati dogli prolidi. c. Reftitution ber in die Reichsacht erflarten Churfurften von Bapern und Colln gegen Anertennung ber Chur von Sannover. d. Sar' bas Reich nur Bieberberftels Tung bes Buftanbes vor bem Rriege; burd Beftatigung bes Munfterfchen, Rimmegifchen und Roswider, Rriebens. - Annahme ber bem Reich mitgetheilten Bedliminarien: und Beftatigung ju Baben in ber Soweis 7. Gent.

20. Die Entscheidung des Streits ward also der Hauptsache nach durch die Absonderung der Rebenlander in Europa bewirkt, wovon man auch vor dem Ariege hatte ausgehen wollen. Aber ganz entschieden ward der Streit leider! doch nicht, wenn gleich der Arieg für jest aushorte. Zwischen den benden Hauptcompetenten Spanien und Destreich ward kein sormlicher Friede, weil keiner von seinen Ansprüchen ablassen wollte. Der schwankende Zusstand, in dem das Europäische Staatenspstem ein Decennium hindurch bleibt, war daher unvermeid:

lid;

1. Staatshandel in Europa 1700-1749. 347

lich; und Erhaltung des Utrechter Friedens ward eine ber schwersten Aufgaben für die Politik.

- 21. Die Folgen, welche dieser Krieg und die Friedensschluffe, die ihn beendigten, für das Staat tensisstem Europas hatten, waren gleich mannichfals tig und wichtig. Indem die Spanische Monarchie einem Zweig der Bourbons blieb, siel jene alte Rivalität zwischen Frankreich und Spanien, die Europa so viel gekostet hatte, weg. Aber die Folge zeigte auch bald, daß die Bande der Verwandtsschaft keineswegs eben so seste Bande für die Poslitis sind. Die gefürchteten Folgen sür das Gleichs gewicht von Europa zeigten sich nicht; allein frenzlich war auch Frankreich so tief erschöpft, daß selbst die engste Verbindung mit Spanien kaum hätte Verssorgnisse erregen können.
- 22. Die Trennung der Nebensänder von Spasnien wurde für das Staatenspstem Europas besons ders dadurch wichtig, daß dessen Niederlande an Destreich kamen. Fortdauernd das nächste Ziel der Eroberungen Frankreichs, ward es eine der herrschenden Marimen in der Politik, daß ihre Erhaltung das Interesse Aller, und die Bedingung der Aufrechthaltung des Gleichgewichts sen. Hieng nicht auch davon das Schieksal der Nepublik, des Deut:

# 320 IL Per. B. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfoft.

26. Portugal, während bes Kriegs durch die Bande ber Politik an England angeschlossen, blieb es auch nach dem Kriege durch die Bande 1703 bes Handels. Aber wenn der Tractat von Merthuen der Industrie so schädlich ward: lag davon die Schuld in dem Tractate, oder an der Nation und an der Regierung? Konnten die Boll/Masnufacturen nicht mehr bestehen, gab es denn keine andre, und war kein Boden mehr anzubauen? Aber indem Portugal den Markt für seine Weine in England sand, wurden die politischen Bande zugleich durch die mercantilischen bekestigt; und sast unausselich gemacht.

27. Allein der größte Wechsel gieng in Frankt 2715 reich vor. Ludwig XIV. überlebte den Frieden Ept. nur kurze Zeit; und hinterließ zum Nachsolger in seinem Urenkel Ludwig XV. nur ein schwaches und unmündiges Kind. Seine Autorität starb mit ihm; und gegen seinen Willen erhielt sein Nesse Phis 11 pp von Orleans die Regentschaft mit der gam zen Külle der Macht. Ohne Moralität, und selbst ohne Schaam, hielt man ihn doch für boshafter, als er war; und die lange dauernde Besorgnis wegen des Lebens des jungen Königs, der ohnehin schwächlich war, wirkte stark auf die ganze Politik der damaligen Zeit, und besonders auf die Verhältnisse

Ì

# 1. Staatshåndel in Europa 1700-1740. 321

nisse mit der Spanischen Linie ein. Wer sollte in einem solchen Falle folgen, Philipp von Spanien oder Orleans? Das Mistrauen zwischen benden war aber eben so naturlich als folgenreich; da es auch die auswärtigen Verbindungen bestimmen mußte.

Berdnberung in dem Ministerio der auswärtigen Angelegenheiten. Errichtung eines Conseil unter dem Präsidis
des Marschalls d'hurelles 1715. Abgang des patriotischen
und redlichen Lorcy, 1716, nach 19iabrigem Dienst; (S.
245.). Aber dalb wird, nach Ausbedung des Conseils, det
verrusene On bois Staatsserretair 1718, und zulest gat
Premierminisker 1722.

ST. Simon Mémoires lécrets de la Régence (Oeuvres Vol. 7. 8. 6. sben 6.232.

28. Auch in England mar nach bem Tobe Der Anna burch bie wunderbarften Berfclingung 12. gen bes Schickfals mit Georg I. bas Saus Sant nover auf bas ber Stuarts gefolgt. Der Pros testantismus batte ibm ben Thron verschaffe: und mußte ihm benfelben erhalten. Reine neue Brundfage, teine neue Continentalpolitif (ber Bes fis Sannovers bat diese nicht erft bestimmt) konnta alfo herrschend werden; es war bie alte Politif Wilhelm's III., nur nach Zeitumständen modificirt. So war die Ginigfeit zwischen Mation und Regies rung befestigt; und jum Blud fur bas neuregierens be Saus gab es noch lange einen Pratenbenten. ber diefe Grundfage unmöglich vergeffen ließ.

£

# 222 H. Per. B. I. Gefch. d. fubl, Eur. Staatenfpft.

Der Jan des Corp: Ministeriums, bas fic in feinem Benehmen gegen ben Pratendenten mehr als verdachtig gemacht batte, 1714, und die wiedergegrundete Herrichaft ber Bhigs war die naturliche Folge dieser Politik.

29. Die Republit war in diesem Rriege faft aus einer Seemacht zur Landmacht geworben. batte ihre Schuldenlast bis auf 350 Millionen Gub ben vermehrt; fo theuer war ber Barriere: Trace tat erfauft, in dem fie die Sicherheit ihrer Eris Ren; fab! Gleichwohl nahm fie die große lehre mit aus dem Rriege, bag ben ber Theilnahme an ben Bandeln großer Dachte fur fie wenig ju gewins nen fen; und moglichfte Buruckziehung bavon marb feit biefer Beit Grundfaß ihrer Politif. Bare nur eine folche Buruckziehung fur eine Dacht, Die fic unter bie erften geftellt hatte, nicht noch gefährli: der als die Theilnahme! Indef fie die Militaits Rrafte erschlaffen macht (vollends bier, wo feit Bithelm III. tein Statthalter und Generalcapitain war!), ift bas Sinfen in ber Opinion ber ans bern Dachte bavon eine unvermeibliche, wem gleich erft allmablige, aber nichts weniger als gleichgultige Rolge. Much ein Staat gilt fur bas, wofur er fich giebe.

Barrietetractat mit Destreich abgeschloffen gn Matwerpen, unter Bermittelung Englands, 15 Rov. 1715. Indem 1. die Republit die Riederlande dem Kapfer übergiebt, erhält sie 2. das ausschließende Besatungsrecht in Ramur,

#### .i. Staatshandel in Europa 1700-1740. 323

Ramur, Dernie, Menin, Warneton, Pperu, und gort Anode, und gemeinschaftlich in Auremonde. — Aber mas find Festungen ohne Soldaten?

go. Die Destreichische Monarchie ward durch den Besit von Nebenlandern, von Neapel, Sars dinien, Mayland und den Niederlanden, vergrössert. Ob diese Vergrößerung Gewinn oder Scharden war, hieng von dem Geist der Administration ab. Geschick, dem Hauptförper der Monarchie in Verbindung mit dem Neich zur Vormauer zu dienen, boten sie, schwach besetz, den Feinden eben so viele Angrisspunkte dar; und unter einer Verswaltung, wie die von Carl VI., mußte man bald den Veweis davon sehen.

Geficerter Befit von Siebenbargen 1711 nach Dams pfung ber burch Frang Ratochi erregten Unruben.

31. Das Deutsche Reich, burch Baperns Politik in sich felbst zerriffen, ward wieder ein Ganzes durch den Frieden, so weit es ein Ganzes werden konnte. Aber das Benspiel war gegeben, und blieb nicht ohne Folgen. Allein die Zeiten nasherten sich, wo noch ganz andere Spaltungen entsstehen sollten.

32. Zwen neue Konigsthrone waren er richtet, ber eine fur das Brandenburgische Haus in Preußen (f. unten), der andere für das Kaus

# 324 II. Per. B. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

Haus Gavonen in Sicilien, das bald nachher mit Sardinien vertauscht werden mußte. Bende damals Staaten vom zwenten Range; aber darin verschieden, daß der erfte seine größten hetrscher noch haben sollte, der andere sie schon gehabt hatte. Diese Berschiedenheit gab nachmals den Raafstabihrer Einwirkung auf das Staatenspftem von Eustopa.

- 33. Der große Hauptpunkt, um den die Poz Kitl des westlichen Europas sich jest zunächst dres hen mußte (im dstlichen machte der bald emstehens de Lurkenkrieg eine Ausnahme), war die Erhals tung des so schwankenden Utrechter Friedens; und fast ohne Ausnahme zweckten darauf entweder mittelbar oder unmittelbar alle Verhandlungen der Cabinette ab; weil fast jedes andere große politische Interesse damit zusammenhing.
- 34. Ben ber Aufrechthaltung Dieses Friedens waren diejenigen Machte am meisten interessur, wels che die größten Vortheile dadurch erhalten hatten. Unter diesen stand England, unter dessen Direction er geschlossen war, oben an. Sein aufblik hender Welthandel war in mehreren wesentlichen Stücken auf die Bedingungen dieses Friedens ger gründet, und nicht weniger die protestantische Sucecession

eession dadurch befestigt. Frankreich hatte ein gleiches Interesse aus andern Ursachen; denn an diesen Frieden war die Renunciation des hauses Anjou auf den Französischen Thron, dem Philipp von Orleans die Regentschaft verdankte, geknüpft. Desteich mußte in dem Utrechter Frieden den sichern Besig der abgetretenen Rebenlander suchen; und auch die Republik, wie gleichgültig sie sich auch bald ben den Italianischen Handeln zeigte, konnte doch nur im Frieden ihre neuen Bewilliguns gen nußen. So knüpfte ein gleiches Interesse auch engere Berhältnisse zwischen jenen Mächten; selbst die alte Rivalität zwischen Frankreich und England erstarb, so lange das persönliche Interesse das Staatsinteresse auswog.

Milians swifchen England und Defireld 25 Map 1716 und mit Frantreich und der Republik 4. Jan. 1717, bepbe aur Erhaltung der Aube.

35. Ganz andere Zwecke hatte man in Spas nien. Der Verlust der Rebenlander, besonders in Italien, ward hier nicht vergessen. Und wenn gleich Philipp V. selber sich nie deshalb beunruhigt haben wurde, so war er dagegen in den Händen von Personen, die ben der Erneuerung des Kriegs interessert waren. Die Königin Elisabeth, bereits Mutter von zwen Söhnen, sieng auch schon an, in der Wiege auf ihre Versargung zu denken. Durch

# E B1 Gefc. b. füdl. Eur. Staatenfyft.

im Me jum Carbinal und birigirens immigearbeiter, ihr kandsmann Ale inte dine Unlagen jum geoßen Staatss wire er diesen vom politischen Projectmas Aber indem während Aber indem während und dus auswärtige Politik verändert wers auswärtige Politik verändert wers auswärtige Politik verändert wers auswärtige Politik verändert wers aus auch die kühnste Hoffnung kaum bestährung möglich glauben konnte.

mairen von Alberoni in Rudficht ber auswärtigen Poliz. und ibr Busammenhang. Indem die Wiedereroberung
zu Jandirischen Rebenländer das nächste Ziel war, verw
aus er zugleich nicht nur das Project, durch den Sturz
de Arzenten (mißlungene Berschwörung von Cellama14. Pre. 1718) seinem König die Regentschaft zu sichern;
andern auch selbst in England den Prätendenten berzustelke. wodurch er wieder in Berbindung mit Schweden gemeth.

34 Stenon Mémoires de la regence Vol. I. L. 4. enthilt ette beifende Schilberungubes damaligen Spanifchen her und Alberoni's.

podoire du cardinal Alberoni et de son minifière par M. J. R. à la Haye. 1720.

odmauf geheime Geschichte des Spanischen Sofes 1720. Uebersehung einiger Schriften über Alberoni.

36. Die Ausführung jener, jundchft gegen Deftreich gerichteten Eroberungsplane erhielt noch eie wen größem Reiz burch ben Türfenerieg, in wels den

# 1. Staatshändel in Europa 1700-1740. 327

chen Deftreich um diese Zeit, zur Aufrechthaltung bes Carlowiger Friedens (S. 257.), verflocht ten ward; und der, wie glucklich er auch lief, doch seine Armee großentheils an der andern Seite von Europa beschäftigte.

Anfang bes Rriegs ber Earten mit Benebig, und leichte Begnabme von De rea, Cerigo tc., gleich ichlecht verwals tet und vertheibigt. Jul. 1715. Rut Corfu marb behauptet. Ebeilnahme Deftreids 1716. Gegen Engen's Ramen und Caftif vermochte bie Turtifche Capferfeit nichts. Glangenber Sieg bep Peterwarbein 5 Aug. Einnahme bes Bannats und eines Theils von Gervien und der Balladen, Oct. Belagerung von Beigrad Jun. 1717. Rieberlage bes Grofvegiers 16. Aug. und Einnahme ber geftung, fo wie von Orjowa, Semendria ic. Ben Eroffnung des nenen Reldzugs 1718 Baffenftillftand, und Bojabriget Friebe unter Bermittelung ber Geemachte nach bem bamaligen Befigstand, ju Paffarowis 21. Jul., bem gu Folge 1. Deftreid Belgrad, ben Temeswarer Bannat, einen Theil von Gervien und die Ballachen bis an die Aluta, 2. Benedig die eingenommenen Plage in Dalmatien behalt; ber Pforte aber Moreg, Ceriga ic. aberlaft. Der gugleich abgricoffene Sandeletractat eroffnete Deftreich alle Turtifden Staaten. Wer batte nach folden Bewilligungen nicht schnelles Anfbluben Deft: reichs erwarten follen, wenn verftindige Bennhung nicht Sowerer als Eroberung ware!

37. Während dieses Kriegs Versuch Alberos ni's jur Aussahrung seiner Projecte; querst durch den Ueberfall und die Wegnahme Sardiniens, 2717. Ber auch im nächten Jahre die Einnahme Sicis

X 4

liens

# 828 II. Per. B. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpff.

1718 lien's folgte; wahrend weitere Unternehmungen ger gen bas feste Land Italiens ju erwarten ftanden.

38. Aber die früher angeknüpften Berbinduns gen konnten es England nicht schwer machen, ein. Bundniß gegen Spanien zur Aufrechthaltung des Utrechter Friedens zu Stande zu bringen, unter dem Namen der Quadrupelallianz bekaunt, wenn es gleich zuerst nur eine Berbindung Franks reichs und Englands war, um die daben interessert ten Staaten zu der Annahme der verabredeten Prakliminarien zu bewegen oder zu zwingen; ben der man den Bentritt der Republik supponirte; und denen Destreich wirklich bentrat.

Quabrupelallianz zwischen England, Frantreich und Despreich geschlossen 2. Aug. 1718 in Hossung des Beptritts der Republit. Bedingungen: 1. Wechselseitiger Berzicht des Kapsers auf Spanien und Indien, des Königs von Spanien auf Italien und die Riederlande. 2. Für Don Carlos, Sohn der Elisabeth, Anmartschaft auf Roscana, Parma und Piacenza als Reichsleden; zur Sicherheit die zur Eröstung mit nentralen Truppen zu besehen. 3. Despreich tauscht Sicilien gegen Sardinien ein. — Man ließ den Königen von Spanien und Sicilien drep Wonate Zeit, sich zu erklaren. — Sendung einer brittischen Flotte und dem Mittelmeer zur Dechung Siciliens, und Seefieg bep E. Passaro 22. Aug. 1718.

39. Wibersetung Alberoni's gegen jene Ber 3. bingungen, (welche Savopen, wenn gleich ungern, Mov. annahm, und bie Krone von Sardinien flatt ber

#### 1. Staatshändel in Europa 1700 - 1740. 329.

ber von Sicilien erhielt). Die Folge bavon, ins bem zugleich die Anschläge bes Ministers gegen den Regenten und England entdeckt wurden, war eine sormliche Kriegserklärung von benden gegen Jun. Trip Spanien; während noch die Hollander die Vers mittler machten. Aber Friede konnte nicht werden, so lange der verhaßte Alberoni stand; und Elisas beth war bald gewonnen, als ihrer brenjährigen Tochter die Aussicht zum Franzdisschen Thron erz diffnet ward. Sturz Alberoni's, und sofort Innahme der Bedingungen der Quadrupelallianz von Spanien. So wurde das Kriegsfeuer geloscht, 26. jedoch sollten die vielen noch streitigen Punkte dem: Irao brais ausgeglichen werden.

40. Indem England auf diese Weise mit ge: waffneter Hand den Frieden erhielt, wurde seine Berstechtung in die Continentalpolitist noch tiefer wie vorher. Bon hoher Wichtigkeit mußte es also sur Europa senn, als hier ein Minister das Staatssruder erhielt, und unter zwen Königen 21 Jahre die führte, der Erhaltung des Friedens redlich wollte. Nobert Walpole, ohne die unruhige Thätigkeit, die man so oft Größe nennt, war einer der ach: tungswürdigsten Staatsmänner. Er brachte Recht: lichkeit in die Politis, zu einer Zeit, wo der ruch:

# 330 II. Per. B. I. Gefth. d. fabl. Cur. Staatenfost.

lose Dubois und ber falsche Alberoni sie entehrteit. Aber sein Grundiaß, mit Allen gnt Freund zu senn, verstocht ihn in ein Gewebe von Unterhands lungen und Verhältnissen, aus denen sich wohl nur ein Inselstaat, wie England, berauswickeln konute.

Memoirs of Robert Walpole by WILLIAM COXE. III Voll. 4. 1798.

Momoirs of Horaco Walpolo 1802. 4. — 3wer'der wichtige ften Materialiensammlungen für die damalige Geschichte aus den besten Quellen. — Horatio war der jungere Bruder; und ward oft in Gesandtschaften gebraucht, besonders in Paris und im haag.

41. Um eben biefe Zeit wurde aber auch durch Destreichs Anordnungen ein doppeltes Interesse aufzgeregt, das auf die allgemeine Politif oft und start einwirkte. Die Besorgniß Carl's VI., nur Toch; ter zu hinterlassen, bewog ihn schon früh, eine Guccessionsordnung zu entwersen, unter dem Rasmen der pragmatischen Sanction, welche, wo möglich, von allen Mächten angenommen und gas rantirt werden sollte. Sie war ein Stoff zu Umterhandlungen und Bewilligungen, welche die ause wärtigen Cabinette vortrefslich zu nußen wußten.

Entwurf ber pragmatifden Sanction fcon 1713, und bereits feit 1720 in ben Erbfteaten angenommen. Seitbem faft ein ftebenber Artifel in jeber auswartigen Regociation.

42 Aber faft noch größere Bewegungen vert urfachte Carl's VI. Entwurf, feine Mieberlande von Often be aus an dem Indifchen Sandel Uns theil nehmen zu laffen. Seine bort errichtete Sans belscompagnie ward von ben Seemachten als ein Gingriff in ihre Rechte betrachtet, ber bem Beftphalifchen Frieden entgegen fenn follte. Eben fie, die vormals bie Frenheit bes Oceans gegen Spanien behauptet batten, wollten jest Andere bas von ausschließen, wie einft bie Spanier fie ausges fcbloffen batten!

Privilegien fur die Oftenbifche Compagnie fur den Sansbel nach Dit : und Beftindlen 19. Dec. 1722. - Der BBi berfpruch ber Sollanber grundete fic auf die Bedingung bes Mankerichen griebens mit Spanien, bag ber Sanbel nach Indien in feinen bamaligen Grengen bleiben follte. Berpflichtete bieß den jebigen Befiber ber Rieberlande? -Und vollends die Grunde ber Englander!

43. Diefe, und manche andre wichtige und unwichtige Dunkte maren es, Die auf bem Congreß ju Cambrais unter ber Bermittelung Frankreichs und Englands abgemacht werden follten. Deftreich, Spanien, Sardinien, Parma über: gaben ihre Forberungen. Aber indem man Alles ausmachen wollte, wurde nichts ausgemacht. vielen fleinen Intereffen regten auch die fleinen Leidenschaften auf; und als der Congreß nach langen Unterhandlungen, burch andere Zwischenvor: fålle

# 332 II. Per. B. I. Gefch. b. fübl. Gur. Staatenfoft.

falle gestort, fruchtlos auseinanderging, fehlte wes nig, bag nicht ein allgemeiner Rrieg bie Folge mar.

Nach langem Baubern enblich Erbffnung bes Comgrefies (nach vorlänfiger Garantie der wechfelfeitigen Remunciationen Destreichs und Spaniens 27. Sept. 1721 durch England und Frankreich;) erst April 1724. Auser dem obigen Hauptpunkten verursachten besonders Streit die Lehnsverbaltniffe von Parma und Piacenza zum Deutschen Reiche, das Richt der Ertbeilung des Ordens des golden men Bließes u. a. Was versprach eine Bersammlung vom Difficultatenmachern, ohne einen einzigen leitenden Kopf?

44. Während dieser Verhandlungen war es hauptsächlich ein verändertes Henrathsproject, wellches die politischen Verhaltniffe unerwartet anderte; und, indem es die Quelle der Erbitterung zwischen Spanien und Frankreich wurde, dadurch zu einer Aussähnung und Allianz zwischen Spanien und Destreich subrte.

Buruckenbung ber unmanbigen Spanischen Infantin aus Paris, weil der neue Minister, Duc von Bontom, den jungen König schon jeht verbeprathen will 5. Upril 1725. Bermählung Ludwig's XV. mit Maria, der Lochter des Polnischen Er. Königs Stanislans Lescinsko, 16. Ung. 1725. Erbitterung der Königin Clisabeth; und schnelle Beendis gung der schon vorher (Rov. 1724) durch den Baron und Abentheurer Aiperda in Wien angetnüpften Unterhandslung. Friede und Allians zwischen Destreich und Spanien 30. April 1725. Hauptbedingungen: n. Bestätigung des Utrechter Friedens, und wechselseitige Garantie aller damaligen Bestungen. d. Anerkennung der wechselseitigen Successionsbordnungen. d. Wechselseitige Hulfe im Fall ein Gues erlittenen Angriffs. (Als geheimer Artitel). In dem

#### 1. Staatshåndel in Europa 1700-1740. 33

am 1. Map geschloffenen Sandelstractat erfennt Spanien die Oftenbische Sandelsgesellschaft an. — Anftofung bes Congresses zu Cambrais nach Abrusung der Spaniichen Gesandten, Juni 1725.

45. Je unerwarteter Diefe Ausgleichung mar, Die boch an fich wenig Schwierigkeiten baben tonnte. um defto größer mar bie baburch verurfachte Bewe: gung in ben Cabinetten; um so mehr, ba, ohne Grund, aus ben Bedingungen jum Theil ein Bebeimniß gemacht ward. Auch empfanden es bie bis rigirenden Dachte, England und Frankreich, nicht wenig, daß ohne fie eine folche Uebereinkunft ges schloffen fen; worin man bald bie Vorboten eines Angriffs, balb bie einer funftigen Bereinigung ber Destreichischen und Spanischen Monarchien burch eine Benrath feben wollte. Go ergriff man bas naturliche Mittel einer Begenalliang, Die zwis fchen England, Frankreich und Preußen ju Berrns baufen gefchloffen murbe; und fich, fo wie bie Wiener, balb bis jum Morden von Europa aus: Debnte, indem in Diefelbe Danemart und Schwe: ben, fo wie in die ju Wien Rugland mit binein: gejogen wurden.

Abiching bes herrubaufet Bunbuiffes 3. Sept. 1725; wovon jedoch Prenfeu, gelenkt durch Privatvortheite, febr balb ab- und burch den gedeimen Tractat zu Wurfterbaufen 10. Ang. 1726, auf kupferliche Seite trat. Dagegen Beptritt der vereinigten Riederlande, wegen der Oftendischen Compagnie, wiewohl mit großer Circumspec-

# 324 U. Per. B. I. Gefch. d. fübl, Eur. Staatenfuft.

Haus Savonen in Sicilien, das bald nachher mit Sardinien vertauscht werden mußte. Beyde damals Staaten vom zwenten Range; aber darin verschieden, daß der erfte seine größten Setrscher noch haben sollte, der andere sie schon gehabt hatte. Diese Verschiedenheit gab nachmals den Maaßstadither Einwirkung auf das Staatenspftem von Eustopa.

- 33. Der große Hauptpunkt, um den die Poskits des westlichen Europas sich jest zunächst dres hen mußte (im bstlichen machte der bald entstehens de Kurkenkrieg eine Ausnahme), war die Erhals zung des so schwankenden Utrechter Friedens; und fast ohne Ausnahme zweckten darauf entweder mittelbar oder unmittelbar alle Verhandlungen der Cabinette ab; weil fast jedes andere große politische Interesse damit zusammenhing.
- 34. Ben ber Aufrechthaltung Dieses Friedens waren diesenigen Machte am meisten interessiret, wels che die größten Vortheile dadurch erhalten hatten. Unter diesen stand England, unter dessen Direction er geschlossen war, vben an. Sein aufblidbender Welthandel war in mehreren wesentlichen Stücken auf die Bedingungen dieses Friedens ger gründet, und nicht weniger die protestantische Sues cession

ceffion baburch befestigt. Rranfreich batte ein gleiches Intereffe aus andern Urfachen; benn an Diesen Frieden war die Renunciation des Saufes Anjou auf den Kranzofischen Thron, dem Philipp von Orleans Die Regentschaft verbaufte, gefnupft. Defifeich mußte in dem Utrechter Frieden den Achern Befig ber abgetretenen Rebenlander fuchen; und auch die Republit, wie gleichgultig fie fich auch bald ben ben Italianischen Banbeln zeigte, fonnte boch nur im Frieden ihre neuen Bewilliguns gen nugen. Go fnapfte ein gleiches Intereffe auch engere Berhaltniffe zwischen jenen Dachten; felbft die alte Rivalität zwischen Frankreich und England erftarb, fo lange bas perfonliche Intereffe bas Staatsintereffe aufwog.

Alliang zwifchen England und Deftreich 25 Map 1716 und mit Granfreich und ber Republit 4. 3an. 1717, bepbe gur Erhaltung ber Anbe.

35. Bang andere Zwecke hatte man in Spas Der Berluft ber Rebenlander, besonders in Italien, ward bier nicht vergeffen. Und wenn gleich Philipp V. felber fich nie deshalb beunruhigt haben murbe, fo mar er bagegen in ben Sanben von Personen, die ben ber Erneuerung des Rriegs intereffirt maren. Die Ronigin Elisabeth, bereits Mutter von zwen Sohnen, fieng auch ichen an, in der Wiege auf ihre Berfergung zu denken. Durch

# 324 U. Per. B. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfoft.

Paus Savonen in Sicilien, das bald nachher mit Sardinien vertauscht werden mußte. Bende damals Staaten vom zwenten Range; aber darin verschieden, daß der erste seine größten Hetrscher noch haben sollte, der andere sie schon gehabt hatte. Diese Berschiedenheit gab nachmals den Maaßstadihrer Einwirkung auf das Staatenspftem von Emtopa.

- 33. Der große Hauptpunkt, um den die Poe fitif des westlichen Europas sich jest zunächst dres ben mußte (im östlichen machte der bald entstehens de Lirkenkrieg eine Ausnahme), war die Erhals tung des so schwankenden Utrechter Friedens; und fast ohne Ausnahme zwecken darauf entweder mittelbar oder unmittelbar alle Verhandlungen der Cabinette ab; weil fast jedes andere große politische Interesse damit zusammenbing.
- 34. Ben der Aufrechthaltung dieses Friedens waren diesenigen Machte am meisten interessier, wels che die größten Vortheile dadurch erhalten hatten. Unter diesen stand England, unter dessen Direct tion er geschlossen war, oben an. Sein aufblus hender Welthandel war in mehreren wesentlichen Stücken auf die Bedingungen dieses Friedens gergründet, und nicht weniger die protestantische Suce cession

# 1. Staatshändel in Europa 1700-1740. 325

eession baburch besestigt. Frankreich hatte eins gleiches Interesse aus andern Ursachen; benn an diesen Frieden war die Renunciation des Hauses Anjou auf den Französischen Thron, dem Philipp von Orleans die Regentschaft verdankte, geknüpft. Desteich mußte in dem Utrechter Frieden den sichern Besitz der abgetretenen Rebenlander suchen; und auch die Republik, wie gleichgültig sie sich auch bald ben den Italianischen Handeln zeigte, konnte doch nur im Frieden ihre neuen Bewilliguns gen nußen. So knüpfte ein gleiches Interesse auch engere Verhältnisse zwischen jenen Mächten; selbst die alte Nivalität zwischen Frankreich und England erstarb, so lange das persönliche Interesse das Staatsinteresse auswog.

Allians swiften England und Defireich 25 Map 1716 und mit Frankreich und der Republik 4. Jan. 1717, bepbe aur Erhaltung der Aube.

35. Ganz andere Zwecke hatte man in Spas nien. Der Verlust der Rebenlander, besonders in Italien, ward hier nicht vergessen. Und wenn gleich Philipp V. selber sich nie deshalb beunruhige haben wurde, so war er dagegen in den Handen von Personen, die ben der Erneuerung des Kriegs interessirt waren. Die Königin Etisabeth, bereits Mutter von zwen Söhnen, sieng auch schon an, in der Wiege auf ihre Versargung zu denken. Durch

fil

# 326 II. Per. B.t. Gefch. b. fübl. Gur. Staatenfpft.

see hatte sich ein Abbe jum Cardinal und birigirens den Minister hinausgearbeitet, ihr tandsmann Als beroni; nicht ohne Anlagen jum gwesen Staatssmann, hatte et diesen vom politischen Projectmas cher zu unterscheiden gewußt. Aber indem während der veränderten Administration im Innern auch zusgleich die ganze auswärtige Politik verändert wers den sollte, ließ er sith in so weitaussehende Entswürfe ein, daß auch die kühnste Hoffnung kaum ihre Aussührung möglich glauben konnte.

Projecte von Alberoni in Rudficht ber auswärtigen Politik, und ihr Zusammenhang. Indem die Wiedereroberung der Italianischen Rebenlander das nächste Ziel war, verstolgte er zugleich nicht nun das Project, durch den Sturz des Regenten (mißlungene Verschwörung von Cellamare, Dec. 1718) seinem König die Regentschaft zu sichern; sondern auch selbst in England den Prätendenten berzustellen, wodurch er wieder in Verbindung mit Schweden gertieth.

Sr. Simon Mémoires de la regence Vol. I. L.4. enthelt eine beifende Schilberungabes bamaligen Spanischen Soffes und Alberoni's.

Histoire du cardinal Alberoni et de son ministère par M. J. R. à la Haye. 1720.

Schmauf geheime Geschichte bes Spanischen Sofes 1720. Ueberfepung einiger Schriften aber Alberoni.

36. Die Ausführung jener, junachft gegen Deftreich gerichteten Eroberungsplane erhielt noch eis nen größem Reiz burch ben Türkenkrieg, in welschen

chen Deftreich um diefe Zeit, zur Aufrechthaftung des Cartowifer Friedens (S. 257.), verfloche ten ward; und der, wie glucklich er auch lief, doch feine Armee großentheils an der andern Seite von Europa beschäftigte.

Anfang bes Arlegs ber Earten mit Benebig, und leichte Begnabme von Mirea, Cerigo ic., gleich ichledt vermals tet und vertbeibigt. Jul. 1715. Nut Corfu ward behauptet. Theilnahme Deftreide 1716. Begen Engen's Ramen und Caftit vermochte bie Turtifche Capferfeit nichts. Glangenber Sieg ber Deterwarbein 5. Aug. Cinnabme des Bannats und eines Theils von Gervien und ber Ballachen, Det. Belagerung von Belgrab Jun. 1717. Riederlage des Großvegiers 16. Aug. und Ginnahme ber Beftung, fo wie von Orjowa, Gemendria tc. Bey Croffnung bes neuen Reldzugs 1718 Baffenftillftanb, und Diabriger Friebe unter Bermittelung ber Geemachte nach dem damaligen Befitstand, ju Paffarowit 21. Inl., bem gu- golge I. Deftreich Belgrab, ben Temeswarer Bannat, einen Theil von Gervien und bie Ballachen bis an die Aluta, 2. Benedig die eingenommenen Plate in Dalmatien behalt; ber Pforte abet Moren, Ceriga tc. aberlift. Der gugleich abgefcloffene Sandeletrastat eroffnete Deftreid alle Turtifden Staaten. Ber batte nach folden Bewilligungen nicht ichnelles Aufbluben Deft: reichs erwarten follen, wenn verftenbige Benngung nicht fowerer als Eroberung mare!

37. Wahrend dieses Kriegs Versuch Albero: ni's jue Ausschhrung seiner Projecte; zuerst durch den Ueberfall und die Wegnahme Sardiniens, 2717. der auch im nachsten Jahre die Sinnahme Sicie

X 4

# 328 II. Per. B. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

2718 lieus folgte; wahrend weitere Unternehmungen ger gen bas feste Land Italiens ju erwarten ftanben.

38. Aber die früher angeknüpften Verbindungen konnten es England nicht schwer machen, ein. Bundniß gegen Spanien zur Aufrechthaltung des Utrechter Friedens zu Stande zu bringen, unter dem Namen der Quadrupelallianz bekaunt, wenn es gleich zuerst nur eine Verbindung Franksteichs und Englands war, um die daben interessiten Staaten zu der Annahme der verabredeten Prasliminarien zu bewegen oder zu zwingen; ben der man den Bentritt der Republik supponirte; und denen Destreich wirklich bentrat.

Quabrupelallianz zwischen England, Frantreich und Destreich geschlossen 2. Aug. 1718 in Hoffnung des Beptritts der Republik. Bedingungen: I. Bechselseitiger Berzicht des Kapsers auf Spanien und Indien, des Konigs von Spanien auf Italien und die Riederlande. 2. Jug Don Earlos, Sohn der Elisabeth, Anwartschaft auf Toscana, Parma und Placenza als Reichslehen; zur Sicherheit dis zur Eröffnung mit neutralen Aruppen zu besehen. 3. Destreich tauscht Sicilien gegen Sardinien ein. — Man ließ den Konigen von Spanien und Sicilien drep Monate Zeit, sich zu erklären. — Sendung einer brittischen Flotte nach dem Mittelmeer zur Deckung Siciliens, und Seesseg E. Passaro 22. Aug. 1718.

39. Wibersesung Alberoni's gegen jene Bes 3. dingungen, (welche Savopen, wenn gleich ungern, Nov. annahm, und die Krone von Sardinien flatt der

# I. Staatshändel in Europa 1700 - 1740. 329

ber von Sicilien erhielt). Die Folge bavon, ins bem jugleich die Unschläge bes Minifters gegen ben Regenten und England entbecft wurden, mar eine formliche Rriegserflarung von benden gegen Jun. Spanien; mabrend noch bie Bollander Die Ber: mittler machten. Aber Friede tonnte nicht werben, fo lange ber verhaßte Alberoni ftand; und Glifas beth mar bald gewonnen, als ihrer brenjahrigen Tochter die Aussicht jum Frangofischen Thron er Stur, Alberoni's, und fofort 5. öffnet marb. Unnahme ber Bebingungen ber Quabrupelalliang von Spanien. Go wurde bas Kriegsfeuer gelofcht, 26. jeboch follten die vielen noch ftreitigen Puntte bems 3an. nachft erft auf einem großen Congreß ju Cams brais ausgeglichen werben.

40. Indem England auf diese Weise mit ge: waffneter Hand den Frieden erhielt, wurde seine Berslechtung in die Continentalpolitist noch tieser wie vorher. Bon hoher Wichtigseit mußte es also survopa senn, als hier ein Minister das Staatss ruber erhielt, und unter zwen Königen 21 Jahre dis sührte, der Erhaltung des Friedens redlich wollte. 1742 Nobert Walpole, ohne die unruhige Thätigseit, die man so oft Größe nennt, war einer der ach: tungswürdigsten Staatsmänner. Er brachte Recht: lichseit in die Politis, zu einer Zeit, wo der ruch:

# 330 II. Per. B. I. Gefch. d. fabl. Cur. Staatenfoft.

lose Dubois und der falsche Alberoni fie entehrtent. Aber sein Grundiaß, mit Allen gut Freund zu senn, verstocht ihn in ein Gewebe von Unterhands lungen und Verhältniffen, aus denen sich wohl nur ein Inselstaat, wie England, herauswickeln konute.

Memoirs of Robert Walpole by WILLIAM COXE. III Voll. 4. 1798.

Memoirs of Horaco Walpolo 1802. 4. — 3wer'der wichtige ften Materiallensammlungen für die bamalige Geschichte and den besten Quellen. — horatio war der jungere Bruder; und ward oft in Gesandtschaften gebraucht, besonders in Patis und im haag.

41. Um eben biefe Zeit wurde aber auch durch Destreichs Anordnungen ein doppeltes Interesse aufzgeregt, das auf die allgemeine Politif oft und start einwirkte. Die Besorgniß Carl's VI., nur Toch; ter zu hinterlassen, bewog ihn schon früh, eine Successionsordnung zu entwersen, unter dem Nammen der pragmatischen Sanction, welche, wo möglich, von allen Mächten angenommen und gas rantirt werden sollte. Sie war ein Stoff zu Uns terhandlungen und Bewilligungen, welche die ause wärtigen Cabinette vortresslich zu nuten wußten.

Entwurf ber pragmatischen Sanction icon 1713, und bereits feit 1720 in ben Erbfinaten angenommen. Seitbem faft ein febenber Artifel in jeber auswärtigen Regociation.

42. Aber faft noch größere Bewegungen ver urfachte Carl's VI. Enwurf, feine Dieberlande von Often be aus an dem Indifchen Sandel Uns theil nehmen ju laffen. Seine bort errichtete Sans belscompagnie ward von ben Geemachten als ein Gingriff in ihre Rechte betrachtet, ber bem Westphalischen Frieden entgegen fenn follte. fie, die vormals die Frenheit bes Oceans gegen Spanien behauptet hatten, wollten jest Andere bas von ausschließen, wie einft die Spanier fie ausges fcbloffen batten!

Privilegien für die Oftenbifche Compagnie für den Sansbel nach Dit : und Beftindien 19. Dec. 1722. - Der Bi berfpruch ber Sollanber grundete fic auf die Bedingung bes Munkerichen Griebens mit Spanien, bag ber Sanbel nach Indien in feinen bamaligen Grengen bleiben follte. Berpflichtete bieg ben jetigen Befiger ber Rieberlande? -Und vollends bie Grunde ber Englander!

43. Diefe, und manche anbre wichtige und unwichtige Puntte maren es, die auf dem Congreß ju Cambrais unter ber Bermittelung Frankreichs und Englands abgemacht werden folls Deftreich, Spanien, Sardinien, Parma über: gaben ihre Forberungen. Aber indem man Alles ausmachen wollte, wurde nichts ausgemacht. vielen fleinen Intereffen regten auch die fleinen Leidenschaften auf; und als bet Congres nach lans gen Unterhandlungen, durch andere Zwischenvor: fålle

# 332 II. Per. B. I. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfoft.

falle gestort, fruchtlos auseinanderging, fehlte wer nig, bag nicht ein allgemeiner Rrieg die Folge war.

Rach langem Sandern enblich Erbffnung bes Comstrestes (nach vorläufiger Garantie ber wechlelfeitigen Resunciationen Destreichs und Spaniens 27. Sept. 1721 durch England und Frankreich;) erst April 1724. Außer dem obigen Hauptpunkten verursachten besonders Streit die Lehnsverhaltniffe von Parma und Piacenza zum Dentschen Reiche, das Richt der Ertbeilung des Ordens des goldes men Bließes u. a. Was versprach eine Bersammlung von Difficultatenmachern, ohne einen einzigen leitenden Kopf?

44. Während dieser Verhandlungen mar es hauptsächlich ein verändertes Henrathsproject, well ches die politischen Verhaltniffe unerwartet anderte; und, indem es die Quelle der Erbitterung zwischen Spanien und Frankreich wurde, dadurch zu einer Aussöhnung und Allianz zwischen Spanien und Defte reich führte.

Burucksenbung ber unmunbigen Spanischen Infantin aus Paris, weil ber neue Minister, Duc von Bontbon, den jungen König schon jest verbeprathen will 5. April 1725. Wermählung Ludwig's XV. mit Maria, der Lochter des Polnischen Er. Königs Stanislans Lescinsto, 16. Ung. 1725. Erbitterung der Königin Elisabeth; und schnelle Beendisung der schnigin Elisabeth; und schnelle Beendisung der schon vorber (Rov. 1724) durch den Baron und Abentheurer Aiperda in Wien angetnüpften Unterhandslung. Friede und Allians zwischen Destreich und Spanien 30. April 1725. Hauptbedingungen: n. Bestätigung des Utrechter Friedens, und wechselseitige Garantie aller damaligen Bestüngen. d. Anertennung der wechselseitigen Successionsordnungen. v. Wechselseitige Hulfe im Fall eis west erlittenen Angriffs. (Als geheimer Artitel). In dem

am 1. Map geschloffenen Saubelstractat ertennt Spannien bie Oftendische Sandelsgesellschaft an. — Auftofung bes Congresses zu Cambrais nach Abrufung der Spanissen Genden, Juni 1725.

45. Je unerwarteter biefe Ausgleichung mar, Die doch an fich wenig Schwierigkeiten haben tonnte. um defto großer mar bie baburch verurfachte Beme: gung in ben Cabinetten; um fo mehr, ba, obne Grund, aus ben Bebingungen jum Theil ein Gebeimniß gemacht ward. Auch empfanden es bie bis rigirenden Dachte, England und Frankreich, nicht wenig, daß obne fie eine folche liebereintunft ges fchloffen fen; worin man bald bie Borboten eines Angriffs, balb die einer funftigen Bereinigung ber Deftreichischen und Spanischen Monarchien burch eine Benrath feben wollte. Go ergriff man bas naturliche Mittel einer Begenalliang, Die gwis fchen England, Frankreich und Preugen au Berrns bau fen gefchloffen murbe; und fich, fo wie bie Wiener, bald bis jum Morden von Europa aus: bebnte, indem in diefelbe Danemart und Schmes ben, fo wie in die ju Wien Rugland mit binein: gezogen wurden.

Abichins bes herrnbanfer Bundniffes 3. Sept. 1725; wovon jedoch Preußen, gelenkt burch Privatvortheie le, febr balb abe und durch den gedeimen Tractat zu Busterbaufen 10. Aug. 1726, auf kupferliche Seite trat. Dagegen Beptritt der vereinigten Riederlande, wegen der Oftendischen Compagnie, wiewohl mit großer Circumspection

# 334 U. Per. B. I. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfoft.

tion 9. Aug. und Banemarts und Sowebens gegen Subfibien 25. Mars 1727, wie auch Seffen Eaffels und Bolfenbattels. Dagegen gewann der Kapfer nicht bloß Rußfand 10. Aug. 1726, sondern außer Prenfen noch mehrere
Deutsche Stände.

46. Go ftand nicht nur Europa, man mußte nicht recht warum, gegen einander in ben Waffen; fondern bie Abfendung Brittifder. Flotten, und Spaniens Angriff auf Gibraltar brachte ben Rrieg schon jum Musbruch, als die fcon auflobernde Rlamme wieber gebampft murde. Wo feine ges grundete Urfache jum Rriege war, ichien bieß an und fur fich nicht fo fcwer ju fenn; aber mas ift schwerer, als ben Tumult aufgeregter kleinlicher Leibenschaften zu ftillen? Aber jum Glud fur Europa tam bas Staatsruber von Franfreich in Die Sande eines Minifters, ber, icon Greis, nicht weniger aufrichtiger Freund bes Friedens als Ros 1726 bert Walpole war. Wenn die 17jabrige Adminis bis ftration bes Cardinals Fleury nicht fehlerfren im 3743 Innern war, fo war fle boch wohlthatig fur bas Staatenspftem von Europa. Ohne ibn maren bie einzelnen Bertrage fcwerlich ju Stande gefommen, Die jest ben Frieden berftellten; und bas freunds fcaftliche Werhaltniß mit Balpole, burch abnliche Grundfage erzeugt, und burch Goratio Balpole als Befandten unterhalten, ichien die langere Dauer

bes Friedens zu verbargen. Auch der Thronweche fel in England, da Georg II. seinem Bater folg: 1727 te, machte keine Beranderung, da Walpole am Jun. Ruder blieb.

Abidlus der Praliminarien ju Paris gwifden Deftreid und den herrnbaufer allitrten, 31. Man 1727. Dit ber Sufpenfion der Oftendischen Compagnie auf 7 Sabre war das haupthindernis gehoben. Bentritt Gp aniens 13. Jun., und Bieberherftellung bes Friebensjuffanbes mit England burch ben Eractat gu Pardo 6, Marg 1728. Die weitern Streitigfeiten follten auf bem Const gref gu Soiffons Jun. 1728 bepgelegt merben. Aber die unrubige Landerindt ber Ronigin Elifabeth, bie es burd ben Tractat gu Gevilla mit England und Frantreich 9. nov. 1729 erbielt, baf jur Sicherung ber Erbfol= ae ihres Sohns Don Carlos in Tofcana und Parma diefe Lander foon jest mit Spanifden Ernppen befest wurden, lofete nicht nur ben . Congreß gu Goiffons auf, fondern trieb auch bas beleibigte Deftreich au ben Baffen. Aber die Garantie ber pragmatischen Sanction war der Lalisman, wodurch Carl VI. ftete gu gewinnen mar. Daber Tractat mit England und der Republik 16. Mars 1731 gm Bien, indem gegen jene Garantie ber Sapfer fomobi in bie Befehung ber Italianifden Lander, ale Die gangliche Aufbebung ber Oftenbifden Compagnie wiffigt; welchen aud Spanien 6. Jun. und bas Reich 14. Jul. beptritt.

47. Auf diese Weise ward durch ein seltenes Glud, ungeachtet der Storung der Grundverhale niffe des Staatenspstems von Europa, dennoch die Rube erhalten; und schien selbst befestigt zu fenn. Frankreich und Spanien waren ausgesohnt; Destreich.

# 336 II. Per. B.I. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfoft.

reich, mit Spanien vollig ausgeglichen, fab feine pragmatifche Sanction fast allenthalben anerfannt und felbst garantiet; England mar mit Allen Freund. Die alte Triebfeder ber Politif, Die Rivalitat ber machtigen Staaten, Schien fast erschlafft; aber die Bergroßerungefucht, Die ewige Rrantbeit ber Cabis nette, erftarb nicht; es bedurfte nur einer Belesgenheit, die Befriedigung verfprach. Gie trat ein, 1722 als nach dem Tode des Konigs Friedrich August bon Polen die Wahl des Nachfolgers einen Rriea im Morden erregte (f. unten). Da Rugland und Deftreich fich fur den Churfurften von Sachsen er: flaren, erfah Franfreich, indem es fich feines Drarendenten Stanislaus Lescinsty annahm, die Bes legenheit fich auf Roften bes Reichs, und Spar nien und Sardinien auf Roften des Rapfers, ju verardfern. Gin furger Krieg machte bier faft gro-Bere Beranberungen in bem Befigstanbe, als bie porbergebenden langen; und nicht blos die Republit, ba fie Die Reutralitat ber Deftreichischen Dies. berlande bewirfte, fondern felbst England, tros feiner Garantie und Tractate, fab bier rubig gu. daß fein Bundesgenoffe Deftreich feiner wichtigften Acquisitionen beraubt murbe.

> Berbundung Frankreichs mit Spanien 24. Oct. unb Sarbinien 10. Sept. 1733; hauptsichlich betrieben durch ben Intrignant Chauvelin, der bis 1737 unter fleury die auswärtigen Angelegenheiten leitete, Angriff Frankreichs

reichs unter Bermit auf bas Reich, Wegnahme von Rebl und Ginfall in Lothringen; (Ertlarung bes Reichafriegs 26. Febr. 1734) und Ginfall ber vereinigten granibfifch Sarbinifcen Truppen unter Villats in Mapland, und bet Epanier in Neapel 1733 und von da in Sicilien Map 1734. Det Greis Engen feffelte nicht mehr ben Gieg. - Wegnahme fammtlicher Deftreichischer Befigungen in Itai lien. - Conelle Unterzeichnung det Enledenspralf minarien ju Bien nach birecter Unterhandlung gwis fcen Franfreich und Deftreich 3. Oct. 1735, benen Dems nachft Cardinien 1. May 1736 und Epanien 15. Rov. beys traten. Bedingungen: I. Deftreich überläßt an Spanien, ele eine Secundogenitur, ohne je mit ibm vereinigt wers ben gu durfen, Redvel und Sicilien, Die Infel Elba und bie Stati degli Presidi ju Gunften von Don Carlos. 2. Grantreich erhalt bie Anwartschaft auf Lothringen und Bar, das nach feiner Bergichtleiftung auf die Polnifche Rrone an Ctanislaus Lefcinsty gegeben wird, (ber es fofort an Franfreich iberfleß). 3. Der Bergog Rrang Stepban pon Lothringen befommt bie Anwarticaft auf Esscana Cerles digt 9. Jul. 1737). 4. Det Rapfer erhalt ale Enticabis gung Parma und Piacenza. 5. Garbinien befommt einige Diftricte von Mapland. 6. Kranftrich garantirt die prage matifche Ganction. - Erft 8. Nov. 1738 fonnten die Prae liminarien in einen Definitivfrieden merben.

48. So wurden durch diesen Krieg bennoch Alberoni's vormals gescheiterte Entwurse auf Itas lien größtentheils ausgeführt. Aber wenn Spanient nur den Vortheil davon zog, einen seiner Prinzen in dem nun selbstständigen Königreiche bender Sie eilien zu versorgen, so genoß Frankreich dagegen als Macht den viel reellern Vortheil — insofern

# 338 II. Per. B. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfoft.

Eroberungen so zu nennen find — in tothringen eine Provinz zu erhalten, beren Verlust politisch und geographisch für das Deutsche Reich sehr ems pfindlich senn mußte. War übrigens dieser Krieg gleich ohne Theilnahme der Seemachte nicht vur geführt, sondern auch geendigt worden, so kehrte doch Europa nach dem Frieden in seine alten Verzhältnisse zurück; die auch durch Destreichs Theile nahme an dem Türkenkriege, der aber, in Gemeinschaft mit Rußland geführt, weit mehr dem Norden angehört (s. unten), nicht geändert wurden.

II. Ueberficht ber Beranderungen in ben einzelnen Saupts faaten bes westlichen Europas 1700-1740.

nern der Staaten des westlichen Europas in diesem Zeitraum vorgingen, waren selten von der Art, daß sie für ihren Sharacter bleibende Folgen gehabt hatten. Es war meist Entwickelung von Keimen, die schon vorher gelegt waren; in einigen des Wachsethums, in andern aber auch des langsamen hins welkens.

- 2. In wie fern mit der neuen Donaflie für Spanien eine neue Epoche begann, ift oben aes teigt (S. 319. ). Die größere Theilnahme an den Staatsbandeln Europas gieng nicht bervor aus ber wiedererweckten Rraft ber Ration; fondern war eie ne Frucht ber perfonlichen Leibenschaften ber Berri scher. Gelbft ber gludliche Erfolg ihrer Baffen gab ihr feinen neuen Schwung; was batte fie burch Die Eroberungen gewinnen follen?
- 3. Wenn gleich in Franfreich burch feine Unschließung an England eine Beranderung in feie nen außern Berhaltniffen vorging; fo wurde bae burch boch ber Character feiner Politif' fo wenig wesentlich verandert, daß vielmehr gerade mabrend Diefer freundschaftlichen Berbaltniffe ber Regierung gen burch bie machfenbe Banbeleeifersucht benber Bolfer ber Reim zu funftigen Kriegen gelegt murbe. Aber in dem Innern ward burch die Unnahme ber Bulle Unigenitus von Ludwig XIV. noch am Enbe feiner Regierung eine Babrung erregt, bie nicht mehr bloger Streit zwischen Jefuiten und Janfeniften blieb (f. oben G. 260.), fondern nothwendig eine Opposition gegen bie Regierung bilbete, Die, - balb auch in ben Parlamenten ihre Stilhe finbend - befto gefährlicher für ben Staat murde, je mehr fie an bie Unterbruckung ber alten Rationalfrenbeit erinnerte.

#### 340 II. Per. B. I. Sefch. d. fudl. Eur. Staatenfoft.

Publication ber Bulle Unigenitus von Pabft Clemens XI. 8. Sept. 1713; in Frankreich angenommen 14. Febr. 1714. Sogleich Anfang ber Spaltung unter ber Geiftliche feit. Doch faut die große politische Bichtigleit biefes Streits erft in ben folgenden Beitraum.

C. M. Prarrit Acta publica constitutionis Unigenitus. Tubing. 1723.

Anecdotes ou Mémoires sécrets sur la constitution Unigenitus, à Utrecht. 1732. 3 Voll.

4. Doch mar ber verungludte Berfuch, ben jur Abbezahlung feiner Schulbenlaft Rranfreich burch die Bettelbant von Law, und die bamit in Berbindung gefeste Diffifippi: Compaanie machte, fur fein funftiges Schicffal und feine gange Wirksamteit in bem Europaifchen 'Staatenfostem von feinen geringern Folgen. Der Ruin von Laufenden von Familien mochte mit ber Beit ver: fcmergt merden; aber die willfubrlichen Belb: operationen ber Regierung maren es, Die ibren Credit unwiederbringlich ju Grunde richteten. Papiergelb tonnte feit biefer Beit unter ber alten Berfaffung in Franfreich wieder auftommen; bas Rrangofifche Finangfoftem blieb feitdem aber immer ein febr gerruttetes Snftem.

Errichtung einer Zettelbank burch den Schottlander Law Map 1716 nach febr vernünftigen Grundschen; aber durch bie Megierung, die fie ankaufte, Jan. 1719, ind Große getrieben, die ihr felbst bange ward, Eigenmächtige Beraabsehung der Banknoten burch das Edict vom 21. Map 1720; und ganglicher Fall der Bank.

Histoire

#### 2. Berand. d. einz. Sptft d. w. Eur. -- 1740. 341

Histoire du système des Finances sous là minorité de Louis XV. 1719 et 1720. à la Haye. 1736. 6 Voll. 12. Aber die flatste Entwidelung des verworrenen Gegenstandes giebt: J. Stewart Inquiry inte the principles of the political Occonomy. Lond. 1767. Deutsche Tubingen. 1769. im 2ten Bande.

- 5. Raum genoß eine andere Macht einer so hoben Achtung in dem Europäischen Staatenspstem, als England, das durch die erfolgte Vereinis 1707 gung Schottlands zu Einem Reiche noch starter geworden war. Diese Achtung gründete sich nicht blos auf seine Macht; sondern auch auf seis ne, für den Continent damals so wohlthätige, Postitik. Welche Bahn die Regenten aus dem neuen Hause zu befolgen hatten, war ihnen hier so klar wie nirgends vorgeschrieben; und wo hatten sie sie treuer und gewissenhaster befolgt?
- 6. Allein der Druck der entkandenen Schulden erzeugte auch für England Projecte, die einen nicht geringern Schwindelgeist als in Frankreich zur Folge hatten. Auch hier glaubte man schnell zu ers künsteln, was nur die Folge fortgefester Unstrens gung senn kann, die Abbezahlung der Staatsschulz den; allein die Projecte der Südsee-Compagnie scheiterten so gut wie die der Missisppis Compagnie in Frankreich. Aber indem in England die Resgierung sich keine eigenmächtige Schritte erlaubte,

3 • •

342 II. Per. B. I. Befch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

hielt fie ihren Eredit aufrecht; und fah fich im Stande, durch verringerte Zinsen einen finten den Fond zu stiften; der nur einer beffern Wers waltung bedurft hatte, um seinen Zweck zu er reichen.

Gründung des alten Sinting. Jond durch frepe Berrins gerung der Jinsen von 6 auf 5 p. C. 1717, und wiederum von 5 auf 4 p. C. 1727.

- 7. Die Republit ber vereinigten Die berlande batte in biefem Zeitraum feit bem Tobe Wilhelm's III. in ihrem Innern feine bebeutenbe Beranderung erfahren. Aber ba ber Titel bes Pringen von Dranien auf feinen Better Bib 1711 helm Frifo, und nach beffen Tobe auf beffen Sohn Wilhelm, Statthalter von Friegland und Groningen, fortgeerbt mar, fo bauerte auch bie Dranifche Parthen in ber Republik fort; unb ließ die Wiederherstellung ber Erbstatthaltermurbe erwarten, wenn nur eine Belegenheit fich bagu bar Die engere Unschließung dieses jungern Dras nischen hauses an das Brittische, burch die Ber mablung des Prinzen mit Unna, ber Tochter 1734 Georg's II., bestimmte im voraus beffen weitere Berbaltniffe.
  - 8. Die Destreichische Monarchie wechselte ihre Politik und ihre Nebenlander, ohne wesentliche Bers

Beranderungen im Innern ju erfahren, ausgenoms men die eines langsamen Berfalls. Rapfer Carl VI., mehr mit der Bukunft als mit der Gegene wart beschäftigt, batte bereits die Garantie feiner pragmatischen Sanction von großen und fleinen Dachten erhalten, - wenigstens auf bem Papier. Ein gunftiges Befchicf batte ibm einen Eugen gus geführt; aber nicht einmal bem Berfall ber Armee vermochte er vorzubeugen; wie viel meniger bem ber Finangen und ber gangen innern Organisation?

9. Das Deutsche Reich, an Deftreich ans gefchloffen, nahm an feinen Rriegen Untheil, wie fremd fie ibm auch maren. Was batte auch Reu: tralitat ibm belfen tonnen? Aber vier feiner erften Rutiten, Brandenburg, Cachfen, Sannover und Beffen: Caffel, erhielten in biefem Zeitraum frems De Konigsfronen; und wer mochte es bestime men, mie bieß auf ihre Deutschen tanber jurud: wirten murbe? Go viel schien auf jeden Fall aus: gemacht, bag bie Seftigfeit bes ohnebin fo fcmas den Reichsverbandes nicht badurch gewinnen konnte. Ließ fich bas Interesse ihrer Kronen und ihrer Furstenbutbe immer trennen? Und wenn sie selber es auch wollten, waren ihre Feinde geneigt baju? In welche Banbel Europas mußten nicht wenig Rens einzelne Deutsche Staaten baburch bereinges zogen

344 II. Per. B.I. Gesch. d. fübl. Eur. Staatenspft. zogen werden? Und wie leicht alsbann nicht bas Banze?

10. Die Politit überhaupt bebielt - gang in ben Banden weniger Minister und ihrer Ber: tauten - in Diefer Beriode ben vollen Character ber Cabinetspolitif. Die mar noch bes Unter: bandelne fo viel in Europa gemesen; nie glaubte man fo viel bamit ausrichten ju tonnen. Ibre grd Bere ober geringere Moralitat mußte baber allers bings junachft in einem gewiffen Grade von ber Moral ber Minister abbangen. So lange fle in: bef noch auf gewiffe Grundfage gebaut blieb, fo lange man ber Beiligkeit bes rechtmäßigen Befiges nicht geradezu zu troßen magte, tonnte fie auch ben Schein ber Morafitat nicht entbehren. Gelbft ber Regent, und ber verworfene Dubois, erfcheinen in ihrem offentlichen Leben lange nicht fo gebaffig als in ihrem Privatleben.

ohne weitere Theorie, als die des baaren Gelders werbes, bildete fich in ihren Maximen diesen Grunds fähen gemäß aus; und das Mercantilspftem trug immer mehr mit Wahrheit den Namen eines Spriems. Der auswärtige Handel blieb das erfte Mittel jur Bereicherung; selig wer herausrechnen fonnte

fonnte, daß er baben die Bilauz für fich hatte! Die plögliche Anhaufung des Papiergeldes, burch das Streben zur Abbezahlung der Staatsschulden veranlaßt, endigte zwar mit seinem Fall; aber wenn es durch die vermehrten Mittel der innern Circulation auf die Erweiterung des innern Verkehrs; durch die Erhöhung des Preises der Dinge auf den ganzen Justand der Gesellschaft zurückwirkte; — welche Finauzoperationen hat es nicht — zum Gusten und zum Bosen — den Regierungen möglich gemacht?

12. Die Fortschritte ber Kriegskunst, die unter so großen Feldherrn, als die dieses Zeitz raums waren, nicht anders als beträchtlich senn konnten, lassen sich hier nur im Allgemeinen bes merklich machen. Sie mußte im gleichen Grade immer mehr Kunst werden, je mehr das System der stehenden Heere ausgebildet ward; wozu in diesem Zeitraum nach Frankreichs Vorgang durch Preussen (s. unten) der zwente Hauptschritt geschah.

# 346 II. Per. B.I. Sefch, b. fühl. Eur. Staatenfoff. III. Gefchichte bes Colonialwefens von 1700 bis 1740.

- ten ward in diesem Zeitraum weder dem Umfange nach fehr erweitert, noch gingen, einige Abtretum gen Frankreichs an England abgerechnet, sehr grosse Beränderungen des Besisstandes in demselben vor. Aber desto größer war sein innerer Bachsthum. Die Colonialproducte, besonders die Westindischen, erhielten in Europa einen Absat, der jede Erwartung übertraf; der Reiz zum Andan stieg also in gleichem Grade; und indem der große Welthandel sich von selber an sie knüpste, sah mehr wie ein Staat in ihnen die Grundlage seines Haus dels, und selbst seiner politischen Größe.
- 2. Ben dieser erhöhten Wichtigkeit der Colos nien wurde daher ihr Einfluß auf die Politik auch immer größer. Won den alten Ansprüchen des aussichließenden Handels mit ihren Colonien giengen die Mutterstaaten zwar im Ganzen nicht ab; aber theils connivirten sie gern ben dem Contrebandhandel, den ihre Colonien mit denen der Fremden trieben; theils brachte es auch das Bedürsniß mit sich, daß sie in Rücksicht der Aussuhr größere Frenheiten verstatzen mußten.

- 3. Wenn baburch schon bie wechselseitige Spannung erhalten warb, so trug bazu die geos graphische Berflechtung der Colonien, besons ders in dem beengten Westindien, nicht weniger ben. Ein wunderbares Spiel des Schicksals wollte es, daß gerade hier die Staaten von Westeuropa ihre Garten angelegt hatten, in denen sie Prosducte zogen, die weit und breit auf Gottes Erde freywillig wachsen. So stieg mit der größern Wichstigkeit auch der Neid und die Eisersucht; und am Ende dieses Zeitraums brach zum erstenmal ein Krieg blos über das Colonialinteresse aus.
- 4. Unter ben einzelnen Staaten fängt Engeland in diefer Periode an, in dem Colonialhans bel sich zuerst mächtig zu heben. Die Bewilliguns gen des Utrechter Friedens hatten ihm in mehrerer hinsicht ein Uebergewicht verschafft. Der Assentos Tractat mit Spanien (s. oben S. 315.), der ihm das Recht der Versorgung des Spanischen Ameriscas, und der Besuchung der Messe von Portobello auf 30 Jahre gewährte, war zwar an und für sich nicht sehr vortheilhaft; aber er bahnte den Weg zu einem solchen Schleichhandel, daß dadurch fast der ganze Handel des Spanischen Americas in die Hände der Engländer kam.

Errichtung ber Sabfee.Compagnie 1. Ang. 1711 mit ausschließenben Privilegien für ben hanbel fühlich vom Orinoco

#### 348 II. Per. B. I. Gefth. d. fabl. Eur. Staatenfpft.

Orinoco un lange ber Oft : und gengen Beftinfte von America. — Ihr Bachethum feit bem Utrechter Frieden, — Art ibres Sanbels nach bem Spanischen America; mehr gur Bereicherung ihrer Agenten, ale ber Compagnie.

5. Die Besisungen der Britten in West inz dien hoben sich in diesem Zeitraum ungeachtet des 1732 neu eingeführten Baus des Cassees, (der jedoch stes hinter dem des Zuckers zurückblieb), nur wer nig. Der Schleichhandel der Nordamericapischen Colonien mit den Französischen Inseln, und das große Ausblühen der letzern verhinderten ihr Emsportommen. Doch ward eben dadurch der Grund zu ihrem Auskommen gelegt; weil das Parlement sich genöthigt sah, ihnen Bewilligungen zu machen, wodurch der drückende Handelszwang in etwas ges mildert ward.

Auflage in Nordamerica auf die Ginführung alles fremben Buders 1733. — Erlaubniß der unmittelbaren Jufteraussuhr aus den Brittichen Colonien nach den Entopdisschen Landern südlich vom Cap Finisterre, jedoch in Britstischen Schiffen 1739.

6. Weit mehr hoben sich die Brittischen Costonien an der Kuste von Nordamerica, troß des ausschließenden Verkehrs, den das Mutterland noch immer möglichst mit ihnen sich vorbehalten wollte. Aber die ausgedehnten Kusten, die tage und Rabe der Französischen, und besonders Spasnischen, Besigungen, wurden schon die Führung des

des so gewinnreichen Schleithhandels unmöglich zu verhindern gemacht haben; wenn auch nicht die uns ausbleiblich entstehenden Migverhaltnisse in den wechs felseitigen Erzeugnissen und Bedürfnissen des Muts

terlandes und ber Colonien manche Modificationen nothig gemacht batten.

7. War gleich ber Wachsthum jener Provint zen allgemein, so waren es doch besonders die substichen, die fith bessen zu erfreuen hatten. Der zuerst in die Carolinas aus Madagascar eingeführte Reisbau trug dazu wesentlich ben; und die neuen 1702 Einwanderungen, auch durch die Religionsversols gungen im südlichen Deutschland vermehrt, schussen in Georgien die jüngste der alten 13 Provingen.

Erennung Georgiens von Sub-Carolina, indem es als eigne Proving einer Privatgesellschaft überlagen wird, 1732; nicht ohne Widerspruch der Spanier, die es zu Florida rechnen wollten. Jahlreiche Linwanderungen, aber Langsames Gedeiben; da man anfangs den Pelzhandel dem Actrdan vorzog; bis 1752 die Ligenthumer ihre Priviles gien der Regierung überließen.

8. Das den Britten im Utrechter Frieden aberlaffene Neusch vetland war zwar damals noch wenig mehr als eine Bufte; so wie auch an und für fich die Insel Neusoundland. Aber von besto größerer Wichtigkeit war der jest badurch gestichterte

### 350 II. Per. B. I. Gefch. d. fübl. Eur. Stagtenfoft.

Acherte Antheil an bem Stodfifchfang, fowoht fur ben Sanbel, als für die Schifffahrt der Brits ten, jedoch auch burch die ben Frangofen vorbebals tenen Rechte eine neue Quelle ber Gifersucht und bes Bants.

9. Gine mefentliche Beranderung erfuhr ber Dftinbifche Bandel ber Britten. Zwar war auch Diefer Zeitraum noch feinesmeges ber ber großen Besitzungen in Indien, Die fich fast allein auf Bomban, Mabras, Fort William in Bengalen, und Benculen auf Sumatra befchrantten. Die fortbauernben Bankerepen zwischen ber alten und neuen Offindischen Compagnie (f. oben S. 284.) führten endlich ju einer Bereinigung von bemben; aus der die noch jest bestebende Gesellschaft ber vereinigten, nach Indien handelnden, Rauffeute ber: Seit dieser Zeit stieg ber Oftindische Banbel ber Britten; befonbers ben ber allgemeinen Berbreitung ber Inbifden baumwollenen Beuge; Die auf bas Befdren ber einheimifden gabricanten felbft 2721 verboten wurden. - Indeß erftarb ber Wiber: fpruch gegen bas Monopol ber Compagnie nicht; und marb befonbers gegen bie Beit ber Erneuerung ibrer Privilegien laut. Doch ward fie 1733 aufs neue auf 37 Jahre bestätigt; und bas Project gu einer freven Compagnie, obne gemeinschaftlichen Kond

Sond - wer mag bestimmen, ob jum Blud pher Ungluck' von England? - wurde verworfen.

Der alte Streit ber benben Compagnien marb gugleich burd ben politifchen Partheygeift unterhalten, ba bie neue in den Bbigs, die alte in den Torps ibre Stube fand; und brobte fo felbit ber offentlichen Rube gefahrlich ju werden. - Bereinigung der benden Compagnien 22. Jul. 1702 unter ber Benennung: the united company of merchants of England, trading to the East-Indies. Der gond bepber ward nach vorhergegangener ansa gleichung Gin gemeinichaftlicher Fond, gu 2 Millionen Pf. St., mit getheiltem Gewinn. Die volle Bereinigung une ter Ginem Directorio fonnte aber erft nach 7 3abren geicheben.

Die Actenstude ber Bereinigung in Russell's Collection (oben 6. 282.) Append., p. XXIII.

10. Ungeacht aber biefes fortbauernben Dos nopols anderee fich boch, befonders unter bem Saue fe Bannover, bie Sandelspolitif ber Brittifchen Regierung wefentlich ju ihrem Bortheile. Allmab: fia verschwanden alle anbre Monopole; und mit ibe nen, bis auf wenige Berbote, fast alle birecte Einnifchung ber Regierung in bie Privattbatigfeit und die Rational Deconomie. Ohne ben Grunds faben des Mercantilfpftems ju entfagen, ober its gend ein anderes formlich an feine Stelle ju fegen, empfand man es boch, bag ber Segen einer fregen Berfaffung aus ber frepen Anwendung ber Private Arafte bervorgebe; und die hauptweisbeit ber Res gies

# 352 II. Per. B. I. Gesch. d. füdl. Eur. Staatenfist.

gierung vielmehr barin bestebe, feinen Zweig ber Industrie ju brucken, ale felber neue Zweige ber: porbringen ju wollen. Darnach richtete fich auch bas Brittifche Bollmefen. Mus dem fortfcbrei: tenben Fundirungefoftem, fcheint es, mußte dieß Alles von felbst bervorgeben. Gewiß mar baber Die Brittifche Sandelspolitik relativ Die vernunftig: fte, wenn fie gleich feineswegs ben Theoretifern fculgerecht mar. Wie febr aber bieß binreichte, ben Alor ber Nation burch einen immer freigenben Wohlstand zu beben, zeigte bas angerorbentliche Aufbluben ber Landstädte auf eine auffallende Weife. Dloge aber auch bier bie emige Babrbeit nicht vergeffen werben, bag bienieben nie eine reiche Saat ohne Unfraut aufgeht!

Reihe der Colonialstaaren gestellt, trat niche wieder aus derselben heraus; und behauptete seinen Plat in diesem Zeitraum nicht ohne Glud. Es war in benden Indien noch des Spielraums so viel, daß keine der andern Hauptmächte ihm daben geradezu in den Weg trat; und wenn einzelne Collisionen entstanden, so trug das freundschaftliche Verhältenis mit England seit Ludwig's XIV. Tode dazu ben, diese weniger bevenklich zu machen.

12. Die Frangofifche Befindifden Bes Abungen, befonders auf Martinique, Gnadeloupe, und einem Theil von Domingo, gedieben unter allen Der auf Martinique von Gurinam eingeführte Caffeebau eroffnete eine neue Quelle 1728 bes Banbels; aber ber Buckerban behielt auch bier im Bangen den Borgug. Die Saupturfachen aber bes Aufblübens, und bes Uebergewichts, melches , die Franzosischen Inseln über die Brittischen erhiele lagen theils in ber viel größern ihnen eine geraumten Sanbelsfrenbeit; theils in bem Schleichhandel mit bem Spanischen America; theils endlich auch in ber Sitte ber Pflanger, gang ihren Plantagen ju leben, um bereinft besto fruber, bereichert, ins Baterland jurucffebren ju fonnen.

> Große Sandelsfrevbeit ber Frangofifden Infeln burd bas Weglement von 1717. Bollfrepe Ginfnbr ber Frangoficen Producte; febr berabgefeste Bolle ben ber Bieberausfuhr der Colonialproducte aus den Frangofifden Safen: und gulett Erlaubnif jur birecten Musfuhr aus ben Infein nach fremden Safen. - Martinique blieb bamals noch bep weitem bie wichtigfte jener Befigungen. - Berfuch au Riederlaffungen auf ben fogenannten nentralen (ben Caraiben noch gehörenden) Infeln, von St. Bin: gent, Dominica, Tabago, und St. Lucie, und Streit baruber mit England 1722, ber 19. 3an. 1723 ben Bertrag in berberfeitiger Raumung gur Folge hat.

13. In Mordamerica war zwar burch ben Berluft von Meuschottland und Meufonnbland bas Kran

#### 354 II. Per. B. L. Gefch. b. fübl. Gur. Staatenfpft.

Franzosische Gebiet beengt; aber so lange fie Casnada und das damals wichtiger werdende kouis siana behielten, durften sie sich nicht über Mansgel an Gebiet beflagen. Hatte nur nicht auch hier die geographische Werslechtung mit den Brittischen Ber sitzungen Sorge für die Zufunft erregt! Allein die schon damals anfangenden Wersuche, bende kander durch eine Reihe Forts im Rücken der Brittischen Colonien in Werbindung zu sesen, wurden der Zunder zur Eifersucht, die endlich späterhin in eie nen großen Krieg ausbrechen sollte.

14. Sehr mannichfaltige Beränderungen giem gen in diesem Zeitraum in Frankreich mit dem Ofte in dischen Jandel vor. Zwar blieb man dem Grundsaße treu, ihn fortdauernd durch eine privit legirte Compagnie führen zu lassen; aber diese priv vilegirte Compagnie blieb stets das Werkzeug in den Handen der Minister, das fast nur zum Erper rimentiren bestimmt schien, ob man Geld damit machen konne? Sie konnte einzelne Zeitpunkte des Gedeihens haben (einzelne große Manner, die sie unter ihre Directoren in Indien zählte, verschafften ihr diese); aber wie konnte sie, ben den wechselns den Planen und der Willsühr der Minister, auf eine feste Grundlage rechnen?

Umformung der icon lange tranteluden, elten Offindle ichen Compagnie, durch Jufammenfcmelgung mit der 1717 errich= ericteten Miffippi= (Bestindischen), Africanischen und China: Compagnie unter dem Ramen der Indischen oder Mississen unter dem Ramen der Indischen oder Mississen und erbiu- dung geseht mit der Bant, gegen die ihr gemachten Bewilligungen die Bezahlung der Aronschulden (1600 Mississen) übernahm; die die Bant 1721 zusammensiel (oben S. 340.). — Unterstüdung der Compagnie durch große Vrivilegien, besonders das Labackmonopol 1723. So etzsänstelte man einen Oftindischen Handet auf Aoften der Ration! — Aber die friedlichen Berhaltuisse von Frantreich mit den Seemachten besorderten die Erhaltung der Compagnie; besonders da unter dem Ministerio von Fleury sich der Minister Orry seit 1737 ihrer sehr thätig ans nahm.

Is. Während indeß auf dem Continent von Indien, wo Pondichery der Hauptplaß blieb, sich die Herrschaft Frankreichs noch nicht weiter verbreitete, wurden durch die Besetzung zweper kleis ner Inseln dauernde Besitzungen erworben, die sos wohl durch ihre Producte für den Handel, als durch ihre tage und Beschaffenheit als Wassenpläße, gleich wichtig wurden.

Befehung ber von den Hollandern verlaffenen bepben Inseln: Isle de France um 1690, und Isle Bours bon 1720. Bereits gegen das Ende dieses Jeitraums fiensen fie unter der Administration von Labourdonn ais seit 1736, besonders durch Caffeebau, au, sich sehr zu beben.

CH. GRANZ Vile. DE VAUX History of the Isle of St. Mauritius. Loudon. 1801. 4. Eine reiche Materialiensamme lung für die Geschichte bepber Juseln. — Der Bater bes Berf, war bort Gouverneur.

#### 356 II. Per. B. I. Gefch. d. fühl. Eur. Staatenfpft.

in dieser Periode keine große sichtbare Werandes rungen. Die Sachen in den Colonien giengen ihren Gang, wie so vieles zu hause auch seinen Gang gieng; nur nicht immer zum Bestern. In Oftindien blieben die Hollander ohne Widerrede das erste Europäische Handelsvoll; Niemand verssuchte es auch nur, auf ihren entlegenen Inselnste zu stören; und doch datiet von hieran die Pestiode des allmähligen Verfalls ihrer Compagnie. In Westindien sing die Colonie von Suris nam, durch den hier zuerst eingeführten Casseebau, jeht erst an, sich zu heben.

Die Geschichte bes Verfalls ber hollabisch Duinbischen Compagnie bocumentirt zu geben, mochte leicht selbst aus den Archiven dieser Compagnie unmöglich sepn. Sie erlag dem Alter, wie zulest jedes menschliche Institut, wie viel mehr eine streug monopolistrende Handelsgesellschaft; in der der Keim des Verderbens sich endlich, wenn anch langsam, entwideln muß. Die eigentlichen Ausschlisse sen ohne Zweisel in den Characteren ihrer ersten Beamsten. Ob nicht auch der häusige Wechsel der Generalgonverners in diesem Zeitraum micht weniger als zu in noch nicht 40 Jahren, (1704—1741) — zu dem allmähligen Versall das Seinige beptrug?

Vies des gouverneurs généraux, avec l'abrégé de l'histoire des Etablissements Hollandois aux Indes orientales par J. P. J. Dunois. à la Haye. 1763, 4. Füt, die Ges spicte der Administration sehr durstig.

17. Ben ben großen Erfchatterungen und Beranderungen, welche bie Spanifche Monarchie erlitt, batte man auch bavon große Ruckwirkungen auf ihre Colonien erwarten follen. Aber Die Stie: me bes Mutterlandes ftorten bort bie Rube nicht. Der Spanische Successionsfrieg ward burch bas Genie ber Seerführer faft blos jum tanberiege ges macht; und die Colonien waren noch ju Leiner Res volution gereift; batte fonft nicht bee Affientos Tractat dabin führen muffen, der den Fremden ben Eintritt offnete? Die neue Dynaftie that in Dies' fem Beitraum noch weniger fur bie Colonien, als. fle fur Spanien felber that. Doch muß in jenen ein stilles Gedeiben, nnabhangig von der Regies rung, gewesen fenn; wie die Schilberung ihres Buftandes am Ende biefes Beitraums zeigt.

Statt größerer Frenheit ward vielmehr ber handel mit America noch mehr beschräntt; theils durch den hohen Bolltarif von 1720, (der aber desto mehr den Schleichbandel beförderte;) theils durch die Errichtung der Castaccas (oder Guipuscoa) Compaguse 1728, welche sich in den Besit des Alleinhandels nach jener Proving sehte. Die Berlegung des Handels in Spanien von Sevilla nach Cadir, zur Erleichterung der Schifffahrt, wog jene Nachteile nicht auf.

Don ULLOA Voyage historique dans l'Amérique méridiomale, 1757. 2 Voll. 4. Das hauptwert! Der Berf, warb mit bep ber Französischen Grabmessung gebraucht.

#### 358 II. Per. B. I, Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfpft.

18. Doch aber wurden die Colonien, gerade am Ende dieses Zeitraums, zum Erstenmal unmits telbar die Veranlassung eines Kriegs zwischen zwen Hauptmächten von Europa. Die Bewilligungen des Assend; Tractats an England, wovon der gros se Schleichhandel mit den Spanischen Colonien die Folge war (s. oben), sührten zu Anstalten gegen diesen; und die Händel mit den Garda: Costas 1739 endlich zu einem Kriege, noch ehe der Termin des Tractats von 30 Jahren abgelausen war, wie viele Mühe sich auch Walpole gab, ihm vorzubeugen.

Eigentlicher Streitpunkt: die Anmaßungen der Spanier, die Britischen Schiffe im offnen Meer zu visitiren; als Folge ihrer alten Ansprüche auf ausschließende Herrschaft der Judischen Meere. Wergleich zu Mabrit 15. Jan. 1739, der aber die Entscheidung nur hinausschob. Aussbruch des Ariegs, weil die Stimme des Bolls in England ihn forderte, noch 1739. — Eroberung von Portobello; (und seitdem Aushören der großen Messe daselbst;) aber missungener Bersuch auf Carthagena in Sadamerica. — Der Arieg verschmolz sich demudchst mit dem Destreis dischen Successionstrieg. (S. nuten).

19. Far Portugal erhielt Brafilien in diesem Zeitraum eine erhöhte Wichtigkeit durch die reichliche Ausbeute an Gold, das aber meist England zu Gute kam; und durch die Aussindung des 1728 Reichthums an Diamanten, der eigene Veransstaltungen erforderte, wenn diese Waare ihren Preis behalten sollte. Wie theuer aber waren diese Schäse erkauft,

erkauft, wenn dadurch die Cuttur des Bobens follte zurückgeseit senn? — Die immer größer werdende Aussuhr der Producte, des Zuckers, der Baums wolle, der Färbehölzer 20., scheint doch aber das Gegentheil zu beweisen.

20. Auch Danemark erhielt sich in ber Reis be ber Colonialstaaten, da es in Oftindien Transquebar behielt, bessen Besit durch die daselbst gestisteten Evangelischen Missionen noch erhöht 1705 ward; und auch in Westindien sich Besthungen zu verschaffen wuste. Auch in Schweden ward eine Oftindische Gesellschaft errichtet, (jedoch ohne 1731 bleibenden Fond, und ohne dort Besithungen zu haben;) um an dem China-Handel unmittelbaren Antheil zu nehmen.

Danische Besetzung ber kleinen Insel St. Jean 1719, und Rauf der Insel St. Eroks von Frankreich 1733. Die Jusel St. Khomas war schon seit 1671 von den Dauen occupirt.

Zwenter Zeitraum. Ben 1700 bis 1740.

# Zwenter Theil.

Geschichte bes nordlichen Europäischen Steatenspfiems in biefem Beitraum.

Mémoires etc. de LAMBERTT f. oben 6. 299.

Schmauß Staatswiffenschaft zc. f. oben S. 201.

Die Biographien von Peter bem Großen und Carl XII. Unter jenen bie vorzäglichfte:

Leben Peter's des Großen von G. A. von Salem. 1804. 8, 3 B. Jugleich mit Nachweisung und Eritik der übrigen Hulfsquellen,

Mordberg Leben von Carl XII. 3 B. fol. 1745. Rebft: Anmerkungen ober Anechoten, vertrauten Freunden mitgez theilt. 1758. 8.

Histoire de Charles XII. par Mr. DE VOLTAIRE. 2764. 4.

G. ADLERVELD Histoire militaire de Charles XII. 1740.

4 Vol. 12.

1. Reiner ber bisherigen Zeitraume ward für bie Geschichte bes Nordens von so entscheidender Wichtigkeit als ber gegenwärtige. Es war nicht blos Umformung der wechselseitigen Verhältnisse der Staaten; es war eine neue Welt, die dort sich bile

bildete. Bereits die fruhern Perioden zeigten, daß große Rrafte dort aufgeregt waren; aber es fehlte an herrschern, welche fie zweckmäßig zu leiten wußten.

2. Die sammtlichen Glieber bes nordlichen Stantenfostems batten gegen bas Ende bes vorigen Beitraums ihre Beberrfcher gewechfelt; und meiftentheils giengen die Veranderungen, welche die Staas ten erfuhren, aus ben Gigenthumlichkeiten ber neuen herricher bervor. Aber wenn gleich alle Staaten des Mordens von dem großen Sturm er: griffen wurden; fo waren es boch Rugland und Schweben, beren Kampf bie Entscheibung brachte. In Peter bem Großen und Carl XII. ftanden fich zwen Farften gegenüber, bende von gleicher Rraft und gleich eifernem Willen; aber barin wes fentlich verfchieben, daß biefer Wille ben bem er: ftern burch die Bernunft, ben bem andern burch Die Leidenschaft gelenkt ward. Und biese Berschies Benbeit mar es, die bas Schicksal ihrer Reiche am Ende entscheiden mußte, und wirklich entschieb. Baren and Benbe coloffalischer Entwurfe fabig, fo giengen boch bie von Deter nie aber bie Rrafte feines Reichs.

1. Aufland. Seit 1689 unter ber heteschaft Petet's I. (f. oben S. 289.) bas größte ber Reiche dem Umfange nach; von Atchangel bis Agom (oben S. 295.), 8 5 aber

#### 362 ILPer. B.II. Gefch. b. nordl. Eur. Staatenfyft.

aber noch abseschnitten von der Office. 3war dewohnt von einem Barbarenvolle; aber dieß Barbarenvoll bildete Eine Hanptnation. Bereits angefangene Umformung im Junern; sowohl in Rückicht der Verfassung, — sie ward zur völligsten Autocratie — als der Sitten; denn die Nation sollte europäisirt werden. Aber nur die höshere Elasse ward es zum Theil, weil der Herrscher selbst vorangieng; Sprache und Religion blieben auch hinrekdende Stügen der Nationalität. Sänzliche Umsormung der Militairs auf Europäischen Auf und Abschaffung der Strelzi; Errichtung einer neuen Armee 1699. Einzelne Corps waren schon früher gebildet.

- 2, Someben. Regierungsantuitt Carl's XII. als richtrigen Jauglings 1697. Er erbte einen vollig geords meten Staat; damals ben erften bes Rorbens, mit vollem Schate und trefficer Flotte und Armee; da Peter den seinigen erst bilben mußte. Aber bie politische Größe Schwedens war an den Besit ber Rebenlander, fast rund um die Ofisee herum, gelnüpft; und eine Ration von noch nicht 3 Millionen kann schwerlich dazu bestimmt senn, die Welt zu beherrschen, wenu sie sie auch vielleicht ers vorn kann.
- 3. Polen seit 1696 unter ber Herrschaft von Angust II., Sburfürsten von Sachsen. Aber mit ber Babl bes menen Konigs starb die alte Anarchie nicht: neue Entwirfe erregten neues Mistranen; und neue Sitten, an dem apsigen Hofe eingeführt, untergruben, indem sie die alte Carmatentraft schwächen, selbst die lette Stüte des Staats. Daß teine Acform wie in Ausland bier were ben tonnte, darüber wachte die Nation; anch war der neue König, wenn gleich nicht ohne Ebrgeis, doch keinesweges zum Acformator gebobren. Der Ausenthalt seiner Sachssischen Trupp en brachte ibn sosort um das Zutranen der Nation; und bald gab Weligionszwist der Anarchie noch neue Rahrung. So kam man allmählig dabin, das selbs

felbft tein Carl ober Peter hier mehr würde haben helfen tonnen.

- 4. Preußen. Seit 1688 bis 1713 unter ber Berricaft des Chuifarften von Brandenburg und herzogs, und feit 1701 Ronigs, von Preußen, Friedrich I. Die Erhebung von Breufen zu einem Konigreide, zuerft von bem Rapfer, und allmablig von ben übrigen Machten von Europa anerfannt, war zwar fein unmittelbarer gus wachs an Macht; aber ein Sporn fur bas regierenbe Sand die nene Burde geltend ju machen, fep es durch Practliebe, ober burd Deconomie, ober burd Bergrbferung. Beldes Mittel man brauchte, hieng von bem jebesmalb gen Geift des Regenten ab; aber bas Streben, fich mit ben anbern Sauptmachten Europas auf gleichen guß ju fetgen, ober ju erhalten, marb bie Grundmarime biefes Staats. Das Entfteben einer Macht in einem Stantenfoftem, bet Bergroßerung Beburfniß ift, tann nicht anders als gefahrlich fur basselbe fepn. Bas batte auch werden musfen, batte fie nicht lange Beit binburd mit biefer Bergrb: berungefucht eine gewiffe Dasigung verbunden, wogu im Westen die Reichsstandschaft, im Often bie Uebermacht ber Radbaren fie verpflichtete?
- 5. Danemark. Sleich zu Anfang des Zeitraums ers bielt es an Friedrich IV. einen Beberrscher 1700—1730, der mit dem Manne auch zum König reifte. Wenn auch gleich aufangs von dem Sturm ergriffen, erlitt es duch am Ende die wenigste Beränderung, weder in der Verfassung, noch in dem Character und Geist der Regierung. Der Fall Schwedens und die Erhebung Rustands wurde für Danemark Gewinn; denn das entferntere Austand drückte weniger als das nähere Schweden. Aber der Familienzwisk mit dem Gottorpischen Hause wurde drohender als vorher, durch die Vermählung des jungen Perzogs Friedrich IV. mit der Schwester Carl's XII., Hedwig Sophie (f. oben S. 290.); und die Verfönliche Freundschaft der bepden jungen Fürsten luthfte die Verbindung zwischen Schweden

١.

#### 364 H. Per. B.II. Gefch. d. nordl Eur. Staatenfpft.

ben und Solftein : Sottorp faft noch fefter als bie Bers wandtschaft.

3. So waren die innern Berhältnisse der nors dischen Staaten, als mit dem Anfange des Jahrs hunderts der furchtbare zwanzigjährige Kampf begann, der den Norden umformen sollte. Es mußte ein surchtbarer Kampf werden; denn Mensschen wie Peter und Carl unterliegen nicht leicht; aber auch ein weit verbreiteter Kampf. War oder wurde auch das Uebergewicht Rußlands oder Schwesdens sein Ziel, so war doch des Zunders zum Kriege in dem ganzen Norden so viel zerstreut, daß die Flamme hier allgemein um sich greifen mußte.

Ur facen bes norbischen Ariegs. Sie lagen 1. in bem entschiedenen Willen Peter's, Anfland bis zur Office auszudehnen; ein Biel, bas nur auf Anften Schwedens zw erreichen fand. 2. In dem Bersuch König August's des II., von Patkul ausgemuntert, Liefland an Polen zu bringen. 3. In dem Zwift Danemarks mit Friedrich IV. von Holftein-Gottopp; und der Erbitterung und Furcht über deffen Berbindung mit Schweden.

1699: 4. Geheime Verbindung zwischen Danemark 21. und dem König von Polen (umsonft versuchte es August II., die mißtrauische Nation zur Theils nahme zu bewegen;) gegen Schweden, der auch bald Peter bentrat, während er noch — bis der Waffenstillstand mit den Türken unterzeichnet war

(f. oben S. 295.) — ben Freund von Schweben machte. In demfelben Jahre brachen alle dren, 1700 Danemark junachst gegen Holstein: Gottorp, die benden andern gegen Liefland los. Ganz unversfchuldet ward Carl XII. angegriffen; wie mußte bas Bewußtsenn der gerechten Sache, bald durch den fast unglaublichen Erfolg gekront, nicht die Brust des nordischen Tugendhelden heben und harten?

Cinfall der Danen in Schleswig und Belagerung Tonningens, April 1700. Theilnabme der Garants des Altomaer Bergleichs (f. oben 6.290.), Braunschweigs, Englands, Hollands 2c. zu Gunsten Holstein-Gottorps. — Landung Carl's XII. in Seeland (Jul.) und Erzwingung des Friedens zu Fravendal 18. Aug. Bedingungen: 1. Bestätigung des Altonaer Bergleichs. 2. Danemart verspricht gegen Schweden nichts seindliches vorzunehmen.

5. So von Einem Feinde befreit, eilte Carl nach tiefland, um den König von Polen und den Cjar ju bekämpfen; und fast schien er eben so leicht hier mit Benden fertig ju werden. Aber wenn die Landung auf Seeland hingereicht hatte, Danemart ju lahmen; so wurden durch die ben Pernau die Krafte des Nordens erst aufgeregt. Auch ein Tag wie der ben Narwa konnte Rusland nicht entwassnen; und Carl selber sorgte dafür, daß auch bald die Polen ihren König unterstüßten.

#### 366 II. Per. B.II. Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfyst.

Sinfall Angust's II. mit feiner Schofischen Armee in Liefs land, und vergebliche Belagerung Rigas (Sept.), mahr rend auch der Czar, als Werbundeter August's, an Schwesben den Krieg erklart (1. Sept.) und Narwa belagert. — Landung Carl's XII. und Sieg bev Narwa 30. Rov., durch die Unelnigkeit der Aussischen Befehlshaber unter dem erzwungenen Commando des Fremdlings Duc de Eroir nicht wenig erleichtert. — Wollte Peter geschlagen sepn?

6. Die Befrenung Lieflands ließ Carl XII. die Wahl, über welchen seiner Gegner er jest zur nächst herfallen wollte, ob über den Czar, oder über den König von Polen; eine Wahl, wovon wahrscheinlich das Schicksal Schwedens abhieng. Aber wer der gefährlichste seiner Gegner sen, sah Carl nicht; der Haß, nicht die Klugheit, entschied; er ließ den Czar, — der nichts als Zeit brauchte, — um August II. zu stürzen, der schon um Frieden gebeten hatte.

Insommenfunft und engeres Bunbniß bes Cjars mit -August II. in Birfen Febr. 1701. — Bebergang Carl's über die Duna; und Sieg über die Sachsen ben Riga 18. Juli; indem er gegen die Russen nur ein paar schwache Corps zurüdließ. — Einnahme Curlands.

7. Der jest von Carl unabanderlich gefaßte Entschluß, durch den Factionsgeist in Polen belebt, August II. zu dethronistren und den Polen einen andern König zu setzen, stürzte ihn in einen Kriegmit dem größern Theile dieser Nation; der nicht weniger ihren Untergang, als den Fall der Schwesbischen

۲

dischen Größe vorbereitete. Er entzündete in Poslen, neben allem andern unermeßlichen Elend, die Flamme des Religionsstreites, die nie wieder erslosch; und raubte Carl'n fünf kostbare Jahre, für die nachher kein Ersaß mehr zu sinden war.

Berbindung ber Bartben ber Capiebas mit Carl XII. - Theilnahme Polens am Ariege, und Sieg Carl's bep Elissow 19 Jul. 1702, und bey Pultuft 1. May 1703. Reue Confoberation gegen Carl ju Gendomir, 22. Aug. 1703. Aber Segenverbindung ju Baricau unter bem Fürst Primas 24. Jan. 1704. Wahl von Stanislaus Lescinsty, Boimoden von Pofen, auf Cari's Gebeif 12. Jul.; mit dem Carl, als Ronige von Polen, Fries den und Bundnif schlieft. — Fortgang des Kriege in Polen und Litthauen 1705; aber Riederlage ber Sachfen ben grauftabt 16. Rebr. 1766; Gindringen Carl's in Sachfen, und erzwungener Friede ju Altranftadt 24. Gept. Bedingungen: 1. August entsagt ber Polnischen Ronigsmurbe, wie bem Bertrag mit bem Cjar. 2. Ers tennt Stanislaus Lefcinsty als Sonig von Polen an. 3. Bewilligt ber Somedischen Armee Binterquartier, Unterbalt und Gold in Sachfen.

8. Aber wahrend dieser Kriege hatte Peter Zeit gefunden, seine neue Herrschaft an der Oftsee zu gründen. Das einst verlohrne Ingermanland und Carelien (s. oben S. 211.) war wieder eins genommen; und in dem kaum eroberten tande stieg auch schon sein Petersburg empor. Wohl konnte Carl funf Jahre früher von dem, was hier werden sollte, keine Uhnung haben; aber daß die hervorsgebende

## 368 II. Per. B.II. Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfpft.

gebende Schöpfung felber ibm nicht die Angen offe wete, zeigt, bag Peter es verdiente, fie ju vollt enden.

Befiegung der von Earl XII. zurückgelassenen Corps in Liefland und Ingermaniand 1701 und 1702. Eroberung fon Rötteburg (Schüsselburg) 11. Oct. und von Ryen: schang 1. Map 1703. Gleich darauf Gründung von St. Petersburg 27. Map. — Festsehung in Lickand und Eroberung von Narwa 20. Aug. 1704.

o. Entschluß von Carl XII., feinen noch übrigen machtigen Gegner in bem Innern feines Reichs Allein mare auch Rufland fo leiche aufzusuchen. au erobern gewesen, wie Polen; fo mar boch De: ter gewiß nicht fo leicht ju bestegen, als Ronig Mu: auft. Reine Maafregel war ibm ju theuer, wenn es auf die Erreichung des hauptzwecks ankam; und die Verwuftung feines eigenen Landes wurde eine furchtbare Baffe gegen ben Schwedischen Eroberer. Sie versperrte ibm den geraden Weg zu ber Saupt ftadt; und als er, gelockt burch bie Mussichten, welche ibm ber hetmann Mageppa eroffnete, feit nen Marich nach ber Ufraine richtete, tonnte ber Musgang faum zweifelbaft icheinen. Wenn Carl fiegen follte, mußte er auf dem geraden und furges ften Wege fiegen.

Aufbruch bes Königs aus Sadfen Sept. 1707. Marfd burch bas verobete Polen, indem Lewenhaupt in Eurland den Befehl erhalt, zu ihm ju ftofen. — Uebergang über den den Onieper II. Aug. 1708 und Eindringen in die Ulraine; Riederlage Lewenhaupt's ben Liesna 8. Oct. und bald fab auch der König die Berfprechungen Mazeppa's größetentheils vereitelt. Belagerung Pultawas Map 1709, wos hin Peter zum Entfah eilt.

10. Der Tag ben Pultawa entschied für 1709 die ganze Zukunst das Schicksal des Nordens. 3. Biel größere Schlachten sind gesochten, aber keine folgenreichere. Peter's neue Schöpfung war auf einmal besestigt; und Schwedens Herrschaft auf einmal gestürzt. So fällt nur ein Gebäude zusame men, das zu hoch für seine Grundlage war; und Schweden sollte dem erstaunten Europa das erste große Benspiel geben, wie ungewiß erkünstelte Größe sen,

Ders, als der natürliche Ausgang? Was war dies ser Fall Schwedens an und für sich weiter, als Zurücksührung auf seine natürliche Lage? Es galt nicht der Fortdauer des Reichs, sondern seiner Ues dermacht; und wäre jest eine freywillige Veschränzung auf das, worauf es sich doch am Ende des schränzen mußte, hier möglich gewesen; — wie viel besser würde Schweden aus dem Kampse geschieden seine solche Resignation, wenn auch noch so sehr die Vernunft sie vorschreiben mochte, wie hätte sie — kaum dem gewöhnlichen Menschen wies hätte sie — kaum dem gewöhnlichen Menschen wies

370 II.Per. B.II. Gesch d. nordl. Eur. Staatenspst. möglich — in die Brust von Carl XII. kommen können?

Pultama, Auflösung aller von Carl XII. erzwund genen Verhaltniffe. Weber Danemark glaubte sich langer an den Travendaler, noch Sachsen an den Altranstädter Frieden gebunden; und indem August wiederum den von Stanislaus verlassenen Polnisschen Thron bestieg, ward auf der Jusammenkunft zu Thorn auch die Freundschaft mit Veter wieder hergestellt. Aber das von ihm unterdeß eroberte Liefland behielt Veter, wie billig, für sich.

Erneuerte Berbindung Sachfens und Danemarts mit Aufland Aug. 1709, jedoch vergebliche Einladung Preusens. — Rudtebr König August's nach Warfcau; und Anertennung von der Nation. — Reue Ariegsertliceung Danemarts, und Einfall in Shonen (Rov.).

13. Indem aber ben ber wiederaufgehenden Rriegsstamme die Schwedisch: Deutschen Provinzen leicht die Eroberer lockten; und die Schwedischen Truppen aus Polen sich nach Pommern zurückzeise gen hatten, schien der nordische Krieg sich auch nach Deutschland verbreiten zu muffen, und vielsteicht selbst dem Spanischen Successionskriege neue Nahrung zu geben. Die in diesen verstochtenen Mächte bewirkten jedoch durch den Haager Vertrag die

die Anerkennung ber Meutralität diefer Lander; aber bald umfonst, da Carl XII. durchaus von keiner Meutralität wissen wollte.

mittelt durch die Seemachte und den Kapfer, zwischen bem Schwedischen Senat, den Allisten, und dem Deutsschen Reich; unter den Bedingungen: a. der Neutralität aller Schwedtich: Deutschen Provinzen; so wie dagegen auch b. von Schleswig und Jatland; und zwar c. unter der Garantie von den Seemachten, Preußen, Januover u. a. — Protestation von Carl XII. 30. Nov.

14. Seiner eigenen Krafte beraubt, suchte uns terbest Carl XII. sich durch fremde wieder zu be: hen; und beute seine Soffmungen auf den Benstand der Enrien, die ben geschlagenen Helden mit der Achtung ausgenommen hatten, die der Halbbarbar gemehnlich der perfonlichen Größe zu zollen pflegt. Wer hatte frenlich auch gegründetere Ursachen, als sie, ihn nicht sinken zu lassen? Auch siegte endlich der Einfluß Carl's in dem Diwan, und der Krieg ward an Russland erklärt.

Aufnahme Carl's und Aufenthalt in Bender Sept. 1709 bis 10. Febr. 1718. — Bruch des drepfigidhrigen Waffen-Rillftandes (f. cben S. 295.) und Erlfarung des Ariegs Dec. 1710.

15. So lebte wenigstens bie Hoffnung bes Schwedischen Selben wieder auf; wenn es gleich wenig mahrscheinlich ift, daß selbst der glucklichste Aa 2 Auss

370 II.Per. B.II. Gefch d. nordl. Eur. Staatenspft. möglich — in die Brust von Carl XII. tommen können?

12. Unmittelbare Folge ber Rieberlage ben Pultawa, Auflosung aller von Carl XII. erzwungenen Verhaltnisse. Weber Danemark glaubte sich langer an den Travendaler, noch Sachsen an den Altranstädter Frieden gebunden; und indem August wiederum den von Stanislaus verlassenen Polnisschen Thron bestieg, ward auf der Zusammenkunft zu Thorn auch die Freundschaft mit Veter wieder hergestellt. Aber das von ihm unterdeß eroberte Liefland behielt Peter, wie billig, für sich.

Erneuerte Berbindung Sachfens und Danemarts mit Aufland Aug. 1709, jedoch vergebliche Ginladung Prenstens. — Rudtebr König August's nach Warschau; und Anertennung von der Nation. — Reue Kriegsertlarung Danemarts, und Einfall in Schonen (Rov.).

13. Indem aber ben ber wiederausgehenden Rriegsstamme die Schwedische Deutschen Provinzen leicht die Eroberer lockten; und die Schwedischen Truppen aus Polen sich nach Pommern puruckgezos gen hatten, schien der nordische Krieg sich auch nach Deutschland verbreiten zu muffen, und viels leicht selbst dem Spanischen Successionskriege neue Nahrung zu geben. Die in diesen verstochtenen Mächte bewirkten jedoch durch den Haager Vertrag bie

die Anerkennung der Rentralität diefer Länder; aber bald umsonst, da Carl XII. durchaus von kerner Meutralität wissen wollte.

inittelt burd die Seemachte und den Laver, judien dem Schwedischen Senat, den Alürten, und den Teile schwedischen Senat, den Alürten, und den Teile schwe Reich; unter den Bedingurgen: a. der Rentalit allet Schwedisch-Deutschen Provingen; so wie dagegen auch d. von Schleswig und Jaclaud; und gwat e. unter der Garantie von den Seemachten, Prenten, hausvort u. a. — Protestation von Carl XII. 32, Ros.

14. Seiner eigenen Krafte beranbt, sucher meterbest Carl XII. sich durch fremde wieder ju bei ben; und beute seine Soffungen auf den Benstand der Enten, die den geschlagenen Selden mir der Achtung ausgenommen hatten, die der Halbentbar gewöhnlich der personlichen Größe zu zollen plez. Wer hatte frenlich auch gegründetere Ursachen, als sie, ihn nicht sinken zu lassen? Auch sieze melch der Einfluß Carl's in dem Diwan, und der Arreg ward an Russland erklart.

Mufuahme Carl's und Aufenthalt in Bender Cept. 1729 bis 10, Jebr. 1718. — Bruch des dreufigeirigen Maseus fillftandes (f. cben C. 295.) und Entideung des Kriegs Dec. 1710.

15. Go lebte wenigstens die hoffnung tes Schwedischen Selben wieder auf; wenn es gleich wenig mahrscheinlich ift, daß felbft der gladlichfte 24 2 Auss

#### 372 II. Per. B.II. Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfpft.

Ausgang des Kriegs Schweden wieder auf seine vorige Sobe gehoben hatte. Aber auch diese Hoffs mung sollte auf das bitterste getäusche werden. Ju eben dem Angenblick, wo Peter, eingeschlossen mit seinem ganzen Heere in der Moldau, auf dem Punkt stand, sich als Gefangener überliesern zu mussen, rettete ihn die Alugheit einer Frau, und die Bestechlichkeit des Großveziers. Der Friede am Pruth schlug dem Gemuch des Königs leicht eine tiesere Wunde, als es selbst der Tag bep Pultawa nicht zu dun vermocht hatte.

Bundnis Deter's mit bem Rurften ber Molban, Demes erine Cantemie, 13. Mpr. 1711, muter bem Berforden der Erblichteit ber Farftenwarde in fomem Saufe, ale Auflifder Songvermandter, gegen ben ju leiftenben Beng ftand. - Beter's Uebergang über ben Riefter 16, Juni ? und Bereinigung mit bem garften gu Jaffy. - wet bald Mangel an Bufubt, und Ginichliefung am Druth -Unterhandlung nad Catharina's Rath geführt; und Abfoliegung bes Friedens 24. Juf. 1711 unter ben Bebingungen: daß I. Miew mit feinem Gebiet an bie Pforte gurudgegeben; 2. bie neuen Feftungen an bem Camare. befonbere Laganrot, niebergeriffen werben. 3. Dem Sinig von Soweben frepe Radtebr in fein Reid bewilligt merbe. - Der von Benber berbepgeeilte Carl fam noch geitig genug, um bie Ruffifche Armee - ftep abgieben gu feben. - Doch erftarb feine hoffnung nicht, ben Arteben wieber ju vernichten; und icon mar er wieder aufgebor ben, 17. Dec. 1711, ale er unter Bermittelung ber Gees machte - aufe neue bestätigt wurde 16. April 1712; imbem Beter , außer bem Sbigen , noch bie Ranmung Das lens verfprad. - Gewaltfame Begigaffung bes Sonigs

and Benber nach Demotica 10. Febr. 1713. Bestätigung bes vorigen Friedens 3. Jul., welcher auch die Ansgleichung von König Angust mit der Pforte zur Folge hatte, 2. April 1714.

W. Tueres Mémoires pour servir à l'histoire de Charles XII. pendant son séjour dans l'empire ottoman. à Leyde. 1722. 8. Det Bers. wat Dragoman bep det Pforte.

16. Wahrend aber ber Schwebische Berricher in Europa gleichsam verschollen mar, batte feine Bermerfung bes Saager Concerts wichtige Folgen für den Morben. Die Schwedischen Rebenlander in Deutschland reigten jest bie Berbundeten; und ber jugleich in Preußen vorgegangene Regierungs, 1712 wechsel, ber Friedrich Wilhelm I. auf den Thron Brachte, führte auch bier eine Theilnahme an bem Kriege berbep. Die Konige von Danemark und Polen fielen in Dommern ein; und ber erfte bemachtigte fich nicht nur Bremens und Berbens; fondern fand auch bald einen Borwand, Bolfteins Bottorp zu occupiren. Und wenn, gleich die Ses questration Stettins von Preußen nur ber Schut eines Reutralen fenn follte, fo ward fie boch ber Reim jum Rriege.

Einfall der Danen und Sachfen in Pommern 1711. Ersberung von Bremen und Berben 1712. Ueberschiffung Steenbol's Sept. und Sieg über die Danen bep Gabe beinfch 14. Dec. — Aber bald nach geschehener Abbrenmung Altonas 8. Jan. 1713, Einschließung und Gefangenwehnung bep Tonningen durch Aussische Truppen 16. May.

la 3 . — Ber

# 374 II. Per. B.II. Gefc. d. nordl. Eur. Staatenfyft.

- Bertrag über die Besehung von Stettin zwischen ber Regierung von Holstein-Gottorp und Prensen 22. Jun. und gewaltsame Einnahme 29. Sept. Bertrag Prensent mit Polen und Rusland über die Sequestration 6. Oct.

Mémoires concernant les campagues de Mr. le comte de STERRON de 1712 et 1713, avec sa justification par Mr. N ----, 1745. 8.

17. Von nicht geringern Folgen war ber Gesbrauch, den Danemark pon seinen Eroberungen machte; indem es das eingenommene Bremen und Verden schon während des Kriegs, unter Besdingung der Theilnahme an demselben gegen Schwesden, an Hannover verkaufte. Der dadurch gesgründete Groll Carl's XII. gegen Georg I. zog nicht nur Hannover, sondern auch England in den nordischen Krieg; und verwickelter wie je war der Knoten, als Carl XII., durch die in Schweden selbst ergriffenen Maaßregeln angetrieben, unversmuthet, mehr wie Abentheurer als Konig, in Seralsund zurücklam, noch in der Hoffnung, ihn mit dem Schwerdt zu zerhauen.

Kauf der herzogthumer Bremen und Berben, für hannover und England gleich wichtig, 26. Jun. 1715. — Die Theilnahme Englands, durch Absendung eines Geschwaders-nach der Ditiee, ward hauptsächlich durch die streugen Edicte Carl's gegen die Schifffahrt der Neutralen bewirtt. — Versuche zur Uebertragung der Regentschaft in
Schweden an die Schwester des Konigs Ulrica Eleonora
Dec. 1713 und Jusammentunft eines Reichstags. — Jus
tückunft Carl's XII, in Stralsund 22. Rov. 1714. 18. Bon allen Nebenlandern der Schwedisschen Monarchie war wenig mehr als Stratsund übrig; aber auch so war Carl XIL nicht nur zur Fortsetzung des Kriegs entschlossen, sondern sah bald die Zahl seiner Feinde noch durch Preußen und Hannover vermehrt; und selbst die Schwedisschen Hannoverveinzen lagen für den neuen Herrscher der Ostsee, den Szar, sast offen da. Auch selbst der Ueberrest der Schwedischen Bestsungen in Brutschland gieng endlich mit Stratsund verlohren; und nichts als sich selber brachte Carl XII. nach Schweden zurück!

Milang swiften Preufen, Sachfen, Dinemart, und hannover gebr. 1715; und bald auch Preufens und hann novers mit Aufland Oct. Wobin tounte die bochft zwepe beutige Rolle Preufens bep einem Fürsten wie Carl XII. anders als zum Ariege fübren? — Gemeinschaftliche Beslagerung von Wismar, und besonders Stralfund, bac gleich nach Carl's Abgange sich ergiebt 12. Dec.

19. Indem jedoch Carl'n wenig mehr als seis ne Hoffungen abrig zu bleiben schienen, fand er an dem Holstein: Gottorpschen Minister, dem Freysberrn von Gorz, den Freund und Nathgeber, den er brauchte. Selten kamen wohl zwen ungleischere Menschen zusammen; aber selten auch zwen Menschen, die mehr einander bedurften. Daß nicht Alles mit dem Schwerdt sich erzwingen lasse, hatte Carl endlich — nur vielleicht zu spat — eins Aa 4

# 376 II. Per. B.II. Gefch. d. nordl. Gur. Staatenfpft.

feben muffen. Was Politif und Kinangfunft vermogen, lehrte ibn Gorg, und fand einen gelehrigen Schuler, weil er jugleich ben Leibenschaften bes Ronigs nachgab. Un bie Spige ber inneren Anges legenheiten - troß bes Saffes ber Schwebifchen Großen - gestellt, verfchaffte er Schweben Erebit, und durch diefen Mittel jur Fortfegung bes Kriegs. Aber ber Rrieg follte nicht mehr zwecklos geführt werden. Indem man', Beter'n feine Eroberungen laffend, fich mit bem Dachtigern vertrug, follten Die Schwächern bezahlen. Und ber Entwurf, gang ben Beitverbaltniffen angemeffen, fcbien taum feblen ju tonnen, ba er auch gang in Dezer's Beifte gebacht war; bem am langern Rriege mit Schwe: ben nichts mehr lag; und ein Mann wie Gorg, Deffen Berbindungen fich durch gang Europa erftred: ten, die Berhandlung leitete.

Großes Miftranen ber übrigen Allitren, besonders Englands und Danemerts, gegen den Czar, nach der absichte lich vereitelten Expedition gegen Schonen 1716. Berbindungen von Gorz mit Alberoni und dem Pratendenten ger gen Georg I. — Vergedlicher Versuch des Czars, Frantreich gegen England zu gewinnen auf seiner Reise 1717; wenn gleich ein solgenloser Aractat, (wertwurdig als ere ste Thellnahme Ruslands an den Handeln des Westen) 4. Aug. abgeschlossen ward. Angeknüpste geheime Unterhandslung auf Aland zwischen Schweden und Ausland May 1718 durch Gorz und Splienborg auf Schwedischer, und Ostermann und Bruce auf Russischer Seite — fast dis zum Abschluß — geführt. Norwegen und hanvore sollten (fo erfuhr man undmale;) Someden feine Entfoldiguns gen geben, und der Hergog von Holftein Gottorp und Stanislans in Polen restituirt werden.

Mettung der Ehre und Unschuld bes Frepherrn von Gorg. 1776. 8.

Der Frenherr von Gorg, in Woltmann's Gefchichte und Politte B. I. II. 1800.

20. Aber das Schickfal hatte es anders be: 1718 schlossen! Earl XII. siel in den Laufgraben vor Dec. Friedrichshall; und die ergrimmten Aristocraten 1719 [chleppten sofort seinen Freund und Nathgeber auf Ibe. das Blutgerust. Eine ganzliche Veränderung der Schwedischen Politik war davon die Folge. Man brach mit Rußland; aber im Gefühl, sich nicht seiber helsen zu können, schloß man sich durch eine 1720 Allianz an England an. Eine Reihe Friedense Ibe. schlusse mit Hannover, Preußen, Danemark und Polen ward nun durch Englands Vermittelung theuer erkauft; nur sehlte, als man mit diesen sertig war, noch der Friede gerade mit dem gefähr: lichsten Feinde.

Borlaufige Praliminarien und Baffenfillftanbe; und barauf formliche Friedensichluffe Comedens:

- 1. Mit hannover 9. Rov. 1719. a. hannover behålt Bremen und Berden. b. Und jahlt an Schweden I Milolion Acichethaler.
  - 2. Mit Prenfen 1. Febr. 1720. a. Prenfen bebalt Stettin nehft Borpommern bis an bie Peene, und bie As 5 ' Infeln

368 II. Per. B.II. Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfuft.

gebende Schöpfung felber ibm nicht die Augen offe nece, zeigt, daß Peter es verdiente, fie zu voll: enden.

Beffegung der von Carl XII. zurückgelaffeneh Corps in Liefland und Ingermaniand 1701 und 1702. Eroberung fon Rötteburg (Schlüffelburg) 11. Oct. und von Ryens schanz 1. May 1703. Sleich darauf Gründung von St. Petersburg 27. May. — Festeng in Liefland und Eroberung von Narwa 20. Aug. 1704.

o. Entidlug von Carl XII., feinen noch übris gen machtigen Gegner in bem Innern feines Reichs aufzusuchen. Allein mare auch Rugland fo leicht In erobern gemefen, wie Polen; fo mar boch De: ter gewiß nicht fo leicht ju bestegen, als Ronig Anauft. Reine Maafregel war ibm zu theuer, wenn es auf Die Erreichung bes hauptzwecks ankam; und Die Bermuftung feines eigenen Landes wurde eine furchtbare Baffe gegen ben Schwedischen Eroberer. Sie versperrte ibm den geraden Weg zu der Saupt ftadt; und als er, gelockt burch bie Mussichten, welche ibm ber Betmann Mageppa eroffnete, feit nen Marich nach ber Ufraine richtete, fonnte ber Ausgang kaum zweifelhaft icheinen. Wenn Carl flegen follte, mußte er auf dem geraden und furges ften Wege fiegen.

Aufbruch des Königs aus Sachsen Sept. 1707. Marfc durch das verodete Polen, indem Lewenhaupt in Eurland den Befehl erhalt, zu ihm ju stoßen. — Uebergang über den den Onleper II. Ang. 1708 und Einbringen in die Utraine; Riederlage Lewenhaupt's ben Lies na 8. Oct. und bald fab and der König die Berfprechungen Wazeppa's größe tentheils vereitelt. Belagerung Pultawas Map 1709, wohin Peter zum Entfah eilt.

10. Der Tag ben Pultawa entschied für 1709 die ganze Zukunft das Schicksal des Nordens. 3. Biel größere Schlachten sind gesochten, aber keine folgenteichere. Peter's neue Schöpfung war auf einmal besestigt; und Schwedens Herrschaft auf einmal gestürzt. So fällt nur ein Gebäude zusame men, das zu hoch für feine Grundlage war; und Schweden sollte dem erstaunten Europa das erste große Benspiel geben, wie ungewiß erkunstelte Größe sen.

Ders, als der natürliche Ausgang? Was war dies ser Fall Schwedens an und für sich weiter, als Juruckführung auf seine natürliche Lage? Es galt nicht der Fortdauer des Reichs, sondern seiner Uesbermacht; und wäre jest eine freywillige Beschränstung auf das, worauf es sich doch am Ende bes schränken mußte, hier möglich gewesen; — wie viel besser würde Schweden aus dem Kampse geschieden sein? Aber eine solche Resignation, wenn auch noch so sehe die Vernunft sie vorschreiben mochte, wie hätte sie — kaum dem gewöhnlichen Menschen mögse

370 II.Per. B.II. Gesch d. nordl. Eur. Staatenspft. moglich — in die Brust von Carl XII. kommen können?

12. Unmittelbare Folge ber Riederlage ben Pultama, Auflosung aller von Carl XII. erzwum genen Verhaltnisse. Weder Danemark glaubte sich länger an den Travendaler, noch Sachsen an den Altranstädter Frieden gebunden; und indem August wiederum den von Stanislaus verlassenen Polnisschen Thron bestieg, ward auf der Zusammenkunft zu Thorn auch die Freundschaft mit Veter wieder hergestellt. Aber das von ihm unterdeß eroberte Liesland behielt Veter, wie billig, für sich.

Erneuerte Berbindung Sachsens und Danemarks mit Rufland Aug. 1709, jedoch vergebliche Einladung Preustens. — Rucklehr König August's nach Warschau; und Anertennung von der Nation. — Reue Ariegserklarung Danemarks, und Einfall in Schonen (Rov.).

13. Indem aber ben der wiederaufgehenden Rriegsstamme die Schwedisch, Deutschen Propinzen leicht die Eroberer lockten; und die Schwedischen Truppen aus Polen sich nach Pommern zurückgezogen hatten, schien der nordische Krieg sich auch nach Deutschland verbreiten zu muffen, und viele leicht selbst dem Spanischen Successionskriege neue Nahrung zu geben. Die in diesen verstochtenen Mächte bewirften jedoch durch den Haager Vertrag die

die Anerkennung der Mentralität diefer-känder; aber bald umsonst, da Carl XII. durchaus von keiner Meutralität wissen wollte.

Mbfoluß des hanger Concerts 31. Marg' 1710, vers mittelt durch die Seemachte und den Kavier, zwischen dem Schwedischen Senat, den Allierten, und dem Deutsschen Reich; unter den Bedingungen: a. der Neutralität allet Schwedtich: Deutschen Provinzen; so wie dagegen auch d. von Schleswig und Intland; und zwar c. unter der Garantie von den Seemachten, Preußen, Hannover u. a. — Protestation von Carl XII. 30. Nov.

14. Seiner eigenen Krafter beraubt, suchte une terbest Carl XII. sich durch fremde wieder zu he: ben; und beute seine Hoffnungen auf den Benstand der Threen, die ben geschlagenen Helden mit der Achtung ausgenommen hatten, die der Halbbarbar gewöhnlich der perfonlichen Größe zu zollen pflegt. Wer hatte frensich auch gegründetere Ursachen, als sie, ihn nicht sinken zu lassen? Auch siegte endlich der Einstuß Carl's in dem Diwan, und der Krieg ward an Ruftland erklärt.

Aufnahme Carl's und Aufenthalt in Bender Sept. 1709 bis 10, Febr. 1718. — Bruch des dreußigidhrigen Waffengillftandes (f. c ben S. 295.) und Erlidrung des Kriegs Dec. 1710.

15. So lebte wenigstens bie Hoffnung bes Schwedischen Helben wieder auf; wenn es gleich wenig wahrscheinlich ift, daß selbst der glücklichste Aa 2 Ause

# 372 II. Per. B.II. Sefch. d. nordl. Eur. Staatenfoft.

Ausgang bes Rriegs Someben wieder auf feine vorice Bobe geboben batte. Aber auch biefe Soffe ming follte auf bas bitterfte getäufcht werben. In eben dem Angenblick, wo Peter, eingeschloffen mit feinem gangen Beere in ber Moldau, auf bem Duntt fand, fich als Gefangener überliefern ju muffen, rettete ibn die Alugheit einer Rrau, und Die Beftechlichkeit bes Grofveziers. Der Ariebe am Druth folug bem Gemuth bes Ronigs leicht eine tiefere Bunbe, als es felbft ber Lag ben Dulcama nicht zu thun vermocht batte.

Banbuis Beter's mit bem Garften ber Molban, Demes trins Cantemir, 13. Apr. 1711, unter dem Berfbrodien der Erblichteit ber Fürftenwärde in folnem Saufe, ale Ruffifder Sonbvermandter, gegen ben ju leiftenben Beng ftanb. - Beter's Uebergang über ben Riefter 16. Juni; und Bereinigung mit bem gurften gu Jaffy. - Wooc balb Mangel an Bufubr, und Ginfoliefung am Druth. --Unterhandlung nad Catharina's Rath geführt: und Abe follegung des Friedens 24. Jul. 1711 unter Den Bebingungen: daß I. Mom mit feinem Gebiet an Die Pforte gurudgegeben; 2. bie neuen Festungen an bem Camara, besonbere Lagaurot, niebergeriffen merben. 3. Dem Rie nig von Soweben frepe Rattebr in fein Reich bewilligt werbe. - Der von Benber berbepgeeilte Carl tam noch . geitig genug, um bie Ruffice Memee - frep abzieben gu feben. - Doch erftarb feine Soffnung nicht, ben grieben wieber ju vernichten; und icon mar er wieder aufgebos ben, 17. Dec. 1711, als er unter Bermittelung ber Geer machte - aufs neue bestätigt wurde 16. April 1712; im bem Veter , anfer bem Dbigen , noch bie Raumung Dos lens verfprad. - Gewaltfame Begichaffung bes Konias'

ans Benber nach Demotica 10. Febr. 1713. Bestätigung bes vorigen Friedens 3. Jul., welcher auch die Ansgleichung von König Angust mit der Pforte jur Folge hatte, 2. April 1714.

W. Tuerre Mémoires pour servir à l'histoire de Charles XII. pendant son séjour dans l'empire ottoman. à Leyde. 1722. 8. Det Bers. wat Dragoman bep der Pforte.

16. Wahrend aber ber Schwebifde Berricher in Europa gleichsam verschollen mar, batte feine Bermerfung bes Saager Concerts wichtige Folgen für den Rorben. Die Schwedischen Rebenlander in Deutschland reigten jest bie Berbundeten; und ber jugleich in Prengen vorgegangene Regierungs: 1718 wechsel, ber Friedrich Wilhelm I. auf den Thron Brachte, fubrte auch bier eine Theilnahme an bem Rriege berbey. Die Konige von Danemart unb Polen fielen in Dommern ein; und ber erfte bes machtigte fich nicht nur Bremens und Berbens; fondern fand auch bald einen Bormand, Solfteins Gottorp zu occupiren. Und wenn gleich bie Ses queftration Stettins von Preußen nur ber Sous eines Reutralen fenn follte, fo ward fie boch ber Reim jum Rriege.

Einfall der Danen und Sachfen in Pommern 1711. Ersoberung von Bremen und Berben 1712. Ueberschiffung Steenbot's Sept. und Sieg über die Danen bep Gabe be bufch 14. Dec. — Aber bald nach geschehener Abbrenmung Altonas 8. Jan. 1713, Einschließung und Gefangenwechnung ber Conningen durch Anstische Aruppen 16. May.

la 3 , — Ber

#### 374 Il. Per. B.II. Gefch. d. nordl. Gur. Staatenfpft.

— Bertrag über die Befehnng von Stettin zwischen der Regierung von Solstein-Gottorp und Preußen 22. Jun. und gewaltsame Ginnahme 29. Sept. Bertrag Preußens mit Polen und Auflaud über die Sequestration 6. Oct.

Mémoires concernant les campagues de Mr. le comte de 82222200 de 1712 et 1713, avec sa justification par Mr. N ----, 1745. 8.

17. Bon nicht geringern Folgen war ber Gesbrauch, den Danemark pon seinen Eroberungen machte; indem es das eingenommene Bremen und Berden schon mabrend des Kriegs, unter Besdingung der Theilnahme an demselben gegen Schwesden, an Hannover verkaufte. Der dadurch gesgründete Groll Carl's XII. gegen Georg I. zog nicht nur Hannover, sondern auch England in den nordischen Krieg; und verwickelter wie je war der Knoten, als Carl XII., durch die in Schweden selbst ergriffenen Maaßregeln angetrieben, unversmuthet, mehr wie Abentheurer als König, in Stralsund zurücksam, noch in der Hoffnung, ihn mit dem Schwerdt zu zerhauen.

Rauf der herzogthumer Bremen und Berben, für hannover und England gleich wichtig, 26. Jun. 1715. — Die Theilnahme Englands, durch Absendung eines Geschwadets-nach der Ditiee, ward hauptsichlich durch die sitengen Edicte Carl's gegen die Schiffabrt der Neutralen bewirft. — Bersuche zur Uebertragung der Regentschaft in
Schweden an die Schwester des Königs Ulrica Eleonora
Dec. 1713 und Jusammentunft eines Reichstags. — Justückunft Carl's XII, in Stralsund 22, Rov. 1714. 18. Bon allen Nebenlandern der Schwedis schen Monarchie war wenig mehr als Stratsund übrig; aber anch so war Carl XII. nicht nur zur Fortsekung des Kriegs entschlossen, sondern sah bald die Zahl seiner Feinde noch durch Preußen und Hannover vermehrt; und selbst die Schwedissen Hand Hannover vermehrt; und selbst die Schwedissen Hannover vermehrt; und selbst die Schwedisser Der Pfisee, den Szar, sast offen da. Auch selbst der Ueberrest der Schwedischen Besthungen in Deutschland gieng endlich mit Stralsund verlohren; und nichts als sich selber brachte Carl XII. nach Schweden zurück!

Allauz zwiichen Preusen, Sachien, Danemark, und Haunover gebr. 1715; und bald auch Preusens und hann novers mit Aufland Oct. Wohin tounte die bochft zwepe beutige Rolle Preusens bep einem Farsten wie Carl XII. anders als zum Ariege führen? — Gemeinschaftliche Beslagerung von Wismar, und besonders Stralfund, daß gleich nach Carl's Abgange sich ergiebt 12. Dec.

19. Indem jedoch Carl'n wenig mehr als feis ne Hoffnungen abrig zu bleiben schienen, fand er an dem Holstein: Gottorpschen Minister, dem Freys berrn von Görz, den Freund und Rathgeber, den er brauchte. Selten kamen wohl zwen ungleis chere Menschen zusammen; aber selten auch zwen Menschen, die mehr einander bedurften. Daß nicht Alles mit dem Schwerdt sich erzwingen lasse, hatte Carl endlich — nur vielleicht zu spat — eins 21 a 4

### 376 II. Per. B.II. Gefch. d. nordl. Gur. Staatenfoft.

feben muffen. Was Politit und Finangtunft vermogen, lehrte ibn Gorg, und fand einen gelehrigen Schuler, weil er jugleich ben Leibenschaften bes Ronigs nachgab. Un die Spike ber inneren Anges legenheiten - trop des Saffes ber Schwedifchen Großen - gestellt, verfchaffte er Schweben Erebit, und durch Diefen Mittel jur Fortfegung bes Kriegs. Aber ber Krieg follte nicht mehr zwecklos geführt Indem man, Peter'n feine Eroberungen werben. laffend, fich mit bem Dachtigern vertrug, follten Die Schwächern bezahlen. Und ber Entwurf, gang ben Beitverhaltniffen angemeffen, ichien taum feblen ju fonnen, ba er auch gang in Deter's Beifte gebacht mar; bem am langern Rriege mit Schwe: ben nichts mehr lag; und ein Mann wie Borg, Deffen Berbindungen fich burch gan; Europa erftred: ten, die Berhandlung leitete.

Großes Mißtranen ber übrigen Allitren, besonders Englands und Danemarts, gegen den Czar, nach der absicht lich vereitelten Expedition gegen Schonen 1716. Berdindungen von Gotz mit Alberoni und dem Pratendenten gegen Georg I. — Vergedlicher Versuch des Czars, Frantreich gegen England zu gewinnen auf seiner Reise 1717; wenn gleich ein soigenloser Tractat, (merswürdig als ere ste Theilnahme Ruflands an den Handeln des Westen) 4. Aug. abgescholssen ward. Augernüpste geheime Unterhands lung auf Asiand zwischen Schweden und Rufland May 1718 durch Görz und Splienborg auf Schwedischer, und Ostermann und Bruce auf Russischer Seite — sest die zum Abschüft — geführt. Norwegen und Hannover sollten (fo erfuhr man nachmals;) Soweden feine Entfailigungen geben, und der Herzog von Holftein : Gottorp und Stanislans in Polen restituirt werden.

Mettung der Ehre und Unschuld bes Frepherrn von Gorg. 1776. 8.

Der Frenherr von Gorg, in Woltmann's Geschichte und Pelitte B. I. II. 1800.

20. Aber das Schickfal hatte es anders be: 1718 schlossen! Carl XII. siel in den Laufgräben vor Dec. Friedrichshall; und die ergrimmten Aristocraten 1719 fcleppten sofort seinen Freund und Rathgeber auf Ibr. das Blutgerust. Eine ganzliche Veränderung der Schwedischen Politik war davon die Folge. Man brach mit Rußland; aber im Gefühl, sich nicht seiber helsen zu können, schloß man sich durch eine 1720 Allianz an England an. Eine Reihe Friedense zbe. schlisse mit Hannover, Preußen, Danemark und Polen ward nun durch Englands Vermittelung theuer erkauft; nur sehlte, als man mit diesen sertig war, noch der Friede gerade mit dem gefähre lichsten Feinde.

Borlaufige Praliminarien und Baffenfillstande; und barauf formliche Friedensschluffe Sowedens:

- 1. Mit hannover 9. Nov. 1719. a. hannover bebilt Bremen und Berden. b. Und jablt an Schweben 1 Mile lion Acidethaler.
  - 2. Mit Preußen I. Febr. 1720. a. Preußen behalt Stettin nehft Borpommern bis an die Peene, und die Infeln

# 378 II. Per. B.Il. Caft. b. nordl. Euf. Staatenfpft.

- Jufelu Wollin und Afedom, b. Es jabit an Soweben 2. Millionen Chalet.
  - 3. Mit Danemark 14. Jul. 1720. a. Odnemark giebt Alles von Schweben Eroberte zurück. b. Schweden ents fest seiner Zoukreyheit im Sunde, und zahlt 600000 Thatler. c. Frankreid und England garantiren Odnemark dem Besit bes Herzogthums Schleswig, und Schweden versfpricht dem (preisgegebenen) Herzog von Holstein Sottorp teine thatige Palfe zu leisten.
  - 4. Dit Volen blieb es ben bem ben 7. Rov. 1719 ge- geloneten Baffenftillftanbe.
- Opfer, mit welchen ber Friede von dem Cjar erkauft werden mußte, von ihm durch einen schrecks 1720 lichen Berwüstungstrieg gegen die Finnischen Küssten erzwungen, gegen welchen die Brittische Hulfssstotte nicht schüßen kounte! Der Nostadter Fries de vollendete das Werk, an dem Peter seit zwey Decennien gearbeitet hatte!

Friebe zwischen Aufland und Soweben zu Nyfiabt 10. Sept 1721. n. Soweben tritt an Aufland ab Liefsland, Efthland, Ingermanland und Carelen, einen Theil von Wiborglebn, nebst ben Inseln Desel, Dagoe und Moen, und alle andere von der Grenze Curlands bis Wyborg. b. Dagegen Jurudgabe von Finnland an Sowesben und Entrichtung von 2 Milliopen Thalern. c. Det Czar verspricht, sich nicht in die innern Angelegenheiten Schwedens zu mischen. d. Polen und England sind in diesen Frieden mit inderriffen.

- 22. Die Geschichte eines so geführten und gie endigten Kriegs zeigt den Wechsel der Dinge im Worden schon an und für sich klar genug. Aber dennoch waren es viel weniger die Gewinne ober Werluste des Kriegs, welche die Zukunft hier entsschieden; als die innern Verhältnisse, welche fast in allen Staaten des nordischen Systems, hier zum Gitten, dort zum Bosen, sich entwickelten.
- 23. Ohne Widerrede stand jest Rusland unter ihnen als der erste da. Dem colossalischen Betricher des colossalischen Reichs war es gelungen, nicht sowohl sein Wolf, als sein Heer und seine Residenz ju europäistren. Seine neue Schöpfung in Petersburg stand nun fest; und nicht umsonst legte er sich jest den Kansertitel ben. Auch 1721 hatte es Europa bereits gefühlt, daß er ihm naber gerückt sen; aber sur den Norden war doch die neue Herrschaft der Ostsee die Hauptsache. Seitdem Er sie mit seiner selbstgebauten Flotte siegreich besuhr, war Schwedische Herrschaft von selbst gebrochen.
  - 24. Wohin diese errungene Uebermacht Außlands führen konnte? — wer mochte es sagen? Es hieng von der Personlichkeit des Herrschers ab. Doch blieb der Wirkungskreis Rußlands noch lange

# 380 II.Per. B.IL Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfuft.

blog auf ben Rorben begrengt; feine Seemacht reichte nicht über bie Oftfee, und feine Landmacht war nur ben Rachbaren furchtbar. Deter felber perfcomenbete in feinen letten Beiten feine Rrafte gegen Derfien; und batte er gleich feine Dachfolges zin felber ausgewählt, fo fühlte man boch balb, baf Er nicht mehr war. Defterer ward nachmals ber Thron durch Revolutionen befekt; allein es, maren Sofrevolutionen, obne Storung ber ins mern Rube; gewohnliche Erscheinungen in abulichen erofen Reichen. Aber die Unlage Petersburgs und ber Befig ber andern Safen an der Oftfee, indem daburch ben Producten bes Innern Strafen ber Ausfuhr, fo wie denen des Auslandes der Einfuhr, eroffnet wurden, bereiteten auch bem Innern bes Reichs eine Umgeftaltung, Die besto gewisser war, je weniger fie ploglich erfolgen tonnte.

25. Schweben stand da, wie ein Baum feiner Aeste beraubt; aber leider blieben die Wurden, die der Krieg geschlagen hatte, weder die einzigen, noch die tiefsten. Den Misbrauchen der unumschränkten Gewalt ward frenlich nach Carl's Tode abgeholfen; aber die Art, wie dieß geschah, führte größere Uebel herben, als selbst die Autocrastie nicht herbengeführt hatte. Die Aristocraten ber mächtigten sich der Gewalt; der Thron ward durch Wast

Babt befege; bet Beichsrath berefchte; und bem Ronig blieb wenig mehr als ber Titel und die Mes brafentation. " 

Baff ber jangern Schwefter Carl's XII., Ufrica Ele oo nora, (mit Uebergebung bes Bergogs von Bolftein-Gate torp, Soons der altern Somefter) 21. gebr. 1719. Reue Constitution: Entfagung ber Souverainitat; und Ans ertenung ber Mitregferung bes Reichsraths. - 2:71 . Uebertragung ber Rrone von ber Genigin an ihren Ber mabl Griebrich von heffen 3. Dap 1720 mit nach größerer Befdranfung.

26. Ginen noth trimerigern Unblif bot Polent bar. Bermuftet burd bie Rriege ber Freinden und ber Barger, und in ihrem Gefolge birch Sunger und Deft, brachte felbft ber Friede auch neue Hes bet jur Reife! Det Schwebische Rrieg bafte jus aleich ben Beligionszwift entflamme ? unib bie See fieiteniforgten ju gut bafür, baß bas Bener nicht aelbicht werben forintes Die Diffebengen mitte Den bon jest politiffe Patthen, weil mem fe atenting, er zu wechen....

Mufang ber Bosanbung ber Diffibenten forer politifchen . Rechte, auf bem Brichstage 1717. Riebrareifung ibret Rirden. Grenelfcenen in Thorn, burd bie Befuiten vers anlaft, "1724, Die faft ben Rrieg mit Rufland ernemers Batten. - Musfchliefung bet Diffibenten von ben Reiche 8278 .: capru , ben baben Stoffen ant best Geerofiegen auf bem Meidstage 1733 beftätigt.

Commissión bratische o in Bra

# 384 II. Per. B.H. Gefch. b. norbl. Eur. Staatenfpft.

Daß Preußen auf das abrige Entopa einwirkte; es war die verhaltnismäßige Starke und die innere Einrichtung dieses Heers, das bald den abrigen zum Muster dienen sollte, wodurch die nachmalige Foem der stehenden Heere aberhaupt am weisten schwertenden. Die Marime, eine größere Armee haben zu wollen, als die Bevölkerung liefern konnte, sahrte zu dem System der fremden Werbundenen Greneln; woraus wiederum jener entsehliche Zwang hervorgehen mußte, der unmöglich dazu dienen konnte, den Stand des gemeinen Kriegers geachtet gder wanschen wanschen der wanschen werbundenen

31. Die geographische tage bieses Staats war so, daß man zweifeln konnte, ob er mehr dem Westein oder Osten angehore. Er mußte sich sast gleiche Weise in die Angelegenheiten bender vers stocheen sehen; nur die Handel der Seemachte und die Turkenkriege lagen außerhalb seiner Sphare. Man sah auch schon unter Friedrich Wilhelm I. die Beweise davon. Aber noch in gutem Vernehmen mit Destreich, wurden sich seine Hossungen auf die Erhaltung einiger Westphälischen Provins zem beschränkt haben, shatte nicht der nordische Krieg Gelegenheit zu der Verzrößerung in Poms mern gegeben.

32. Danemark, wenn gleich in ben nordis schen Arieg mit hereingezogen, erlitt die wenigste Beranderung. Zwar trug es aus diesem Ariege Schlesmig als Beute davon; aber die Zeiten sollten kommen, wo das beleidigte Haus Holsteins Gottorp ihm für diese Beeinträchtigung bittere Sorgen zu erregen im Stande war.

33. Die letten Friedensichluffe batten feine ftreitige Fragen übrig gelaffen; und bie Uebermacht Ruffands und die Erschöpfung bes gebeugten Schwer bens mar ju groß, als daß ber Groll, ber bier jurudblieb, fchnelle Folgen batte baben tonnen. Unter ben zwen nachften Regierungen nach Deter's Lode, sowohl ber von Catharina I., als von Deter II., war auswärtige Politif nicht ber Bes genftanb, ber die Ruffifche Regierung am meiften beschättigte; benn Denschifow, und nach feinem Rall die Dolgoruly's, batten zu viel für fich su thun; was lag ihnen am Auslande? Auch bie Berbindung mit Deftreich, in welche Catharie na f. burch bas Wiener Bunbnig gezogen murbe 1726 (f. oben G. 334.), blieb noch vor's erfte obne Folgen.

Regierung von Catharina I., gang unter Menfchtom's Leitung, 1725 9. Frbr. bis 17. Map 1727. Unter ibrem Rachfolger Beter II. († 29. Jan. 1730) Fall von Menfchitow, Sept. 1727, und herrschaft der Dolgoruty's.

# 386 II. Per. B.II. Gefch. d. nordl. Enr. Staatenfpfe.

1730 34. Aber gang anders wurde es; feitbem bie bis Michte Peter's bes Großen, Anna, verwittwete Det. Bergogin von Curland, ben Ehron beflieg. Berfuch jur Befchrantung ber, bochften Gewalt fturgte die einheimischen Großen; und erft jest bile bere fich in Rugland ein Cabinet, meift befter bend aus Fremben. Gehr verschieben in ihren Soffnungen und Entwurfen, bedurften boch Alle bes außern Glanges bes Reichs; und icon einges weißt in die Mosterien ber Politik fuchten fie ibn in ben auswärtigen Berhaltniffen. Aber es waren Manner, jum Theil gebilbet in ber Schule Peter's des Großen. Wo ein Munich und Oftermann wirkten, führte felbst bas Spiel ber Sofintriquen ju fubnen Entwurfen; benn auch felbft ber allgewaltige Gunftling Biron fab barin balb bas ingige Mittel, Die Nation ungestraft zu bespotisiren.

> Mémoires politiques et militaires sur la Russie dépuis l'aunée 1727 jusqu'à 1744 par le général du Manitun, à Leipsic. 1771. — Fur die Hose und Kriegsgeschichte die Hauptquelle.

> Beptrage in: Bufdbing's Magazin B. I. II, III, ic. im Refche felbft gefammelt.

35. Gine Beranlassung ju biefer auswärtigen Thatigkeit bot schon bas Herzogihum Eurland bar. Als Leben von Polen follte es ben der ber vorstehenden Erloschung des Herzoglich : Kettlerschen Haue

Hauses an dieses juruckfallen, um eingezogen zu werden; allein die Stande hatten sich diesem widers seit; und Anna nußte diese Verhaltnisse, es ihrem Liebling Viron zu verschaffen. Seit diesem Beitpunkt beseite Rußland dieses Herzogthum; aber die Staatsveränderungen in diesem Reiche wirkten auch fast jedesmal auf Curland zurück.

Schon 1726 hatten die Stande, um ber Bereinigung mit Polen vorzubeugen, Graf Moriz von Sachsen zum Rachfolger des Herzogs Ferdinand noch bep dessen Len gewählt; der isid aber nicht behaupten konnte. Nach dem Tode Ferdinand's 1737 Wahl des Herzogs Ernst von Biron unter Russischem Einfus. Nach dessen Falle 1741 bleibt Eurland von Russischem Eruppen deset; und wenn gleich Prinz Carl von Sachsen 1759 von Polen die Belehnung erhielt; so ward doch Ernst von Biron nach seiner Juradrussung aus dem Erik 1762 von Peter III. wieder zum Lerzog erklärt, und auch von Catharina II. bestätigt.

36. Aber eine viel wichtigere Gelegenheit bot sich dar, als mit dem Tode August's II. der Pole 1733 nische Königsthron erledigt wurde. Die Nation wolkte nur einen Inlander; und wählte, von Franks reich geleitet, den Schwiegervater Ludwig's KV., Stanislaus Lescinsky, zum zweitenmal; mit seltener Einigkeit. Allein August von Sachsen gewann Rußland, indem er Biron Eurland verzifprach; und Destreich durch die Anerkennung der pragmatischen Sanktion. Eine Russische Armee,

**Bb** 2

# 388 II. Per. B II. Gefch. d. nordl. Cur. Staatenfoft.

entschied für August III.; während nur ein Frans zösisches Corps Stanislans zu Milfe kam; und wenn gleich Frankreich und seine Berbundeten Ge legenheit fanden, sich im Westen reichlich zu env schädigen (f. oben S. 337.), so verloht es daste auch auf immer sein Zutrauen in Polen.

Wahl von Stanislaus Lescinsty, (ber seibst im Gobeim nach Polen gerommen war), geleitet durch den Farst Primas, 9. Sept. 1733. Aber schnelles Einrücken der Ausser schnelles Einrücken der Ausser schnelles Einrücken der Ausser schnelles ginnen der Ausser schnelles sindem Stanislaus sich nach Daugig retirirt. Graf Münich erhält den Oberbeschl, nm ihn — vom hofe zu entsernen. Belagerung und Einnahme Danzigs, nachdem Stanislaus vertleibet entwischt war, 30. Juni 1734. Gänzliche Beplegung des Streits auf dem Pacifications Reichstag Jul. 1736. Man erhielt für jest die Känmung von den fremden Aruppen.

37 Das Resultat bieses Kriegs war also, daß August III. den Polnischen Thron behielt, den er fremdem Schuße verdankte. Seine Regies rung schien fast ganz eine Fortsetung der seines Baters zu senn; und die Saat von Uebeln, die unter diesem im Innern aufgekeimt war, konnte jetzt recht gedeihen, weil eine lange Periode des Friedens solgte. So hinderte die Großen nichts, ihre Sitten im Auslande zu verderben, wozu die Prachtliebe des Königs selber einlud. Nirgends aber war dieß Verderbniß dem Staat so suchetar als hier, wo der Abel, und unter dem Adel die Gros

Großen, Die Nation bildete; und die Sitten allein die Mangel der Verfassung weniger fühlbar machten. So verschlimmerte sich daher Alles, ins dem man nur glaubte, daß Alles benm Alten bliebe. Der Zeitpunkt des Erwachens aus dieser Lethargie mußte einst kommen; aber was konnte es für ein Zeitpunkt seyn!

38. Während Polen so fort vegetirte, und in Schweden der Kampf der Factionen sich vorbereis tete, wandte sich die Macht von Rußland gegen die Türken. Die Hosparthenen fanden es gerathen, jeht den alten Gedanken von Peter auszuführen, den Frieden am Pruth zu rächen; und indem man die Herrschaft Austands wiederum dis aus schwarze Meet ausdehnte, zugleich Münich als Oberbesehlshaber zu beschäftigen. Der Zeitpunktschien nicht übel gewählt; denn die Pforte war in Assen mit dem Eroberer Nadir Schach im Kampse; aber der Erfolg zügte doch, daß man sich in manschem Puncte-gar kor verrechnet hatte.

Glanzenbe, aire sehr koftspielige, Feldzage Pffinich's 1735 bis 1739. Eroberung Azow's, und Bordingen in die Arim, ohne sich behaupten zu können, 1736. Festa sehung an den Andrungen des Onkepers und blutige Erzoberung Otschasow's 1737. Allein unglücklicher Feldzaus des Jahrs 1738 durch Mangel und Pest in den Büzsten der Ukraina Dafür 1739 glückliches Bordringen über den Riester; Sieg dep Stawutschaue 28. August; wes

# 390 II.Per. B.II. Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfpft.

von die Eroberung von Chotfcim und die Einnahme ber Moldan die Folge war.

Lebensbeschreibung des Auff. Kapserl. Generalfeldmarschalls B. C. Grafen von Munich von G. A. von Salem. Dis benburg. 1803.

39. Aber jum Unglud Rußlands fand es in diesem Kriege an Destreich einen Verbundeten, dem der Allianzvertrag mit Catharina I. einen Vorswand zur Theilnahme gab. Aber die Hoffnung der Eroberungen ward hier sehr getäuscht. Die Türzten merkten es bald, daß Eugen nicht mehr war; und die Eisersucht der Verbundeten erleichterte ihs nen ihr Spiel. Die Verluste der Oestreicher brachsten diese zu dem schmähligen Velgrader Frieden; und dadurch war auch der Weg zum Frieden mit Rußland gebahnt.

Feldzige ber Deftreicher von 1736 bis 1738; Berdrangung aus Servien, Bosnien, der Wallachap. Die Seuerale mußten die Schuld des Hofet tragen. Der Großvesier richt vor Belgrad 1739; unter beffen Manern unster Französischer Vermittelung Abichluß des Friedens is. Sept. 1739 — den Carl VI. selber glandte den Anna entschuldigen zu mitsen. Bedingungen: I. Räumung und Instüdsabe von Belgrad, Orsowa und Sabacz an die Pforte.

2. Abtretung von Servien und der Deftreichischen Wallaschep.

2. Der Bannat bleibt dagegen Destreich. — Anch Rußland glaubte nun Frieden schefen zu mussen, (28. Dec.) in welchem I. Azow, aber geschleist, Aufland bleibt.

2. Eine Grenzerweiterung in der Uraine.

3. Alle andre Eroderungen aber an die Pforte prädzegeben werden mitsen,

40. So verlohr Deftreich durch diesen Fries den alle Früchte der Siege Eugen's; und die Ents würft Ruflands zur Festsehung an dem schwarzen Meer blieben einer spätern Zeit zur Aussuhrung ausbewahrt. Indes hielt man hier die Schmach am Pruth gerächt; und dieser Glaube war nicht viel weniger als Wahrheit. Was auch der Krieg gekostet hatte; — die Ueberlegenheit der Aussen war entschieden; das Innere der Russschen Heere war vervollkommut; und nicht mit Unrecht ist Müsnich der Eugen des Nordens genannt.

#### Dritter Zeitraum. Bon 1740 bis 1786

# Enter Theil.

Geschichte bes fublichm Europäischen Staatenspftems in besem Beitraum.

1. Das Zeitaleir Friedrich's mag mit Reche nach ihm genannt werden. Aber wie mächtig auch sein Geist darauf emwirkte, so ward es doch so viels fach ausgezeichnet, daß es schwer ist, es von allen 864 Seiten 392 II. Per. C. I. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfpff.

Seiten darzustellen. Es war der Zeitraum, in welchem die Cultur Europas vielleicht ihre hochte Stufe, gewiß ihre größte Ausdehnung, erreichte; und die Wölfer dieses Welttheils eben daher sich einander ähnlicher machte. Weit verbreitete Sprachen erleichterten die allgemeine Eirculation der Iden; und die Verschiedenheit der Religionen seng immer mehr an, ihre Wichtigkeit auch im Privatzleben zu verlieren; nachdem sie ste schon vorher uns ter den Regierungen verlohren fatte.

2. Dieser Wachsthum einer vielseitigen Culs tur zeigte sich baber auch auf die vielsachste Weise. Die Staatskunft nicht weniger als die Staatswirthesschaft wurden vervollsommnet; der Welthandel erz hielt einen Umfang und eine Wichtigkeit, die alles bisherige übertraf. Alle Meere wurden durchschifft, und die entlegensten länder durchforscht. Die Kriegskunft erhielt als Kunst ifre volle Ausbildung. Und dieß Alles geschah nicht bloß praktisch; sone dern der Zeitzeist gesiel sich nicht weniger in der Gründung von Theorien. Alles der Untersuchung zu unterwerfen, Alles zum Genstande des Raie sonnements zu machen, war seine hervorstechende Sigenthumlichkeit; was glaubte er nicht ergründen zu können, und ergründet zu hoben!

- 3. Eine Folge biefer fich fo febr verbreitenben Entrir war das große Ansehen, welches ausgezeichs nete Schriftfteller fich ju verschaffen im Stands Die gebildeten Claffen ber Gefellichaft bats ten fich weit mehr genabert, als in irgend einem frubern Beitraum; Die Scheibemand, welche Sit ten und lebensart fonft zwifchen ben Burgerlichen und dem Abel gezogen batten, fiet weg, feitbem lieterarische Bildung benben gemein, und von bem ben geschäßt murbe; und wie wenig auch ber Abel von feinen Rechten nachzulaffen gemeint mar, fo viel ließ er boch von seinen Ansprüchen im gefell Schaftlichen Leben nach. Diefe große Beranberung gieng aber gerabe von ber Stadt aus, die als bie Tonangeberin betrachtet wurde; wie mußte bieß nicht auf bas übrige Guropa juruckwirten?
- 4. Wenn daher auch die Cabinetspolitik in Europa ihre alten Formen behielt, so wirkten doch Dinge auf sie ein, die vormals nicht eingewirkt hatten. Große Schriftsteller, in allen, auch den böhern, Areisen gelesen, leiteten die dentliche Webnung; und ihre Stimme galt für Auctorität. Mochten sie auch nicht selber im Cabinet sthen; mochten sie auch auf die Angelegenheiten des Tages keinen directen Ginsus haben, so erweitente sich doch durch sie auf mannichfaltige Weise der Areis

# 394 IL Pet. C. L. Gefch b. fubl. Eur. Staatenfuft.

ber Iveen; und ben so vielen ber praktisch wichtige ften Gegenstände die ganze Ansicht. Wie vollends, wenn die Staatsmanner, wenn die Konige selber Schriftsseller wurden, und im Umgange mit Schrifts stellern lebten? Konnte dieß ohne Einstuß auf den Grist der praktischen Politik, der innern und der dußern, bleiben? Mußte darauf nicht weniger die große Veränderung, leider! meist Verschlimmerung, der Denkart zurückwirken, die aus der Verminderung des religiösen Sinns, nicht bloß ben den Großen, sondern selbst ben dem Volke, hervorging? Wie durstig wurde also die Geschichte dieses Zeitraums ausfallen, wollte man diese Erscheinungen, wollte man den Einstuß, den sie auf den Zustand von Europa gehabt, außer Augen lassen!

5. Wie Manches, seiner Natur nach nicht unmittelbar Politische, darf hier also nicht unbermerkt bleiben, wenn die große Frage beantwortet werden soll, wie in eben der Zeit, wo das stolze Gebäude des Europäischen Staatenspstems in seis mer ganzen Kraft und Festigkeit da zu stehen schien, es doch auf so vielen Seiten untergraben, und seis ne Hauptstüßen wankend gemacht werden konnten. Mochte auch schon in frühern Zeiträumen dazu der Unsang gemacht senn, so ist es doch unleugbar, daß es vorzugsweise in diesem Zeitraum, — wenn gleich

gleich bem Zeitalter felbft unbemerkt — gefchaf. Mur ein allenthalben untergrabenes Gebaude konne einen fo schrecklichen Umfturz erfahren, als bas Europäische Staatenspftem ihn erfahren hat!

- 6. Sollte Diefer Zeitraum mit einem allgemeis nen Damen bezeichnet werben, fo murbe er ben Mamen bes Deutschen Zeitraums tragen. allen Sauptthronen Europas (bie Bourbonischen ausgenommen) fagen Deutsche; Friedrich, Maria Theresia, Catharina, bie George. Deutsche Bees re wurden die Mufter ber Rriegefunft; Deutsche Lander ber Staatsverwaltung. Miemand machte biefer Mation ben Ruhm ber Biffenschaft ftreitig; und wenn ben bem boben Aufschwunge ihrer Littes ratur ihre Schriftsteller boch mehr ihr als Europa angeborten, fo bat fie bagegen ben Eroft, feinen Der Sophisten in ihrer Mitte erzogen ju haben, Des ren vielgelesene Schriften ben Umfturg ber bestebens ben Ordnung fo mefentlich vorbereiten balfen.
  - 7. Ben ber Darstellung ber Staatshandel dies seitraums ist es eine eigenthumliche Erscheis nung, daß der Westen und der Norden von Eurropa viel tiefer in einander verschlungen wurden, als in einem der frühern Zeitraume. Der Grund davon lag in dem Ausblühen der Preußischen Monsarchie. Seitdem diese in die Reihe der ersten Mächte

# 396 II. Per. C. I. Gefch. d. fitbl. Eur. Staatenfpft.

Machte fich ftellte, wurde fie auch bee Ning, wels der die Kette beyder Staatenspfteme verband. Wenn jedoch diese Verbindung auch nicht unbemerkt bleiben darf; so blieb doch dem Norden sein eige nes Interesse; und es war mehr Preußen selber, das in die Händel des einen und des andern Staas tenspstems verstochten wurde, als daß bende wirklich zu Einem System sich dauernd verschlungen hatten.

I. Staatshåndel in Europa von 1740 bis 1786. a. Bis zu ber Berbindung zwischen Frankreich und Destreich. von 1740 bis 1756.

Die Sammlungen von Staatsschriften von Went und von v. Martens f. oben S. 2. Gine allgemeine Ueberficht ber Friedensschiffe darans giebt:

Geift ber mertwurdigften Bunbniffe und Friedensfcluffe des 18ten Jahrfunberts, von Chr. D. Voft. 5 Bbe. 8. 1802. Sit diefen Zeitraum gebott der 4te Band.

Eine allgemeine Bearbeitung diefes bentwarbigen Beitraums haben wir noch nicht; einen Anfang bagu macht:

I. C. Abelung's pragmatische Staatsgeschichte Europas von dem Ableben Kapser Carl's VI. an bis auf die gegenwärs dige Best; VI Thie, 1762 ic. geht nur bis auf 1749. — Sehr grundlich und umfassend; aber für 9 Jahre find 6 Quartbande doch etwas zu viel!

Auch die Mempirs fangen jeht leiber! an feltner in werben. Ihre Stelle vertteten gewisermaßen:

\Oes-

Oeuvres posthumes de Frederie II. 1788. T. I.—V. Hat die Geschichte gehören: T. I. II. enthaltend die Histoire de won remps von 1741 bis 1745. Das geistreichste der his storischen Werte des gekrönten Verfassers; aber nicht ohne Animosität. T. III. IV. die histoire de la Guerre de sept ans. Wie es der Titel aufündigt, sast blose Kriegsgesschichte. T.V. Histoire dépuis 1763 jusqu'à 1778.

Die Menge ber Beitungen und politifden Beitferiften nahm in biefer Periode außerorbentlich überhand. Rach Aufhören ber oben 6.300 augeführten, marb
bie vollständigste:

Politisches Journal, Altona feit 1781. jahrlich 2 Banbe. (herausgegeben von Schirach.)

Für die ehronologische Uedersicht ist sehr brauchter: 2. Chr. Wederind Chronologisches Handbuch der neuern Geschichte von 1740 bis 1807. Lüneburg. 1808.

8. Der Zeitraum begann sogleich mit einer großen Erschütterung bes Staatenspstems von Eustropa, die selbst, in so fern sie die Austosung einer seiner Hauptmonarchien zum Zweck hatte, einen Umsturz des Ganzen zu droben schien. Das Aussserben des Destreichischen oder Habsburg gischen Mannsstamms mit Carl VI., der so wie sein alterer Bruder Joseph nur Tochter hinters ließ, gab dazu die Veranlassung.

Lob Carl's VI. 20. Oct. 1740. Seine altere Lochter, Maria Theresia (geb. 1717), nach ber pragmatischen Sanction Erbin seiner sammtlichen Staaten, war vermählt mit Franz Stephan, gewestenem herzog von Lotbringen; seit 1737 Großberzog von Loscana (s. oben S. 237.). Bon ben Tochtern Kapser Joseph's I, war die altere, Maria

# 398 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfinft.

Maria Josepha, vermählt mit August III., Sonig von Polen und Churfurft zu Gachlen; bie jungere, Maria Umalia, mit Carl Albert, Churfurt zu Bavern.

9. In eben diesem Jahre war auch bereits 1740 Friedrich II. seinem Vater gesolgt. Er bestieg 31. Den Thron mit dem Vorsat, Preußen in die Reihe der ersten Machte zu stellen; und sah dazu die Mittel in der Vergrößerung. Von der Seite des Rechts begehrte er selber kaum sein Unternehmen darzustellen; aber von der Schaar der gemeinen Eroberer unterscheidet er sich durch einen bestimmten Zweck. Er wollte nicht mehr, als zu diesem ers forderlich war; und die Eroberung Schlesiens schien ihm dazu hinzureichen. — Die Ansprüche auf einige Theile desselben gaben den Vorwand. So begann — unter vielsacher Vegünstigung der politischen Verhältnisse — noch in diesem Jahre der erste Schlesische Krieg.

Prensische Ansprücke auf die Schlesischen Herzogthumer:

1. Jägerndorf. Es geborte vormals einem jüngern Zweige ber Ebursinie; allein ber Herzog Johann Georg war, als Anhanger des Chursürsten von der Pfalz, Friedrich V., von dem Rapser Ferdinand II. 1623 in die Acht erklärt; und weder er noch seine Erden restlinier. 2. Liegnis, Brieg und Wohlau. Die Ansprücke gründeten sich auf eine Erdverdrüderung von 1537 zwischen dem damaligen Herzog, und Chursürst Joachim II., der jedoch Ferdinand I. als König von Wöhmen und Obert lehnsherr widerprochen hatte. Nach Abgang des herzoglichen Hausel 1675 sehte sich Destreich in Besit; und 1686 entsagte

#### I. Staatshändel in Europa, 2. 1740-1756. 399

entfagte ihnen der Churfufk Friedrich Wilhelm gegen Abtretung des Schwidusser Kreises; der jedoch durch einen geheimen Kractat mit dem damaligen Edurpringen wieder Destreich zugesichert, und nach seinem Regierungsantritt wirklich 1695 abgetreten wurde. — Wie gegrändet, oder ungegründet diese Ansprüche waren, so zeigt das ganze Benehmen Friedrich's, daß er sie lieder mit den Wassen als durch Unterhandtung ausmachen wollte; denn nur so war ganz Schlessen zu gewinnen. — Einfack in das saft wehrlose Land Dec. 1740, und meist unblutige Einnahme die zur Schlacht dep Molwitz 10. April 1741.

10. Diese rasche Unternehmung Friedrich's trug viel dazu ben, auch ein viel größeres Project am Franzosischen Hose zur Reise zu bringen; nicht von dem dirigirenden Minister, Cardinal Fleuz rn, sondern einer Hosparthen gesaßt, deren Häups ter, der Marschalt Belleisle und sein Bruder, sich dadurch geltend machen wollten. Nicht wenis ger brangte Elisabeth von Spanien, "damit "ihr zweiter Sohn doch auch ein Stude Brod bes "komme." Es hatte nichts geringeres zum Zweck, als mit der Entreißung der Kanserkrone auch zus gleich die Zertrummerung der Destreichischen Monsarchie.

Shon allein die Entreifung der Kapferfrone, die fie nicht bloß der Form, sondern anch der Sache nach zu eines Babltrone gemacht haben witde, batte hingereicht, das Staatenspstem von Europa zu zernatten. Satte man denne an Einem Bablreich nicht ichon genng?

# 400 II. Per. C. I. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfuft.

II. Rein Schein bes Rechts fonnte bier vorgewandt werden; benn Franfreich batte bie prag matische Sanction nicht bloß anerkannt, sondern Mein man glaubte ben Zeitpunft ju fe earantirt. ben, ben alten Rival Frankreichs ju fturgen, und feine Provingen vergeben ju tonnen. Der gerrattete Buftand ber Deftreichischen Monarchie, und die Bewißheit, Berbundete finden ju tonnen, lub baju Aber boch zeigte fich, daß die eignen Mittel folecht berechnet maren; und mare es gelungen, wurde Rranfreich felber daben gewonnen baben? Die Berrichaft Europas, womit es fich fomeicheln mochte, war fur feine bamalige Lage ein leeres Es batten gang andere Danner bagu Obantom. gebort, Diefe ju behaupten, als Frankreich im Felde und im Cabinet aufweisen Fonnte!

Mémoires pour servir à l'histoire de l'Europe dépuis 1740jusqu'à 1748. III Voll. 8. 1752. (par Mr. DE SPORN). Gang fat das Interesse Frantreiche geschrieben.

12. Aber die Ungerechtigkeit selbst bedurfte boch einen Borwand; und wenn man diesen in der Unterstüßung fremder Ansprüche fand, so knupfete sich daran das Bedurfniß fremder Bundnisse. Schon hierin lag das stillschweigende Geständnis der Schmäche. Eine Macht, die sich jur herr: scherin der übrigen erheben will, mag nur darauf Berzicht leisten, wenn sie es nicht durch eigne Kraft kam.

#### 1. Staatshåndel in Europa. 2. 1740-- 1756. 401

kann. Die eignen Berbanderen werden sie bald verlassen; und Frankreich mußte davon bittere Ers fahrungen machen. In keinem der frühern großen Kriege war ein folcher Wechsel der Bundnisse gewes sen; denn niemals hatten die Absichten der Alliurten so wenig unter sich abereingestimmt. Konnte außer Frankreich irgend einer der Verbandeten eine ganze liche Anslosung der Destreichischen Monarchie im Ernst wünschen, oder auch hoffen?

13. Rein Wunder indeff, wenn Frankreich anfangs ber Bundegenoffen viele und machtige fand, da die Hoffnung bes Gewinns zu lockend mar. Muf Banern, ben Berbunbeten in bem vorigen Successionsfriege, war auch jest vor Allen bie Auf: merksamfeit Frankreichs gerichtet, um einen Cans bibaten jur Ranferfrone ju baben. Churs fürft Carl Albrecht fant aber auch außerdem, Daß ibm eigentlich Die gange Deftreichische Monars die gebore. Dasfeibe entbedte fur fich auch Spas nien; und balb fand auch Sachsen, daß die prage matifche Sanction feine Bultigfeit haben tonne, und ihm bie nachften Rechte guftanben. Go faß . Europa das fonderbare Schaufpiel, daß Machte, jede auf bas Gange Anspruch machend. fich mit Frankreich vereinigten, bas felber keinen weitern Borwand hatte, als die Rechte Aller vers theibigen lit wollen.

### 402 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Gur. Staatenfpff.

Anfprüche von Bapern, gegrundet auf ein Teftament Aapfer Ferdinand's I., dessen Origi al aber das nicht entibielt, was es enthalten sollte. — Die von Spanien auf eine sehr gelehrte Genealogie; einen Bertrag zwischen Carl V. und seinem Bruder Ferdinand, bep Abtretung der Deutschen Länder; und einen Vorbebalt Philipp's III. bev Berzichtleistung auf die Destreichische Erbsige rolz. — Die von Sach sen auf die Mechte der Gemabsin Ausgust's III. als ditesten Tochter Joseph's I. — Gebeimes Bündniß zu Nomphenburg 18. May 1741 zwischen Frankreich, Bapern und Spanien, dem auch Sachsen 19. Sept. beptrat.

74. Unter diesen Umftanden hielt es auch Friedrich II. für zweckmäßig, der Verbindung nerften gegen Destreich sich anzuschließen; und zum ersten mal ward Preußen Allierter von Frankreich. Wie verschieden aber die Absichten des Königs von denen der Allierten waren, zeigte sich bald. Sie sollten ihm nur als Mittel zu seinem Zwecke dies nen; und wenn er ihnen beptrat, so war es mit dem stillschweigenden Vorbehalt, wieder zurückzusteren, sobald es seine Convenienz verstattete.

15. So fab also Marta Theresta, die ihren Gemahl zum Mitregenten annahm, (ohne ihm je großen Antheil an der Regierung zu verstatten;) mehr wie halb Europa gegen sich im Bunde; und kaum war von außen Halfe zu erwarten. England war bereits mit Spanien in offenem Kriege; und in Schweden nußte die auswärtige Politik das Geswühl

#### 1. Staatshandel in Europa. 2. 1740-1756. 403

wahl ber Factionen, es in einen Krieg mit Rußland zu verwickeln (s. unten). Mur die Hoffnung auf eigne Kraft blieb übrig; aber niche bloß
die Entreißung der Kansertrone, durch die Wahl
Earl's VII. von Bapern, sondern auch der Gang 24.
des Kriegs war keineswegs dazu gemacht, die Hoffnung zu beleben. Was Carl VII. durch die Kans
serkrone gewann, war sehr wenig; aber was Deste
reich verlohr, gewiß sehr viel.

Berbindung der Tranzbsischen Aymee unter Belleisle mit der Kaprischen 1741 Sept.; Eindringen in Oberdstreich (das sedoch bald wieder befrost wurde) und Böhmen, und Eroberung von Prag in Bereinigung mit den Sachsen 26. Nov., wo Carl VII, sich als König von Kabmen huldigen läst 19. Dec., so wie Friedrich II. in dem nun ganz eroberten Schlesen. Eine zwepte Französische Armee unter Mailedois in Westphalen erhielt die Reutralität der Seemächte. Bertrag deshald mit Georg II. 27. Sept. 1741.

16. Allein die brohende Gefahr der Destreichig schen Monarchie erlaufte dennoch bald England nicht, ruhiger Zuschauer zu bleiben, ungeachtet des Spanischen Kriegs. Die Stimme der Nation sort dere zu laut eine thatige Theilnahme, als daß bloße Subsidien hingereicht hötten. Konnte es, ohne seine ganze bisherige Politik aufzugeben, sein ersten Berbandeten auf dem Continent ohne Benstand lassen? Für so stürmische Zeiten war aber Walpole nicht gemacht; er machte dem heftis

### 404 II. Per. C. I. Gefch. d. fühl. Eur. Staatenfinft.

1742 gern Carteret Plat, wovon thatige Hilseistung 24. Jan. die Folge war: So mußte also, ben Spaniens Werbindung mit Frankreich, der Spanische Krieg sich von selber mit dem Deutschen verschmelzen, wie verschieden in ihrem Ursprunge ste auch ansangs gewesen waren. Die Brittischen Subsidien fanden auch bereits ben Sardinien Eingang.

Soon fruber ein Subfidientractat Englands mit Defereich 24. Inn. 1741. — Best Berfammlung einer Beite tifch: Deutschen Armee in den Niederlanden; und zugleich Subfidien an Sardinien, das burch einen Bertrag I. Febr. 1742 sich zur Anfrechthaltung der Reutralität Itatiens verdindlich machte.

17. Aber noch vor dem Ende des Jahrs zers fiel bereits das Bundniß gegen Destreich, da Frier drich II. jurucktrat. Er besaß Schlesien; und Mai ber Sieg ben Czaslau schlug die Hoffnung nies der, es ihm wieder zu nehmen. Er schloß seinen Separatfrieden zu Breslau, dem auch Sachsfen bentrat.

Friede zwiichen Preußen und Deltreich zu Breslan 17. Inn., bestätigt zu Berlin 28. Inl. 1742. Bebins gungen: a. Entjagung aller Allianzen, die dem Frieden entgegen find. b. Maria Therefia tritt an Preuspen ab gang Ober: und Rieberichlefien, und die Graficaft Glaz. c. Das Fürstenthum Tefcen und eine ge benachbarte Diftricte von Oberschlefien bleiben jedoch Destreich.

# 1. Staatshandel in Europa. a. 1740 - 1756. 405

18. Indem fich Deftreich auf biefe Weise Etnes hauptfeindes entledigte, verschaffte es fich bar Durch über die andern ein großes Uebergewicht. Bobmen ward wieber eingenommen; felbft Banern erobert; und Kanfer Carl VII. jur Flucht gezwuns gen; und als im folgenden Jahr die Brittifche Deutsche Armee ben Sieg ben Dettingen erfocht, 1743 wurden die Frangofen nicht nur ganglich über ben Rhein juruckgetrieben; fondern es gelang Deftreich und England, zwen neue Berbunbete, fowohl an bem Konig von Sardinien in Italien, als in Deutschland an bem Churfurften von Sach fen gu Mis bie Brittifchen Truppen in ben gewinnen. Mieberlanden gelandet maren, batte fich auch be: reits die Republit, auf Englands Berlangen, ju einem Bulfecorps fur Deftreich verftanben.

Einnahme von Bobmen und Bloquabe ber Krangbfichen Armee in Prag Jun. 1742, und nach Belleisle's Ranmung Dec. Ginnahme und Rronung von Maria Chereffa. Besetung von Bavern, May 1743. Sieg ber pragmatiichen Armee ber Dettingen 27. Jun. Alliang gu Borme mit bem Ronig von Garbinien 13. Sept. und mit Cadfen 20. Dec. 1743.

19. Uber Frankreich, weit entfernt, an ben Frieden zu benten, zumal feitdem ber friedliebende Fleury gestorben war, wollte nun nicht mehr als 1743 bloge Bulfemacht feiner Allierten erfcheinen, fon: Jan. E; 3

Dern

406 H. Per. C. I. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfoff.

Dern kandigie sowohl England als Destreich directe

So lange Frankreich und England ben Ariog nur als Hulfsmächte führten, hatte er sich weder auf das Meer, noch auf die Solonien erstrecken können, wie es von jest an geschah. Brittischer Seesseg über die Spunische Französsische Flotte vor Louion 24. Bebr. 1744, welcher die Ariegserklärung veranlafte, an England 15. März; an Destreich 27. Apr nachdem bereits 25. Oct. 1743. eine Of: und Desfenstvallianz zu Fontaineblau zwischen Frankreich und Spanien abgeschlossen war.

20. Ben biesem Uebergewicht aber ber Alliter ten entschloß sich Friedrich II. aufs neue zum Kriege. Die Spre schien es zu fordern, daß er den gestüchteten Kanser nicht ganz sinken tieß, den er mit gewählt hatte. Aber mehr als die Spre trieb ihn die Besorgniß an, Schlesten wieder zu verlieren, wenn Destreich, jest auch mit Sachsen verdunden, obstegte. Aufs neue knutzte er daher seine Verbindungen mit Frankreich, und in dem Reiche an; er fand leicht Eingang, weil man seis ner bedurfte, ungeachtet seine Maximen ben Allians zen jest kein Geheimniß mehr seyn konnten.

3weptes Bundnif zwifden Preufen und Franfreich Mars 1744; und darauf Frankfurter Union 22. Map mit Carl VII., Churpfalz und Seffen Caffel.

21. So erhielt also burch biesen zwenten Schlesischen Krieg ber Kampf neues Leben; ba Friedrich II., wenn gleich vergeblich, in Bos

WL II

#### 1. Staatshandel in Europa. 2. 1740-1756. 407

men einstel; während Frankreich, ber Destreicher am Oberrhein dadurch entledigt, frener athmete; und Carl VII. es noch erlebte, in seine Haupts fadt zurückzukehren. Aber sein balb darauf erfolgs ter Tod schien die ganze Lage der Dinge andern 1745 zu muffen; sein Sohn und Nachfolger Maximis Jan. lian Joseph that gern Verzicht auf die Kanserskrone, wenn er nur seine Erbländer zurückbekam.

Friede ju Suffen swifden Deftreid und Bapern 22. April 1745. Bebingungen: 1. Deftreid giebt an Bupern alle Eroberungen jurud. 2. Der Churfurft verfpricht Frang Stephan feine Stimme bep ber Lapfermabl-

22. Allein diefer Rückritt Baperns hatte nue die Folge, daß das innere Deutschland aushörte, der Kriegsschauplaß zu seyn; und Destreich es durchseite, wenn gleich mit Widerspruch Brandens burgs, Franz I. die Kanferkrone zu verschaft 1745 fen. Frankreich sührte den Krieg sort; — es ist Spr. schwer zu sagen, zu welchem Ende? — Fries drich II. sah aber in dem Tode des Kansers ein Motiv zum Frieden, sobald er sich Schlesten zer sichert haben wurde. Wiederholte Siege und die Handversche Convention mit England ges währten ihm diese Sicherheit; und noch vor Ende dieses Jahrs schloß er zum zwentenmal seinen Ses paratfrieden str sich; ohne mehr als in dem vorigen zu verlangen.

### 408 Il. Per. C. I. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfpff.

Sieg bes Königs über die Destreicher und Sachsen unter Carl von Lothringen ben hoben friedberg 4. Juni 1745. Convention zu hannover 26. Aug., wodurch sich England zu der Garantie von Golesien erdot. Aber es Bedurfte erst des neuen Siegs des Königs ben Sorr ges gen die Destreicher 30. Sept. und des Siegs des Fursten von Dessau ben Aessellsdarf gegen die Sachsen 15. Dec., um Destreich zur Annahme zu bewegen. Friede zu Orest den 25. Dec. zwischen Preusen auf der einen und Destreich und Gachsen auf der andern Seite, nach Grundlage der Hannöverschen Convention. Bedingungen: a. Bestätzgung des Besthes von Schlessen uach dem Breslauer Friedden. d. Friedrich II. erkennt Franz I. als Kapser. c. Sachssen zahlt au Preußen I Million Reichsthaler.

23. Dagegen ward ber Krieg von Frankreich und seinen noch übrigen Verbandeten in den Nies derlanden und Italien mit größter Anstrengung fortz gesührt; und selbst eine Landung des Sohns des Pratendenten, Carl Eduard, in Schottland, die ansangs über Erwarten gelang, ju Hulfe genoms men. Frankreich fand an einem Fremden den Feldherrn, dessen es bedurfte; die Siege des Marsschalls von Sachsen in den Niederlanden bahnsten ihm einen Ausgang aus dem Labyrinthe, den die Gegenwart des Königs ben der Armee ihm nicht eröffnet hatte.

Feldzüge des Marfchalls von Sachlen Seit 1745. Sieg bev Fonten 4i, in Gegenwart Ludwig's XV., gegen Epmberland 11. Mai. Binterfeldzug und Linnahme von Bruffel und Brabant Febr. 1746. Die Fortschritte des Pratendenten rufen Cumberland und die besten Englischen Eruns

#### 1. Staatshåndel in Europa. a. 1740-- 1756. 409

Ernpfen nach England binuber, bis ber Sieg Eumbers land's bep Eniloden 27. April bem Aufstande ein Ende macht. — Unterbest Fortschritte der Franzosen in beninies berlanden und Sieg des Marschalls von Sachsen bep Raucoux gegen den Herzog Carl II. Det. und im folgenden Jahre 1747 2. Jul. bep Laffeld gegen Eumberland.

Lettres et Mémoires du Maréchal de Saxe, & Voll. Paris. 1794. Mémoires sur les campagnes des pays-bas en 1745, 1746 et 1747, (par S. A. le prince regnant de Waldeck), publies par A. H. L. Hernen. Goettinguo. 1803. Aus den Papieren des bochsel. Fürsten von Baldeck, Commandanten der Hollandischen Hulfstruppen. — Durch diese be pe der seitigen Berichte ist die Geschichte dieser Feldauge wie die von wenig andern aufgestlart. Freylich trug zu der Große des Marschalls die Rieinheit seiner Gegner bep!

24. Auch Italien wurde eigentlich erft in diesen letten Jahren ein Hauptschauplaß. Zwar waren die Augen Spaniens, da Elisabeth auch für ihren jüngern Sohn D. Philipp hier ein Reich zu erobern hoffte, von Anfang darauf gerichtet; als lein die Gewinnung des Königs von Sardinien durch England für Destreich, und die Brittische Herrschaft im Mittelmeer, verhinderten lange die Fortschritte der Bourbonischen Mächte; und auch die endliche Eroberung der tombarden, als Genua bengetreten war, blieb von kurzer Dauer, sobald Destreich durch den Dresdner Frieden frehe Hände bekommen hatte.

Landung Spanischer Truppen in Italien bereits Nov.

1741 (aber welche bemuschen D. Philipp, das Commando
Ec 3 erhielt:)

### 410 II. Per. C. I. Gefch. d. fübl. Enr. Staatenfinft.

erhielt:) jur Groberung Mailande mit Unterfahung von Meapel. Aber Bertrag Cardiniens mit Defreis 1. gebt. 1742 gegen Borbebalt eigner Anfpruche auf Days land. Erzwungene Reutratitat Reapels burd eine Brittifce glotte. Aber 1743 Berftarfung Don Philipp's burd eine Frangofifche Armee. Allein Allianz Garbiniens mit England und Deftreich durch ben Bormfex Bertrag 13. Cept. und Burudtreibung ber Bourbonifden Eruppen, Det., fo wie auch 1744 vergebliche Berfuche gur Eroberung Diemonte. Aber 1745 Berbinbung Genuas mit ben Bourbonifden Sofen 29. Juni; und Ginnahme Maylands und' Parmag. Bedoch 1746 Berftartung ber Deftreicher in 3tas lien feit bem Dreebner Rrieben. Berbrangung ber grangofen und Rudjug ber Spanier aus ber Lombarben, und Einnahme Genuas durch bie Deftreicher 5. Gept. in bie Provenze Rov., ber jedoch nach dem Berluft Genuas burd ben bortigen Aufftand 5. Dec. miflang. Delbens muthige Bertheidigung Genuas, und Entfas burd Frango: fce Salfe 1747 April bis Juni.

25. Ein so langer Kampf hatte Zeit zu Abstühlung der Leidenschaften gegeben. Frankreich sah 1746 sich nach dem Tode Philipp's V. von Spanien Inl. auch von diesem Verbündeten verlassen; seine ohner hin schwache Marine war fast ganz vernichtet; seine Colonien in beyden Indien theils genommen, theils bedroht. Dennoch hoffte es ben seinem Ueberges wicht in den Niederlanden durch einen stürmischen Angriff auf die Republit — der die Wiederherstellung der Erbstatthalterschaft zur Folge hatte; — die Trennung seiner Feinde zu erzwingen; wurde aber jest selbst von einem neuen mächtigen Feinde bedroht,

#### 1. Staatshandel in Europa a. 1740-1756. 41T

bebrobt, ba es Deftreich gelang, Rufland jur Theilnahme ju bewegen, und eine Ruffifche Sulfearmee gegen ben Abein aufbrach.

Frangofifde Rriegsertlarung an bie Republit 17. April; Angriff auf hollandisch : Brabant und Eroberung von Bergenopzoom 16. Cept. 1747. - Defensiv: Allianz zwis fden Destreich und Rugland 12. Juni; und Ruglands Subsidientractat mit England 30. Rov.

26. Diefe Umftanbe führten bie Eroffnung eines Congreffes ju Machen berben; Branfreich vergaß feine alte Politif nicht, Die Bers bundeten ju trennen. Die Belagerung Maftrichts 15. und angedrobte Schleifung Bergenopzooms, und die Beforgniß eines Separatfriedens mit Deftreich, bahnten schnell ben Beg ju Geparatpraliminas rien mit ben Seemachten; und biefe mußten bems nachst Deftreich und bie andern Berbunbeten ans nehmen.

Eroffnung bes Congreffes ju Maden April 1748. Mbfolug ber Praliminarien gwifden Frantreid und ben Seemachten go. April; benen Deftreich beptrat, 25. Dan. Dod banerten ben bem Borruden ber Anffen, (bas burd eine besondere Convention 2. Ang. aufgehoben wurde, ) die Unterhandlungen ben Commer bindurd fort. Abiding bes Definitivfriedens au Maden 18. Oct. 1748, gwis iden Kranfreid und den Seemachten, bem fofort Spanien, Deftreid, Benna und Sardinien bentroten. Bebingangen: 1. Bechfelfeitige Surudgabe ber von Grantreich und England gemachten Eroberungen; (an Franfreid Cap Breton, an England Mabras; an bie Republit bie [meift gefoldife

### 412 II. Per. C. I. Gefch. d. fühl. Eur. Staatenfyft,

idleiften | Barriereplate). (Ueber die Areitigen Grenzen von Canada und D. Schottland mard leider! nichts ausge= macht). 2. Abtretung von Parma, Digcenza unb Gugstalla ju Gunften D. Philipp's, und feiner maunlicen Ractommenfcaft, mit Bedingung des Rudfalls. 3. Garbinien behalt bie icon 1743 abgetretenen Stude von Dap: land. 4. Der Affiento : Tractat von 1713 wird fur bie noch abrigen 4 Jahre für England bestätigt; (nachmalige 216-Zaufung burd ben Eractat ju Buen Retiro 5. Oct. 5. Duntirden bleibt von ber Landfeite befestigt. 6. Garantie von Schlessen und Glat ju Gunften Friedrich's von allen Theilnebmern. 7. Garantie ber pragmatifchen Sanction an Sunften Deftreichs. 8. Garantie ber Brittis iden Thronfolge und ber Deutschen Stägten ju Gunften bes Saufes Sannover.

Die wichtigsten Gesandten auf dem Aacher Congres waren für Frantreich: Graf von St. Severin, und sa Porte du Theil. Für Großbritannien: Graf von Saudwich. Für Destreich: Graf von Kauniß: Rietberg. Für die Republif: Graf Bentint, von Wassenaar, v. haren. 1c. Für Spasnien: Don de Lima. Für Sardinien: Don Offorlo. Für Genua: Marchese Doria.

27. So ward durch diesen Frieden das Prosifect abgewandt, durch die Zertrummerung Destreichs das bestehende System von Europa zu stürzen. Es verlor Schlesten, Parma und Piacenza; aber es erhielt sich in der Reibe der ersten Mächte; und eine bessere Benukung seiner großen innern Hulses quellen gab ihm auch bald für das Verlorne reichtlichen Ersaß.

#### 1. Staatshandel in Europa. a. 1740-1756. 413.

- 28. Aber bie Folgen biefes Kriegs waren niche bloß für die einzelnen Staaten wichtig, die daran Theil genommen hatten; sie wurden es noch mehr für ihre wechfelseitigen Verhältnisse; und bald gieng daraus eine Veränderung derselben hervor, durchwelche die Grundsesten dieses Systems ihre erste, große Erschütterung litten.
- 29. Auf den ersten Blik konnte es scheinen, Europa sen durch diesen Frieden wieder in seine alten Verhaltniffe, der Hauptsache nach, juruckgeskehn. Frankreich und Destreich signden als Hauptsmächte des Continents einander gegenüber; Euge land hatte seine alten Verbindungen mit Destreich ernenert, und wesentlich zu seiner Rettung benges tragen; und auch die Verbindung Destreichs mit. Punkland war jeht nicht zum erstenmal geknüpft.
- 30. Und boch wie vieles war schon während bes Kriegs anders geworden; und wurde es noch mehr nachher? Die Brittische Continentalpolitik, in so fern sie auf die Erhaltung des bestehenden Staatenspstems gieng, war ihrem Zweck nach höchst wohlthätig für Europa; aber die Mittel waren es nicht auf gleiche Weise. England führte den Landstrieg mehr durch Subsidien als eigne Kraft; die alten Käden der Continentalverhältnisse waren wies der

### 4.14 H. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfoft.

der angeknüpft; aber nicht bloß Staaten vom zwenzen, sondern auch vom ersten Range nahmen Subsstdien; und unter diesen nicht allein das bedrängte. Destreich, sondern auch Rußland. Auf diese Weisse erkaufts England die Direction des Ariegs, und eben daher auch die Direction des Friedens. Was glaubte es auch nicht in den zunächst folgenden Jahren auf dem Continent dirigiren zu müssen, und dirigiren zu können? Aber noch viel wichtigere Folgen sollten sich aus der nun zum erstenmal erzungenen Herrschaft der Meere entwickeln, die erst die folgenden Abschnitte werden deutlich maschen können.

- 31. Eine neue Erscheinung war es gewesen, bag Rugland fich nicht bloß in die Handel bes Westen gemischt, sondern selbst darin den Andsschlag gewissermaßen gegeben hatte. War auch diese Sinntischung für dießmal ben einer Demonstration geblieben; so waren hier doch Fäden angeknüpstworden, die nicht wieder zerriffen. Der nächte große Hauptkrieg Europas gab die Beweise davon!
- 32. Aber die größte, die wesentlichste Berans derung erlitt das Staatenspstem Europas durch den Eintritt Preußens in die Reihe der Hauptmächte dieses Welttheils, als Folge dieses Kriegs. Schon der

#### 1. Staatshandel in Europa. 2. 1740- 1756. 4rs

der Eineritt einer folchen neuen Hamptmacht an und für sich kann naturlich nicht ohne große Berändest rung der politischen Berhältnisse statt finden. Siewird nicht allein stehen; und wenn sie sich Freunde und Berbandete sucht, kann es ohne Rückwirkung auf die bisherigen Verbindungen der übrigen ges schehen?

33. Auch liegt es in der Ratur der Dinge, daß eine solche neue Macht von den Alten nicht leicht gern gesehen ist; wo ware der Emportomme ling den den alem Machthabern beliebt? Es war mit bitterer Empsindung, wenn Fleuen Friedrich Ikiden Schiedsrichter von Europa nannte! Friedrichschied aus dem Ariege ohne einen einzigen Freund; auch hatte er sich eben keine Mahe gegeben, sich dauernde Freunde zu machen. Seine Art, Allianzen zu schließen und zu erennnen, war dazu nicht der Weg; und die Selbstkandigkeit; die Er-sich errang, erhält nur unsere Billigung, weil die Art wie er sie behauptete, unfre Bewunderung erzwingt.

34. Aber wie vollends, da diese neue Macht thre Große auf Eroberung gegrundet hatte? Die Abrenung viel größerer kander in dem Wiener und Belgrader Frieden an Spanien und die Pforte war für Orfreich nur Verlust gewesen; die Abtrenung

# 416 II. Per. C.I. Gefch. d. fübl. Gur. Staatenfift.

von Schlesten war zugleich Demathigung; fer ner kann zum Erfaß auffordern; biefe fordert zur Rache auf. Es zeigte sich balb, daß auch nur in Hoffnung auf diese der Friede abgeschlossen war.

35. So mußte also auch der Friedenszustand ein hochst gespannter Justand bleiben; nicht nur für Preußen, das nur auf den Wassen rubte, sondern queb für die übeigen Machte. Schlesiens Bes sis wurde der Hauptgegenstand der practischen Poslieil; und eben deshalb mußten auch Destreich und Preußen als die benden Hauptmächte des Constinents erscheinen. Indem ihre Verhältnisse das übrige Europa in Bewegung sesten, so wurde auch sein Schieksal an das Ihrige geknüpft. Die neue Nivalität hatte in ihnen die meiste Regsamkeit bes wirkt, die größte Thätigkeit ansgeregt; und stets werden diesenigen Staaten die vorherrschenden sepn, die dessen fich rühmen können.

36. Gleichwohl empfand man es in Deftreich sehr gut, daß man, um Preußen zu stürzen, Ber hundere bedürfe. Auch konnte es ben der herrschem den Stimmung der hofe um so weniger daran fehrlen, da Friedrich II. es so wenig über sich vert mochte, nicht die kleinlichen Leidenschaften der hertsscher zu reizen. Die engen Berhältnisse Oestreichs mit

### 1. Staatshandel in Europa. 2. 1740 - 1756. 417

mit Rufland sowohl als mit Sach sen hatten nach dem Nachner Frieden nicht aufgehort; ben dem personlichen Saß der Kanserin Elisabeth, so wie in Sachsen des dirigirenden Ministers, Grafen Bruhl, war es nicht schwer, diesen zu unterhalsten; und geheime Verabredungen, — nur nicht so geheim, daß Friedrich II. sie nicht erfahren hatte, — zu einem gemeinschaftlichen Angriffe wurden gestroffen, sobald man sich vorbereitet haben wurde.

37. Wie wichtig jedoch auch diese Verbinduns gen für Destreich waren, so blieb doch in Franks reich eine Hauptmacht übrig, welche ben einem ers neuerten Kriege nach den bisherigen Verhältnissen wahrscheinlich aufs neue die verbundete von Preus sen werden mußte; und wie ungewiß war nicht in diesem Fall der Erfolg? Gine Verbindung mit Frankreich war unter diesen Umständen der Wunsch Destreichs; aber kaum schien sie je mehr als bloßer Wunsch werden zu können.

38. Allein Destreich fand ben Mann, ber biese Ibee nicht nur faßte, sondern aussührte; und das Gebäude seiner Große auf ihre Aussührung grüns dere. Unter vier Regierungen war Fürst Kaunig die Seele des Destreichischen Cabinets; oder bildete vielmehr — jum hof: und Staatscanzler erhoben Db

### 418 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

— meist dieses Cabinet allein. Friedrich gegensüberstehend, erschien er fast in Allem als das gerrade Gegentheil von ibm; aber indem er, der Welt nur den Sydariten zeigend, den Staatsmann versstedte, verbarg seine natürliche Indolenz mit den großen diplomatischen Talenten auch die kühnen Entswürfe, die er, meist unsichtbar wirkend, aber verstraut mit allen Seitenwegen der Cabinets: Politik, mehr durch Andere ausschühren ließ, als selber auszusühren sich die Mühe gab.

Noch fehlt es an einer Biographie bes tathfelbaften Mannes, ber udcht Friedrich am ftartften auf die Politik feines Zeitalters wirkte. Die Werke von Klassan und Aulshiere enthalten Bepträge baju; nach letterm die Charafteristis in der Zeitschrift Jason, Angust 1808.

39. Und was war damals in Frankreich aus jurichten nicht möglich, seindem Ludwig XV. jum Sclaven seiner Maitressen geworden war? Schon unter seinen Worgangern hatte Europa Mais tressen und Maitressen: Einstuß gesehen; aber eine Maitressenregierung, wie die der Marquise von Maitressenregierung, wie die der Marquise von Ministern auch der Ueberrest der alten Grundste verbannt war, durfte ein gewandter Unterhandler — wie vollends ein Kaunis! — an nichts verzweis feln. War auch kein andrer Grund da, so hatte schon das Neue einen Reiz.

#### 1. Staatshandel in Europa. 2. 1740-1756. 419

Seit dem Tode von Fleury 1743 hatte das französische Ministerium teine Festigkeit erlangen können; am wenigsken das der auswärtigen Angelegenheiten, die Ludwig XV. (wie gewöhnlich) selber leiten zu können glaubte; die Matresse ihn auch dieser Sorge überhod. Als für Gungling Abbs Bernis zurücktrat, folgte ihm der Lotbringer, H. v. Choiseul 1757 dis 1770 Dec.; der det Welt zeigte, daß eine falsche Politik anch der großen Lastenten möglich ist. Sein Better Choiseul Praslin leitete seit 1761 unter ihm die auswärtigen Geschäfte.

40. So wurde durch Kauniß, indem er sels ber als außerordentlicher Gesandte nach Frankreich gieng, das Project eingeleitet, das er, nach seiner Dec. Zurücklunft an die Spiße des Cabinets gestellt, durch seinen Nachfolger Staremberg aussühren ließ. 1755 Gemeinschaftlich in Europa zu herrschen, wenn Fries drich II. gestürzt senn wurde, war die Aussiche, welche die Destreichische Politik Frankreich zu erösst nen wußte; was könnte wahrscheinlich, ware Friesdrich II. gesallen, davon die Folge gewesen senn, als die Unterduckung der Schwächern, und Destreichs Herrschaft in Deutschland?

Erfter Freunbichafts und Bertheibigungs Bund zwischen Frankreich und Destreich I. Map 1756, burch Bern nis abzeichloffen, eingeleitet durch einen gleichzeitigen Rentralitätsvertrag von Seiten der Raiferin in demt eben ausbrechenden Rriege zwischen England und Frankreich, wodurch Destreich also seiner Berbindung mit England ents sagte. Darauf während des Ziährigen Kriegs in einem, im Map 1757 unterzeichneten, wenn gleich nicht ratissierten, Bertrage, die Bestimmungen aber die Kheisung der Preus Do

# 420 H. Per. C. I. Gefch. d. jubl. Eur. Staatenfpft.

fischen Monarchie; Schlessen an Deftreich, Vommern an Schweben, Magbeburg ic. an Sachsen, die Riebersande gegen Parma und Piacenza an D. Philipp ic. — Endlich erneuertes und erweitertes Bundnif 30. Dec. 1758 durch Choifeul. Bechselseitiger Bepfind mit allen Kraften; und nur gemeinschaftlicher Friede.

41. Die Vortheile dieser Verbindung waren also ganz auf Destreichs Seite; benn was konnte Frankereich für den Ruhm werden, den Feind Destreichs stürzen zu helfen, als — die Ehre der künftigen Mitherrschaft in Europa, so weit Destreich sie ihm lassen wollte? Aber nicht in dieser Uebervorthei: lung sindet eine aufgeklärte Politik den Haupt-Fehler Frankreichs; sie sindet ihn darin, daß diese Verbindung zugleich eine Verleugnung sein es politischen Charakters war; und keine Macht verleugnet diesen ungestraft. Als Gegner Destreichs hatte es seit zwen Jahrhunderten seinen hohen Ranz unter den Continental: Mächten behauptet: was blieb ihm, als es Destreichs Wassenträger wurde?

Die Allianz Destreichs und Frankreichs muß betrachtet werben aus dem doppelten Gesichtspunkt ihrer Folgen: I. Far die einzelnen Staaten. Der Gewinn Destreichs, der Schaden Frankreichs, fällt hier in die Augen. 2. Jur das Staatensplem von Europa. Die Abwendung der Gefahren für dasselbe, und die späteren Bortheile waren zufällig, weil man den Hauptzweck, Friedrich's Untergang, versehlte. — Eine blobe Defensiv-Allianz hätte in dem Bedürfniß, gegen England freve Hände zu haben, eine Entschuldigung gefunden; aber kounte unter den bamaligen Zeitumftänden eine blobe Desensiv-Allianz bestehen?

L.

- 1. Staatshandel in Europa. b. 1756-1763. 421
- b. Bon ber Berbindung Deffreichs und Frankreichs bis ju ben Frieden gu Paris und Suberteburg 1756 - 1763.
- 42. Diefe große Umformung bes Guropaifchen Staatenspftems, Die basselbe in feinen Grundfesten erschutterte, wurde allein fcon bingereicht Baben, einen großen Krieg ju erregen, ba fie ju einer Beit-Bu Stande fam, wo icon ein Angriff auf Preu-Ben im voraus beschloffen mar. Aber auch noch auf einer andern Seite batte fich feit lange ber Stoff ju einem Kriege gesammelt, ber, wie verschieden auch in feinem Ursprunge, boch mit jenem zusammenschmelzen mußte, und in ben Colonialverbalte niffen Englands und Frankreichs feinen Grund batte.
- 43. Seitbem es in bem vorigen Rriege ben Englandern jum erftenmal gelungen mar, bie Sees macht ihrer Reinde ju vernichten, maren fie wenig geneigt, ihre Rivalen, Die mit feltner Thatigfeit ibre Rlotten berftellten, wieder auftommen ju lafe Die frubern freundschaftlichen Berbaltniffe mit Frankreich batten die Ausbriche der Rivalität zwischen ben Regierungen zurudgehalten; jest flieg Diefe in gleichem Berbaltniffe als ber auswartige Sanbel ftirg, ber wieberum an die Colonien ges fnupft war. Erft jest zeigten fich die unglucklichen Folgen ber geographischen Berflechtung von Diesen in ihrer gangen Staffe. Ewige Reibungen DD 3 und

# 422 II. Per. C. I. Gefch. b. fübl, Eur. Staatenfoft.

und Zankerenen dauerten hier fort; und waren auch selbst, wie es vielleicht möglich war, die damals streitigen Puncte in dem Aachner Frieden ausgeglischen; — kann man zweifeln, daß dennoch bald aw dere entstanden senn warden? Die Brittische Poslitis verband damit die neue Berfahrungsart, wenn man ihr die Genugthung über die Beeinträchtigungen, über welche sie auf dem Lande klagte, nicht soson geben wollte, sie sich ohne weiteres zur See zu nehmen, und den Krieg anzusangen, noch ehe er erklärt war.

Streitige Puncte swifden England und Frentreid. L Meber die Grengen von Ren: Scottland, (im Utrechter Frieden nach feinen alten Grenzen abgetreten; f. oben 6. 313.), da England auch Ren : Brannschweig bingurech-Wer fonnte entfcheiben, wo nie Grengen gezogen waren? Die natürliche Begrengung foien für Frantreid, alter Glaube für England ju fprechen. 2. Ueber bie Unlage ber Forts am Obio, um Louistana und Canada gu verbinben, Die England nicht angeben wollte, bas biet fon Forts batte. Aufang ber geinbfeligfeiten, burch wechfelseitige Wegnahme von Forts bereits 1754 und 1755. 3. Meber bie Befehung ber neutralen Infeln unter ben Uns tillen, Labago, St. Bincent, Dominique, St. Lucie, burd bie Frangofen, gegen frubere Bertrage. 4. Daju . tam die nun in Oftinbien (f. unten) auf Coromanbel entftandene Rivalitat. Anfang ber Gemaltthatigfelten der Englander gur See durch Begnahme mehrerer Sanffafe rer und zweper Linienschiffe bereits 10. Jun. 1755 als Repreffallen.

#### I. Staatshandel in Europa. b. 1756 - 1763. 423

44. Zu einer folden Wicheigkeit war jest bas Handels: und Colonialinteresse gestiegen, daß ferne Wildnisse und Inselchen der Stoff zu einem Kries ge werden konnten, der sich über alle Welttheile verbreiten mußte, und dessen Kosten und Ausgang Niemand zu berechnen vermochte. Aber die Britz tische Marine war schon vor dem Kriege der Franz zösischen überlegen; und die darauf gegründeten Hossinungen waren ein Hauptmotiv zum Kriege.

Brittische Kriegserllerung an Frankreich 15, Map 1756. Glücliche Unternehmung Frankreichs gegen Minorca, und Eroberung von Port Mahon 29. Jun. burch ben Duc be Richelien.

45. Als aber dieser Seekrieg ansteng, waren die Verbindungen gegen Preußen schon so weit gestieben, daß ein Krieg mit Destreich und seinen Verbunderen unvermeidlich war. Da aber Destreich, seine Verbindungen mit England ausgebend, sich an Frankreich anschloß, wurde schon dadurch der Weg zu einer Allianz zwischen Preußen und England gebahnt; um so mehr, da Georg II. nur darin die Sicherheit für seine Deutschen Länder gez gen Frankreich, die Rußland als Oestreichs Verzbundeter nicht gewährte, sinden kounte. So mußzen zwen Kriege sich in Einen verschmelzen, die erst bei der Veendigung sich wieder absonderten, und durch besondere Friedensverträge beendigt wurden.

### 424 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfoft.

Es bedurfte einer folden gangliden Umwandlung, um eine Berbindung zwischen den Sausern Saunover und Brandenburg, die fast immer gespannt gewesen waren, zu Stande zu bringen. Erster Tractat zu Whiteball 15. Jan. 1756 zur Aufrechthaltung der Rentralität im Deutschland, wodurch der Neutralitätstractat zwischen Krantreich und Destreich (f. oben) beschleunigt ward. Milanz durch die Convention 11. Jan. 1757. Gegen t Milanz durch die Convention Sann Salfetruppen an England.

46. Mar ber erfte Schlefische Rrieg von Frie brich's Seite ein Angriffsfrieg gewesen, fo mar ber fiebenjahrige, ungeachtet Er bas Schwerdt zuerft jog, boch ein Bertheibigungefrieg. Die lors beeren, die Er erndtete, find aber besto unverwells licher, je weniger er bas Schooffind bes Blud's war. Die furchtbare Berbinbung gegen ibn erhielt ibre Starte burch die fleinlichen Leibenschaften ber Berricher; fie machte fle bis ju Glisabeth's Tode unaufloslich. Aber auch bie Berbindung Friedrich's mit England bietet einen eignen Unblick bar; eng verbunden, und boch fast nie gemeinschaftlich banbelnb. Wilhelm Pitt gieng feine Babn, fo wie Friedrich die feinige; aber bende tubrten Gi nem Biele ju. Wenn fie fich bort nur trafen, mas brauchten fie fich unterwegs ju begegnen?

Ministerium von Wilbelm Pitt, nachmaligem Lord Chartham vom 20. Oct. 1756 bis 5. Oct. 1761. Beld ein Quinquennium! Durch die Große seines eignen Charafters bob er auch ben Geift seiner Nation; benn Er war es, der ihr Jutrauen zu sich selber einsibste.

Life

#### 1. Staatshandel in Europa. b. 1756-1763. 425

Life of VV. Pitt 2 Voll. 4. 1780. Mittelmäßig.

. .

47. Ausbruch des Landkriegs, da Friedrich in 1756 Aug. Sachsen einfiel, und hier die Beweise von den Ansichlägen seiner Feinde fand.

Rach Friedrich's Manifest war ber, 18. Map 1745 geschloffene, vorläufige, Partage-Eractat der Preußischen Länder auch nach dem Oresoner Frieden 25. Dec. die Basis der Unterhandlungen zwischen Wien, Sachsen und Rusland, geblieben; worauf 22. May 1746 zu Petersburg etn Defensiv-Eractat, mit 4 geheimen Artitelu gegen Preußen, zwischen Destreich und Rusland geschossen ward, dem Sachsen bezintreten gewillet war, sodald es die Umstände erlaudten. Der Plan zum Angriff soll gegen das Ende des Jahrs 1755 in Petersburg gereift seyn.

Recueil des deductions, manifestes, traités etc. qui ont été rédigés et publiés pour la cour de Prusse dépuis 1756 jusqu'à 1778 par le Comte de Heneuene à Berlin. 111 Voll. enthatten souvoil die hierhet gehörigen, als auch die folgenden Staatsschriften.

Einfall Friedrich's in Sachfen Ang. 1756. Einnahme Dresbens; Einschließung ber Sachsischen Armee bep Pirna Sept. Sieg über die Destreicher bep Lowofib 1. Det, und Capitulation ber Sachsen 15. Det.

48. Unter ben bamaligen Verhaltniffen mußte ber Ausbruch des Kriegs auch sofort Sachsens Verbandete, Destreich und Rußland, so wie Franks reich unter die Waffen bringen. Aber Destreichs Einfluß wußte auch das Deutsche Reich, so wie Frankreichs Schweden, zum Bentritt zu der Versbindung zu bewegen; und mehr als halb Europastand gegen Friedrich auf!

Erflå:

# 428 II. Per. C. I. Gefch. d. fübl. Cur. Staatenfoft.

- v. Archenholz Geschichte des 7 fabrigen Ariegs. 2 Et. 1792. WARNERY Campagnes de Frederic II. 1788.
- Geständnisse eines Deftreichischen Beterans, in hinsicht auf die Berhaltnisse zwischen Deftreich und Preußen zc. Eh. I-IV. 1788 ic.
- 51. Während diefer Jahre wurde durch Ferbinand's Siege fortdauernd die eine Flanke des Ronigs gedeckt. Was mußte fein Schickfal wahr: scheinlich geworden senn, waren die Franzosischen Heere eben so ungehindert von Westen vorgedrums gen, als die Russischen von Often?

Winterfelding herzog Ferbinand's und Reinigung von hannover von den Franzofen 1757 nach Ausbedung der Convention von Rloster Seven. — 1758. Uebergang über den Rhein und Sieg bep Crefeld 23. Jun. Bereinigung mit Brittischen Truppen. — 1759. Sieg bep Minden gegen Contades; 1. Aug. — 12 Tage vor Friedrich's Niederlage dep Aunersdorf. — Seitdem stett behauptetes Uebergewicht 1760 und 1761, und Declung des größten Theils der Hanndverschen Laube.

- v. Mauvillon Gefdichte bes herzogs Ferbinand von Braun: fcweig. 1790. 2 Theile.
- 52. Unterbeß aber verbreitete fich ber Krieg nicht weniger über die Meere, und nach berden Indien. Die Ueberlegenheit der Britten zur See war bald entschieden; und damit auch der Weg zur Eroberung der Colonien geöffnet. In Nords america war der Krieg nur zuerst Fortsehung der alten Feindseligkeiten; aber bald entriß Ein Haupts treffen

#### 1. Steatshandel in Europa. b. 1756-1763. 429

treffen Frankreich gang Canada. In Beftinbien und in Africa wurden die wichtigften Befigungen Die Beute ber Englander; fo wie in Oftindien Pondichern. Dit biefen mar jugleich ber Frange . fifche Sandel gerftort; und welche Wichtigkeit legte man bamals nicht überhaupt auf die Colonien!

Eroberung von Cap Breton 1758 Jul. und demnachft 1759 von Canada, durch den Gieg ben Quebec unter General Bolff 13. Sept. — Ceesieg ben Breft 20. Nov. unter Samte. - In Beftindlen Eroberung von Gnade. longe 1. Mai; fo wie nachmals 1762 Febr. von Martinis que; worauf auch bie von Grenaba, Et. Lucie und St. Bincent, folgte. - In Offindien von Pondidery 1761 16. Jan. - Un ber Sufte von Africa fiel Genegal nich Gorea 1758 in die Sande der Britten.

53. Go bauette ber Rrieg ohne allen Wechsel ber politischen Berhaltniffe; — auch ber Tob von Georg II. anderte barin wenigstens nichts fogleich; 25. - bis in das vorlette Jahr desfelben fort, wo Det. amen Todesfälle in bem außerften Often und Weften von Europa große, und jum Theil febr fonderbare, Ummalzungen bewirften. Dit der Kanferin Elifabeth ftarb endlich die erbittertfte Gegnerin Frie: 1762' brich's; und mit ihrem Reffen Peter IH. fam fein 3an. enthufiastischer Bewunderer jur Regierung. Dicht mir ein Separatfriebe , - bem auch fofort ein Friede mit Schweben folgte, - fondern felbft ein Bundnig war die Folge bavon; und Europa

### 430 II. Per. C. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfpft.

fah das bisher noch nicht gesehene Schauspiel, daß ein heer, seine Berbundeten verlassend, in das Lager feiner Feinde ziehen mußte, um an ihrer Seite zu kampfen.

1. Waffenstillstand 16. Mars und baranf Friede 5. Pap zwifden Rufland und Preufen; gegen Burudgabe aller Eroberungen, und Entsagung aller feindlichen Berbinsdungen. In den Separatartifeln: Begründung einer Allianz. — 2. Friede zwischen Schweden und Preusfen zu hamburg 22. Map. Wiederherstellung auf den alten Auf.

54. Zwar schien ber, so bald erfolgte Stury 1762 Peter's III. diese neuen Verhältnisse wieder storen In. ju wollen; aber Catharina II. ergriff die Neutralität; und Friedrich gewann damie wahrscheinlich mehr, als er durch die Allianz gewonnen haben wurde; benn es war viel gewonnen, sobald nur Eine Hauptmacht das Benspiel der Mäßigung und der Besonnenheit gab. Der siegreiche Feldzug des Jahrs that das Uebrige.

, Sieg des Königs bep Burtersborf 21. Jul. und des Pringen Seinrich bep Freyders 29. Det.

75. Dagegen aber erhielt in eben biefem Jahr re ber Krieg im Westem von Europa eine größere Ausbehnung; da Spanien, und bald auch Portugal, hereingezogen wurden. Die Rentralicät von Spanien hatte ungestört gedauert, so lange Ferdienand

# 1. Staatshandel in Europa. b. 1756-1763. 434

nand VI. regierte. Aber als nach feinem Tobe Elis' fabeth es noch erlebte, bag ihr Sohn Carl III. ben Thron von Meapel verließ, um den von Spas 1759 nien ju besteigen, erhielt in Mabrie ber Framofie fche Ginfluß die Oberhand, und bas fo bedrangte . Frankreich hoffte burch diefe Berbindung Erfaß fun feine Berlufte, und einen Zuwachs feiner Macht ju finden; indem es fie ju einer allgemeinen Bers bindung der Zweige des Bourbonischen Sauses erbob. Go fam ber Samilienpact ju Stanbe, ber nach feinem Inhalt bie unmittelbare Theilnahe me Spaniens am Rriege jur Folge haben mußte. Aber eine Macht, die, wie damals Großbritanien, im vollen taufe ihrer Siege ift, wird durch einen neuen Feind nicht leicht barin aufgehalten. Spas nien mußte theuer bezahlen; und felbft bie Bereins ziehung Portugals mußte unter biefen Umftanden Wortheil fur England werden. Gine wichtige, wenn aleich jufallige Folge besselben mar aber ber Ause tritt Ditt's aus bem Ministerium.

Geheimer Abschluß des Bonrbonischen Familiens pacts zuerst zwichen Frankreich und Spanien 15. Aug. 1761 mit supponirtem Beptritt Reapels und Parmas. Gegenseitige Garantie sammtlicher Bestügungen; und Offsund Defensivallianz auf immer. — Austritt Pitt's aus dem Ministerio, als das Cabinet nicht sogleich durch eine Kriegsertiärung Spanien zuvordommen wollte, 5. Det. — Wirtliche Kriegsertlärung an Spanien 4. Jan. 1762. Eroberung der Havanna durch Pocock 11. Aug.

# 432 II. Per. C. I. Gefch. d. fübl. Gur. Stagtenfoft.

und Capitulation von Manilla 6. Qct. — Der Angrif Spaniens auf Portugal, ohne erhebliche Borfalle/ verans lafte eine Reform des dortigen Militairs unter dem Grafen Bilbelm von Lippe : Budedurg, einem det herven des zidhrigen Kriegs.

56. Go bis fast ans Enbe bes Rriegs fets flegreich fortbauernd, follte boch noch vor bem Ende die Verbindung zwischen England und Prem Ben fich trennen. England fab feine 3mecke er reicht; Die Seemacht Kranfreichs war zerftort; fast alle feine Colonien in feinen Sanden; und die burch ben Wachsthum ber Mationalschuld schon fruber erregte friedliche Stimmung und Abneigung gegen ben Continentalfrieg nahm feit Ditt's Austrict aus bem Ministerium zu. Go batten bie Antrage Frank reichs balb Praliminarien jur Folge, die in etnen Separatfrieden vermanbelt murden; ofne baß fur Friedrich II. etwas weiters als die Neutra: litat Frankreiche ftipulirt murbe. Bohl hatte Frie: brich Recht, fich ju beklagen; aber - mar er vor: mals nicht felber ber Lebrer Diefer Politif gewesen?

Borläufige Unterhandlungen burd ben Duc be Nivernois in London, und herzog von Bedford in Baris. Abfoluß ber Praliminarien 3. Nov. 1762 ju Fontainebleau; zwischen England auf Einer, und Frankreich und
Spanien auf der andern Seite, in einen Definitivfrieben verwandelt zu Patis 10. Febr. 1763. Bedingungen:
a. zwischen Frankreich und England. I. Frankreich
entsagt allen Ausprüchen auf Neu-Schottland; und tritt
ganz Canada nebst Cap Breton au England ab. 2. Es
behält

# 1. Staatshandel in Europa.b. 1756 - 1763. 433

bebalt einen Antheil an ben Bifderepen auf Eerreneuve, mit beh Infelden St. Bierre und Miquelon, jedoch unbefestigt. 3. Der Difffffppi macht bie Grenze gwifden ben Brittifchen Colonien und Louifiana. 4. In Westindien tritt Aranfreid an England ab Grenada; auch behalten bie Englander die vormaligen neutralen Infeln St Bincent, Dominique und Cabago; die übrigen Eroberungen merden gurudgegeben. 6. In Mfrica Abtretung von Genegal an England, gegen bie Burudgabe von Gorée. 7. In Oftipo dien: Burudgabe an Franfreich von allem, mas es ju Ans fang 1749 befeffen batte; aud Pondiderps, gegen bie Entfagung affer fpatern bort gemachten Eroberungen. 8. In Europa: Butudgabe von Minorca an England. 9. Raumung von Sannover unv ben verbundeten Stagten im vorigen Buftanbe. 10. Burudgiebung aller Frangofifchen Arnopen aus dem Reiche; und Rentralität in bem Preus Bifd : Deftreichifden Rriege. b. Bwifden Spanien und England. 1. Spanien tritt die Floridas an Eng. land ab (wofur grantreid ibm Louissana einzuraumen fic in einem Separatvertrag bereit erflarte; erft erfullt 1769). 2. Dagegen giebt England die Eroberungen auf Cube und Die Savanna gurud. 3. England behalt bas Recht in ber Dondnras : Bay Campece : Solg gu fallen. 4. Portugal wird vollig reftituirt und tritt bem grieben bev.

Die Bevollmächtigten waren von England D. of Bedford. Bon Frantreich D. de Choifen L. Bon Spanien Marquis de Grimaldi.

Deuvres posthumes du Due Du Nivannois. Paris. 1807.

11 Voll. Die Briefe des Herzogs mabrend feiner Gefandta fchaft in England enthalten die wichtigsten Bepträge gu der Beschichte der Regociation.

57. So blieben also noch allein Preußen, und Destreich und Sachsen, sich einander gegember. Es Aber

# 434 II. Per. C. I. Gefich. b. füdl. Our. Staatenfpft.

Aber was konnte Destreich allein hoffen auszuticht ten, ba nach den letten Siegen Friedrich's auch det, die Eroberung von Schweidnit ihm jede Hoffnung auf Schlesten benehmen mußte? Reine Friedensunterhandlung konnte auch leichter senn, de Miemand Vergrößerung oder Ersat begehrte; und Friedrich schloß den glorreichen Hubertsburger Frieden, ohne einen Fußbreit Landes verlohren zu haben.

Abschluß bes Subertsburger Friedens 15. Febr. 1763. a. Bwischen Preußen und Destreich. 1. Gepte Eheile entsagen allen Ansprüchen auf die Bestsungen des Andern Eheils. 2. Bestätigung des Bressaner und Dreebner Friedens. (In geheimen Separatartikeln versprach Preußen seine Churstimme für den Erzberzog Joseph zu Römischen Königswahl; und seine Berwendung für Depreichs Erspectanz auf Modena). b. Zwischen Preußen und Sachsen Wiederherstellung auf den alten Fuß. — Das Deutsche Reich hatte schon 11. Febr. seine Reutralität erklätt; und ward mit eingeschlossen.

Die Bevollmächtigten zu huberteburg waren von Prenfen: Geh. Leg. Rath von Herzberg. Bon Destreich: hofrath von Collenbach. Bon Sachsen: Baron Fritsch.

58. Durch diesen Arieg, und die Frieden, die ihn beendigten, war das von Friedrich gegründete System von Europa befestigt. Preußen und Destreich blieben die beyden ersten Continentalmächte; weber das entfernte Rußland, noch das geschwächte, und Destreich angeschlossene, Frankfeich konne

# 1. Staatshandel in Europa. b. 1756 - 1763. 435.

konnten darauf Anspruch machen. Auch nach dies set Ausschnung bildete also doch ihr Verhältniß, das, wenn auch nicht feindlich, doch keine enges Bereinigung erlaubte, den Ceutraspunct ver Berst balenisse des Continents. Nicht bloß das Gleichges wicht in Dentschland, sondern auch das von Eurospa beruhte darauf.

59. Zwar schienen durch die engere Verbing dung ber Vourbonischen Sofe durch den Fasmilienpact die Besorgnisse erfüllt werden zu sollen, welche man einst zu den Zeiten des Spanischen Successionskriegs gefaßt hatte. Aber der innere Zustand dieser Staaten hob diese leicht; und die Erfahrung hat gezeigt, wie wenig wesentlichen Gerwinn Frankreich von dieser Verbindung gezogen hat; wenn sie auch Spanien zur Theilnahme an Kriegen verpflichtete, die ihm gänzlich fremd waren.

60. Die Verbindung Großbritanniens und Preußens war durch ihre Separatfrieden gestört; und eine Abneigung gegen die erste Macht faßte ben Friedrich Wurzel, die erst gegen das Ende seiner Regierung sich zu verlieren schien. Keine bedeuten; de Verührungspuncte fanden indeß auf dem festen Lande zwischen benden statt; auch in Hannover nicht; da Erhaltung der Deutschen Reichsverfassung wesente lich im System von Friedrich II. lage

# 436 IL Per. C. I. Gefch. d. fildl. Eur. Staatenfifft.

61. Diefe Auflofung ber Berbindung Enge lands und Prengens zertig jedoch fast alle Raden ber Brittifchen Continentalpolitif. Dur Die mit ber Republit und Portugal blieben übrig. 286 batte es, jest von Deftreich burch beffen Werbindung mit Granfreich getrennt, und mit Rugland nur in Sam beleverbindungen, fie wieber anknupfen follen, ba Tein gemeinschaftliches Intereffe fatt fand? Der politische Ginfluß Englands auf ben Continent borte baber auch fast ganglich auf; um so mehr ba bald einheimische Angelegenheiten von bober Bich tigfeit fast ansschließend bie Mation beschäftigten. Den Bandel mit bem Continent ficherten Die friebe lichen Berbalenisse: und jum Theil neue Handelse tractate; und auch die Wieberberftellung bes poli tifchen Ginfluffes ließ fich vorherfeben, fobald neue Sturme auf dem festen Lande — brittische Subst Dien nothig machten.

Berfuch einer biftorifden Entwidelung bes Brittiften Com tinentalintereffe, in meinen fleinen hiftorifden Schriften Sh. I. II. 1805.

62. Wiel größere Folgen aber, als man dar mals es ahnte, sollten für Europa aus dem Ges brauch hervorgehen, den England in diesem Kriege von seiner Ueberlegenheit jur See zu machen an fteng. Es war jest das zwentemal, wo es die Sees macht seiner Jeinde vernichtete. Um auch ihren Han Sandel jugleich zu Grunde zu richten, fieng es an, auch den Neutralen, unter deren Flagge er ges führt werben sollte, besonders der Colonialhandel, dieß zu verdieten. Die Beeinträchtigungen, welche dadurch die Flagge der Neutralen erlitt, machten die Basis des einseitigen Seerechts aus, welches England seitdem in Kriegszeiten sein Seerecht weint; indem es dasselbe nach Maaßgabe von Zeit wend Umständen modificiert. Auch früher waren wohl von Andern ähnliche Ansprüche gemacht; aber so kunge es noch keine solche überlegene Geemacht als zest die Bristische gab, konnten sie nach nicht die practische Michtigkeit erhalten.

Sanptpunct ber Frage: Die Befugnif ber Rentras len, ben Colonialbanbel einer friegführenben Dacht unter eigner Flagge und für eigne Rechnung ju treiben. Bes antaffung: ble von Kranfreich 1756 ben Mentralen gegebene Erlaubnif, nach feinen Colonien gu hanbeln; ba es felbst bavon abgefconitten war. Behauptung ber abfo-Inten Megalität biefes Sanbels von Englischer Geite; und Wegnahme neutraler Soiffe, und neutralen Eigenthums. Rur ben in Kriebenszeiten gewobnten Sanbel follten fie treiben barfen. - Der Streit - bamals noch obne erbeblide Kolgen - erftarb von felbft mit dem Frieden; aber the rule of 1756 ward nun Megel bey den Englandern für bie Butunft; in fo fern fie nicht felber bavon nachzulaffen får gut fanden. - Jeber Geeftleg mußte aber nicht blof ben Streit erneuern, fondern auch erweitern; ba bie allgemeine Rrage: ob frep Schiff frep But mache? nothwendig in Auregung gebracht ward.

# 438 IL Per. C. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfift.

- . Bom Parifer und Suberteburger Frieden bis auf ben Lob Friedrich's bes Großen 1763-1786.
- 62. Die lesten Friedensschlisse ließen mit Aecht für den Westen des Continents von Europa einen dauernden Rubestand erwarten; da hier durche aus der alte, jest schon befestigte, Bestsstand blieb. Auch folgte ein solcher fast zojähriger Zeitraum, von keinem bedeutenden Continentalkriege unterbroz wen; aber reich an den mannichfaltigsten Erscheizungen, die, wenn auch nicht alle ihrer Natur nach politisch, doch auf den ganzen Zustand der Geschschaft, und so wiederum auf den Staat, zur rückwirkten.
- 63. Wiele und gewaltige Krafte waren in ben letten Kampfen entwickelt; eine Thatigkeit, wie vielleicht noch niemals vorher, war aufgeregt, und konnte mit dem Frieden nicht ersterben. Es lag in der Natur des einen neuen Hauptstaats, daß er nur durch stete Anstrengung, durch Entwickelung aller seiner Krafte, sich halten konnte; und sein Rival fühlte, daß er nicht zurückleiben darfe. Dieß Gesühl war die Hauptquelle der politischen Energie; aber das Characteristische dieser Thatige keit ist ihre Vielseitigkeit, eine Folge der so sehr wachsenden intellectuellen Cultur, welche die wecht selseitigen Beziehungen der verschiedenartigen Ans

## 2. Staatsfanbelin Europa. c. 1763 - 1786. 439

ftrengungen durchblickt, und zu wärdigen weißi Das Zeitalter umfaßte die ganze Maffe von Eins sichten, die das Refultat jener intellectuellen Thät tigkeit war, unger dem Namen der Anftlarung; und verlangte ihre Beförderung vom Staate Aber was gieng nicht oft unter jenem heiliget Namen!

64. In der Periode des Feredens warf fich die Thatigkeit der Regierungen natürlich am meisten auf die innere Roministration. Nicht nur die Kunden des Kriegs, sondern auch die sters steigens den diffenelichen Bedürsnisse, erforderten dieß; denn wich im Frieden wurden die stehenden Heere eher vermehrt als vermindert. So erhielten die Finanzien eine steits steigende Wichtigkeit, die nur zu leiche zu der Maxime sührte, Vermehrung der Staatsseinkunste als das Ziel aller Staatswirthschaft zu betrachten. Der Geist der Regenten, und die Versschiedenheit der Versassignen, verhinderten allerdings den allgemeinen Wishbrauch; aber das Uebel war seiner Natur nach zu anstecknot, als daß es nicht hätte um sich greifen sollen.

65. Ju eingem Berhaltniß fand bamit bie Parime, die Stadtsverwaltung möglichst mafchie neumaßig emjurichten; benn nur fo fchien fie am Se 4 wohls

## 440 II. Per. C. I. Befch. d. fubl, Gur. Staatenfpfe.

wohlfeilsten und bequemften eingerichtet zu seyn. Werbe boch der Ausdruck von Staatsmaschist nen selbst der Lieblingsausdruck der Manner vom Fach! Auch diese Uebel wirken langsam, und nicht allenchalben gleich; aber der Wahn, das Glick eines Staats in Formen zu suchen; das doch nur aus dem frenen Wirken frener Manner, der Beding gung des wahren Patriotismus, hervorgeht, ward erzeugt und verbreitet.

66. Aus diesen Maximen ber innern Verwals tung floß von selbst ein Streben nach Vergrößer rung, das, wenn es herrschend murde, den Sturg des bestehenden Staatensostems herbenzusühren drock de. Je mehr die maschinenmäßige Administration durch die Unterbrechung der Gebiete gestört wurde, um desto größerer Werth ward auf die Arrondix ung gelegt; und wohin die Sucht sich zu arrone diren – bald die Quelle der Projecte der Cabinetta — sühren konnte, sühren mußte, sälle in die Ausgen. Wo waren aber die Gesahren: derselben größer, als gerade in einem solchen System höchst ungleicher Staaten, als das Europäische war?

67. So exhielten die materiellen Krafte ber Staaten immer mehr ausschlickend einen Werth in den Augen der practischen Politik, und Quas brats

#### 1. Staatshandefin Europa, c. 1763 - 1786. 441

dratmeilen und Baltsjahl wurden der Maagstab des Gluds und der Mache. Nie arbeiteten auch so wie hier die Schrifesteller den Proceifern in die Jand; was rechneten die Staustiffer nicht aus? Und was war begnewer für die Geschäftsmänner? Auf einem Blatt glaubten sie je den ganzen Staat vor sich zu haben!

Giebt es in bein ganzen Geblet ber Wiffenschaften eine einzige, die zu einem so ganz hirnlosen Rochwerk berabgewürdigt wäre, als die Statistis? In Angabe der Bahl von Menschen und Wied, ist überhaupt Berlegung des Staates drivers Icon Kunde des Ctaates So dittaat, weil er Cadamp secirt!

os. Wenn übrigens gleich in der Politik wie in der Staatswirthschaft das Herkommen herrschend blieb, so bemächtigte sich doch der Geist des Rais sonnements dieser Gegenstände, und Theorien giengen daraus hervor, welche den schneidendsten Contrast mit dem bildeten, was man in der Wirks lichkeit erblickte. Man hielt diese Theorien für nus schädlich, weil sie — blose Theorien blieben; auch batten ihre Urheber daben ksine gefährliche Absicht. Aber beruhen nicht alle menschliche Institute zulest auf Ideen? Und werden sie nicht untergraben, wenn diese sich ändern?

## 442 IL Per: C. I. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenflife.

bung waren es, die querft die Gegenstände ber 1749 Untersuchung wurden. Montes quieu erhob fle dazu; aber sein Wert, mehr Eritt als Softem, lehrte benten, ohne zu verwirren. Ganz anders war es, als der beredteste aller Sophisten, der 18762 Burger von Genf, den Staat auf einer Grunde lage errichtete, auf der keiner der bestehenden rufe te, und kein kunftiger wirklich verichtet werden konntt. Volkssouverainität und Staat sind practisch midersprechende Begriffe; erst da beginnt ein Staat, wo Volkssouverainität aufgehört hat.

3war war früher icon Lode als politicher Schriftftels let groß geworden; aber feine Theorie barmonirte mit der Conftitution feines Baterlandes; dagegen Montesquien der Lobreduer einer fremden, und Rouffeau einer idem lifden Berfaffung mar, die ohne den Umfturz der Erundpfeiler der bestehenden nicht statt sinden konnte.

Two treatifes of government; or an effay concerning the true original extract and end of civil government by J. Locks. London, 1702.

Esprit des Loix par Montesquieu. 6 Voll. 1749. Le contrat focial, par J. J. Rousseau. 1762.

Eine Bergleichung und Whrbigung dieser Werte in: Meinem Versuch über die Entstehung, die Ansbildung und den practischen Einfinf, der politischen Theorien in dem neuern Europa. Aleine historische Schriften Th. II.
1805.

70. Seitdem der Staat felbst der Gegenstand ber Speculation geworden war, ward es anch sehr bald

#### i. Staatsfiandel in Europa. c. 1763 - 1786. 443

bald bie - Staatswirthichaft. Die vielfatigen Blogen, welche bas Mercantilfiftem theoretifch und practifch barbot, luben von felbst jum Angriffe ges gen basfelbe ein. Die Phyfiocraten, Die ibn unternahmen, riefen allerdings große Bahrheiten 1738 ins, Bedachtnig jurud , bie Wichtigfeit bes Lands baus, die frene Unwendung ber Rrafte, und baber Frenheit ber Bewerbe und bes Berfehrs. Much wurden durch fie andre Gelbstdenfer gebildet; mare obne fie Abam Smith gereift? Allein ihr Spe ftem, auf Sophismen gebaut, und in eine neue Terminologie gebullt, wurde fchon beshalb pracs tifch unbrauchbar; und ihr Stifter Quesnan tonnte eine Secte von Theoretitern, teine Schule won Geschäftsmannern bilben. Aber ibre tehre nahm nicht bloß die bestehende Staatswirthschaft, fondern durch die daraus fließende Forderung ber politischen Gleichbeit auch bie bestebenbe Berfaffung in Unspruch; und tonnte um fo ges fahrlicher icheinen, ba fie, nicht wie Abam Smith vom Rugen, fondern blog vom Recht fprechend, forderte ftatt ju rathen.

Die Lehre ber Physiocraten ruht befanntlich auf bem Grundsat, bas ber Boben die einzige Quelle des zeinen Ertrags sev; weshalb auch ferner dieser reine Ertrag die einzige und unmittelbere Quelle der Abgaben sepn musse. Zwar trennt sich von ihr gleich ben dem expen Cape, ober der Bestimmung der Elemente des Nastinnele

## 444 N.Per. C. I. Gefth. v. fubl. Eur. Staatening.

tivial - Reichthums, icon die Lebre von Ab. Smith, mach der Neredlung und Umfah nicht weniger als die Prosbuction reinen Ertrag gewähren. Doch wurde die ser Umterschied practisch wenig erheblich senn, da auch die Physicoeratie keineswegs: den mittelbaren Gewinn der Beredlung (hurch vermehrten Neiz zur Production) zu leugnen begehrt. Aber die große practische Disserenz erwuchs the ils aus dem zwepten Sah; oder der Anmendung des erkern enf die Art der Bestenung; the ils aus den weitern Folgen der Gleichbeit und Frenheit, wohin das physiocratische Spsiem führen mußte, und wesentlich dazu beptrug, die Robse dazu vorzubereiten.

QUESNAY Tableau Economique, Paris. 2759. Wetter aus

Physicoraties on consitution naturelle du gouvernements publiée par Duront. Yverdun. 1768.

9. Mauvillon Phyfiocratifde Briefe. 1780. Und gur Drifung:

:: Morstellung des physioceatischen Systems von v. Dobm. 1778.

An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations by Ap. Smith. Lond. 1776. 2 Voll., 4. Deutsch von Garve; Breslau. 1794. 4Th. Ohne Zweifel die schäffe Entwidelung ber Bestandtheile und der Quellen des materiellon National: Reichthuns; aber auch eben besbalb einseitig. Erepere Blide hieraber in:

28. Müller Clemente ber Staatslunft. Berlin. 1809. 32.

Ueber Nationalindustrie und Staatswirthschaft, nach Ad. Smith bearbeitet von A. S. Lueber. 1800 26. 32h.

Wie viel die vortrefflichen Lehrbacher von Sarrorine, Jacob und abber, nicht nur gur Berbreitung, fonbern auch Ertlarung von Ab. Smith bepgetragen haben, ift befannt.

71. So war bief neue Spftem also nicht die Frucht einer Erfahrung, die fich aber die Noutine

#### 1. Staatshandel in Europa, c. 1763-1786. 445.

ju allgemeinen Unfichten erhoben batte; fonbern eis nes herrschend werdenden Sangs zu einer Philosos phie, die ihre Speculationen auch nicht weniger auf Die Religion, auf die Sitten, auf die Erziehung: richtete. Sie gefiel fich balb in Rrivolitaten, balb in Sophismen; aber in welcher Geftalt fie auch erfchien, fo war Profanation bes Beiligen ibr 3med. Mochte Boltgire ben Bolfsglauben verfporten; mochten Diderot, Dalembert, von Bolbach und ibre Berbundete ben Atheismus bres digen; mochte Belvetius bie Moral in ein Sys Rem des Egoismus verwandeln; famen nicht Alle, wie verschieben auch sonft von einander, in jenem Punfte überein? Gelbft bie große, ber Ratur, wie es hieß, gemäßere, Erziehungsreform, von Rouffean begonnen, batte fie eine anbere Ten: bent, als Entwickelung bes animalifchen Menfchen, auf Roften feiner ebteren Unlagen?

Die unter Diberot's Aufsicht seit 1751 erscheinende Encyclopabie, die zu ber Berbreitung oberficolicher Renntniffe so bedeutend wirkte, gab fur die meisten dieser Manner einen litterarischen Vereinigungspunkt. Bar übrigens ihr Streben auch an fich nur litterarischer, nicht, politischer Art, so war doch ihr intoleranter Sectengeist, — ist bitterer Spott über anders Dentende nicht auch Jutolerang? — besto unerträglicher, je mehr sie von Tolezanz zu sprechen pflegten.

## 446 IL Per. C. I. Gefch. b. fubl. Cur. Staatenfoft.

72. Diese Ibeen: Umwälzung gieng von der Gradt aus, welche als der Centralpunkt der intelzteenvellen Euliur und des Geschmacks betrachtet ward. Frenlich sehlte viel, daß ihre Urheber auf das Ausland eben so als auf ihre Nation zurückgezwirkt hatten; aber doch — wie groß war nicht ihr Wirkungskreis? Sie bestimmten, wennr auch nicht die Denkart der Nationen, doch die der höhern Classe der Gesellschaft. Ihr Einstuß wurde aber noch vor allem dadurch vermehrt, daß es das Eizgenthumliche des Zeitalters war, daß sie selber uns ter dieser Classe lebten. Nie hatten daber auch Schristfeller so gewirkt, als sie wirken kommten.

Für tein Beitalter ift die Kenntuiß der gesellschaftliden Werhaltniffe überhaupt, und besonders der der Gelehrten und Schrifteller au der Besellschaft so wichtig, als für dieses! Die treueste und lebendigste Schilderung davon in Paris geben:

Mémoires de Mannourer T.I—IV. 1803. Ein unschäfter ver Beptrag gur Kenntnif ber Zeit!

73. Unter biefen Umständen erhielt bie öffent liche Meinung, durch Schriftsteller geleitet, ein Gewicht, das sie sonst nicht gehabt hatte; und die jenigen Institute, gegen welche sie sich erklätte, bes hielten nur eine fehr ungewisse Eristenz. Den ersten großen und auffallenden Beweis davon gab die Gesellschaft ber Jesuiten. Freylich gab es eine

#### ri Gtantshandelin Ekrepa. c. 1763-1786. 442

eine Menge einzelner Urfachen, die ihren Fall vors bereiteten; aber wie hatten diese so wirken können, als sie wirkten, ware nicht der Widerspruch zwischen ihrem Institut, und dem herrschenden Geist des Zeiealters, immer größer geworden. Daher fanden sie auch in dem Lande, wo dieser sich am meisten bildete, von jeher ihre heftigsten und hartnäckigsten Widersacher; und menn sie gleich aus Portugal schon etwas früher als aus Frankreich vertrieben wurden, so hängt doch die Gesschichte ihres Sinkens und ihres endlichen Falls im Ganzen offenbar an ihren Verhältnissen in diesem letztern Lande.

Borbereitende Ursachen bes Falls ber Jesuiten: 3. Der mebr ale 100jahrige Streit mit ben Janseniften, inbem durch die Lettres provinciales pon Pascal 1652 guerft bie offentliche Meinung gegen fie gestimmt warb. b. Die burd Sulfe bes Janfenismus fic bilbenbe politifde Gegenparthen, befonbere burd ben letten Beidtvater Lubwig's XIV., le Tellier, gewedt, am Sofe und in ben Parlamenten. c. Die noch furchtbarere Begenpartben ber Philosophen und Litteratoren, die fie mit Spott angriffen. d. Die Ungulanglichfeit und Berfebrtheit ibres Unterrichts im Berbaltniß gegen die Forberungen und Bedurfniffe bes Beitalters. c. Ihre lare Moral (wie febr fie auch felber auf den Anftand hielten); und die Befduldis gung ber Bertheibigung bes Ronigsmords; und Berfuche, die man ihnen Sould gab. L. Die Bernachlefffgung und ber gangliche Mangel alles wiffenschaftlichen Glanges, moburd fie in die fem Beitalter fic vielleicht allein batten bebaupten tonnen. Freplich tonnten fie nach bem gangen Geist

## 448 II. Per. C. I. Gefch. b. fabl, Eus. Stantenfift.

Geift ihres Inftituts mit bem Zeitalter nur bis auf einen gewiffen Grab fortgeben (f. oben G. 82.); aber fie blies ben boch unverkennbat welter gurud, als fie es nothig batten.

74. So bedurfte es nur noch einiger starten Collisionen mit einzelnen Gewalthabern; und eine Reihe partieller Ausbebungen war die Folge davon, welche die ganzliche Unterdrückung der Gessellschaft vorbereiteten. Diese erfolgten zuerst in Portugal durch den allgewaltigen Pombal; demsnächst in Frankreich, Spanien, Neapel, Parma; und binnen 8 Jahren waren sie auch bereits aus allen diesen Ländern vertrieben.

Aufbebung ber Gesellschaft in Poringal 3. Sept. 1759; nach schon vorhergegangener Entfernung vom Hose, und Einziehung ihrer Guter. Einem Reformator wie Pombal standen sie durchand allenthalben im Wege. — Ihr Fall in Frankreich Rov. 1764, durch Choiseul und die Pompabour bewirkt. Ihr Rechtsstreit mit den Lioncy's, durch Lavalette berbepgesührt 1755, gab nur die Veranlassung, das Publicum und das Parlement gegen sie laut werden zu lassen. Ihre Verbannung aus Spausen 2. April 1767, (der sofort die aus Reapel Jan. 1768 und Parma Sebr. solgte), durch Aranda und Campomanes, die in ihnen ihre Gegner saben.

'D'ALEMBART sur la destruction des Jesaites en France. (Ocuvres T. V.) 1805.

Leuere sulle cagioni della expulsione de' Gesniti di Spagna. 1768.

von Murr Geschichte der Jesuiten in Portugal unter Pombal. Rarnberg. 1787. 2. B.

#### s. Stuntshåndel in Europa. c. 1763-- 1786. 449

75. Ben allem biefem Unglick hatten die Jes fuiten, ba nur ber Pabft fie ganglich aufheben fonnte, boch noch, fo lange Clemens XIII. lebte. an ibm eine Stiche: wenn gleich feine Sartnactias Beit und Seftigfeit, befonders in bem Streit mit Darma, nicht nur ibnen felber fchabete, fonbern 1768 duch überhaupt die pabstliche Macht compromittirte, und fammeliche catholifche Sofe erbitterte. Untergang ber Gefellichaft war ben ben Bourbonia fichen Bofen aber einmal fo fest befchloffen, daß felbft ber Minifterwechsel in Frankreich nach Chois fenl's Ralle teine Menberung machte. Co mußte endlich Clemens XIV., Ganganelli, ben Schritt Bun, beffen Bolgen für fich und ben Romifchem Stubl er febr nicht einsah. Durch die Bulle Do-1773 minus et redemptor noster ward die Gesellschaft aufgehoben.

Aufer ben oben S. 82. angefahrten Schriften: Vita di Clomente XIV. Ganganelli per il Sig. Marchele Canaccioli, Firenze. 1776. Der seltne Franziscaner vers Diente einen bessern Biographen.

76. Der Fall des Ordens der Jesuiten ward als ein Triumph der Philosophie betrachtet. Wie sehr man aber auch über die Schädlichkeit des Insstituts einverstanden senn mag, so ward dach dessen Aussbedung mit einer teidenschaftlichkeit besteiten, die seleen die Mutter gesunder Maagregeln.

## 450 IL Per. C. I. Gefch. d. fühl. Eur. Staatenfof.

au fenn pflegt. Der große politifche Ginfing ber Befellicaft mar vonebem babin; und es ware thie richt ju glauben, daß fie ben Gang ber großene Beltbegebenheiten noch wurde baben leiten tonnen. Mit ihr aber fiel eine Saupeftige ber Sierarchie: and wo so vieles wantte war vorausmieben, bak bald noch mehr nachfallen wurde. Welche' tucke mußte nicht auch in der Catholischen Belt platic im Unterricht entfteben? Die gangliche Aufhebung großer Inftitute ift immer gefährlich; auch wenn fie ausgeartet find; und ob bie Radwirfungen der aufgehobenen Befellichaft nicht noch nachtbeilis ger waren, als ihre Wirffamteit ben einer, burch eine Reform befcheanften, Fortbauer batte fegn tounen, wird wohl immer ein Problem file bie Gefdichte bleiben.

77. Wahrend aber ben biefen Borfallen der Weften von Europa einer tiefen Ruhe genoß, die Weften von Europa einer tiefen Ruhe genoß, die 1770 durch das freundschaftliche Einverständniß Destreichs und Preußens, durch die Begebenheiten des Mordens befordert, noch befestigt ward, reifte in dem Innern der Cabinette immer mehr jene Vergrässerungs: und Arrondirungspolitist, die aus der zerstückelten tage der Preußischen Rowarchie hauptschilch hervorgehend, in den Besdürfnissen und der innern Administration der Reiche

## 1. Staatshandel in Europa. c. 1763 -- 1786. 451

fo laute Fürsprecher fand, daß fie Bald als herrs schendes Princip der Politik betrachtet werden mußte. Den ersten, selbst das Zeitalter überraschenden, Beweis davon sollte es im Morden in der ersten Theilung Polens sehen. Bedurfte es noch weir 177% terer Beweise, um ju zeigen, wohin in einem Staatstenspstem wie das von Europa dieß neue Staatstecht führen konnte, führen mußte?

(Die Geschichte ber erften Polnifden Theilung f. unten im Abschutt von dem Rorben.)

78. Indes konnte die Theilung von Polen woch nicht so gefährlich werden, als die Anwendung jener Grundsahe auf das Deutsche Neich. Hieng nicht an diesem die Erhaltung des Ganzen? Und doch war es gerade dieß, das durch seine innere Berftlickelung den Mächtigen die meisten Neize zum Arrondiren darbot.

79. Auch entwickelten die Folgen sich schnell, als jest Joseph II., mehr als dem Ramen nach, Mitherrscher seiner Mutter wurde. Im vollsten Sinne Zogling des Zeitalters, wurde er gleichs sam der Abdruck desselben. Unersättlich au Wiss begierde — und daher mannichfaltige Einsichten, rastlos an Thatigkeit — und daher vielsache Prospecte; aber sehr inconsequent, und ohne Achtung für Rechte. Daben, in der Kulle der Jugends

## 452 II. Per. C. I, Gefch d. fubl. Eur. Staatenfoft.

fraft, voll Efrgeit, sich geltend zu machen! Was hatte nicht Europa, auch wo er glaubte das Gute zu wollen, von einen solchen Character zu fürchs ten? Wo konnte die herrschende Krankheit der Casbinette, die Arrondirungssucht, eher Eingang finden, als in einem solchen Geiste?

80. Auch hatten die Beweise davon sich schon 1777 in der Wegnahme der Bukowina gezeigt; und man dachte auf ahnliche Schritte in Italien. Aber bald ward Deutschland, und in Deutschland Bayer in das Ziek; denn es lag am gelegensten; und gerade das verderblichste Project wurzelte am tiefe sten. Das bevorstehende Aussterben der Churktnie schien eine erwünschte Gelegenheit darzubieten; und es war gelungen, noch ehe dieser Fall wirklich eins trat, den Nachfolger zu gewinnen; und ihn dem nachst zu einem Vergleich zu bringen. Die schnelle Occupation war aber sast nach emporender als der Vergleich selbst.

Aussterben der Baperichen Churlinie mit Churfurft Merimilian Joseph 30. Dec. 1777; und Succession von Carl Theodor, Churfurst von der Pfalz, als haupt der alteren Wittelsbachischen Linie. Aber bereits 3. Jan. 1778 Bergleich mit ihm zu Wien; und Befehnng von ganz Riederbapern durch Destreichische Eruppen.

81. Wie gewagt auch diese Schritte waren, fo schien die Lage Europas sie doch zu beganstigen. Frank:

#### 1. Staatshandel in Europa. c. 1763 - 1786. 453

Frankreich, seit des Thronfolgers Henrath mit Maria Antoinette, jest auch durch Familienbande an Destreich geknüpft, ohne Ansehen auf dem Contisment, fiurzte sich so eben, America zu Gefallen, in einen Seekrieg; das Ziel der Russischen Politik waren Vergrößerungen auf Kosten der Türken; und ein Krieg war hier fast mehr als wahrscheinlich. Von England, im Colonialkriege begriffen, konnte vollends die Rede nicht senn. So blieb also nur Preußen übrig.

82. Aber frenlich war von dieser Seite auch der außerste Widerstand zu erwarten. Der Fall Banerns war auch der Fall des ganzen politischen Spstems von Friedrich II. Er führte unausbleibs lich den Fall der deutschen Reichsverfassung herben; kaum hätten noch die Formen bestanden! Was weiter folgen mußte, lag am Tage. So schüste Friedrich nicht bloß Banern, sondern sich selber' und sein Werk, indem er die Wassen ergriff.

83. Aber zugleich gab Friedrich's Benehmen den Beweis, daß es in Europa noch eine hohere Politif als die des platten Egoismus gab. Wer hat feitdem eine abnliche Uneigennukigfeit, wer ben den ihm gemachten Anerbietungen zu eigner Arrons dirung eine abnliche Erhebung über die Vorurtheile

## 454 II. Per. C. I. Gefth. d. fühl. Eur. Staatenfoff.

des Zeitalters wiedergesehen? Ein ganstiges Seschief mollte, daß der schon ausgebrochene Kriegein undlutiger Krieg bleiben sollte. Maria Theresia fürcheete für die Ruhe ihres Alters und das
Wohl ihres Sohns; und Friedrich — traute dem Sidel niche mehr. Die Vermittelung Frankreichs, und noch mehr Ruhlands, das, mit den Türken ausgesöhnt, mehr als Vermittler zu werden drohte, leitete zu gemäßigtern Gesinnungen; und der Teschner Friede beendigte den Krieg; nicht ohne daß Joseph einen Theil seiner Beute behielt.

Protekation bes Berges von Swephraden, als nachten Manaten, gegen ben Bienet Bergleich; und Anfpriche von Churfacien auf die Allodialverlaffenfcaft; und Medlenburgs auf Leuchtenberg; unterftust von Rriebrich If. Bergebliche Unterhandlungen; nub Ginbrud Friebrich's und bes Pringen heinrich und ber Sachfen in Bohmen; ohne jebod bie Destreichische Armee aus ihren feften Stellungen langs ber Obereibe vertreiben ju tonnen. - Unterbef eigenhandige Correspondeng, von Maria Thereffe ange-Inapft; und berauf, unter Frangbfifder und auffifder Bermittelung, Congres ju Cefden; Baffenftilftanb 7. Mars unb barnad Stiebe 13. May 1779. Bebingun: gen: 1. Deftreid behalt ben Theil von Rieberbauern gwifden bem Inn, ber Gelge und Dongu; gegen bie Aufe hebung der Biener Convention. 2. Es verspricht, fic ber fånftigen Bereinigung ber Martgrafthamer Anfpad unb Baprenth mit ber Prenfifden Monarchie ficht an miberfeben. 3. Sadien erbalt in Terminen 6 Millionen Ther ler; und Medleuburg bas Privilegium de non appellando. Garantie bes Griebens von Granfreid und Aufland, unb Bentritt bes Beide.

Orfanbie

## 1. Staatshandel in Europa, C. 1763 - 1786. 455

Cefandte in Tefden von Deftreid: Graf J. Vill Cohengel. Bon Preufen: Baron von Miedesel. Ban Chursachsen: Graf von Singenborf. Als Bermietter; von Frantreich: Baron von Bretenif; von Rufland; Sarft von Acpnin.

Deuvres politumes de Fréderic II. T.V. Der Ergibiung ift zugleich die Correspondenz zwifchen Friedrich, Meria Lheresia und Joseph, bengefügt. Wie tritt bier Joseph hinter ben großen Rönig und die eble Mutter gurud!

Semulung der diplomatifien Actenftide in 2.

Recueil de déductions, Manifeltes etc. qui ont été redigée et publiés par le Comte na Hanzunge, dépuis 2778 jusqu'à 2789. T. II. Berlin. 2789.

84. Mit bem Tefchner Avieben erftarb mar die Febbe; aber nicht die Spannung, (wie leicht von Fremben zu bemugen!) benn bie Acquisition von Bapern, (ben ber nauen Politif murbar auch neue Ramen Gitte;) blieb bas Lieblingeproject bas Deftreichifchen Cabinets. Wo feimen nicht auch jest, in großen und Keinen Cabinetten, abnliche Bunfche auf? Der Tod von Maria Theres 1780 fin, ber Jofeph II. jum Mileinherricher machet, 29. gab ihm freye Hande; und nicht bloß in ben gro: Ben inneren Renderungen, befonders der firchlichen Berhaftniffe, die Dins VI., felber nach Bien reifend, vergeblich abzuwenden fuchte; fondern auch merin den politifchen Berhaltmiffen fab man niche une jenes rafche Streben nach Bergrößerung, befonders it bem Deutschen Deich, fonbern auch jene Dichte echtung.

## 456 H. Per. C. I. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfpft.

uchtung, und einseitige Ausbebung geschlossener Bersträge, wovon die Handel mit den Hollandern, sowohl über die Ausbebung der Barriereplage; als die wichtigern, über die Eröffnung der Schalde, den Beweis gaben.

Eigenmichtige Auffändigung des Barriere-Cractats 7.
Nov. 1781. — Forderung der Eröffnung der Schilde, der Festung Wastricht und 12 andrer Puntte 4. Map 1784; und sofort Anfang von Abstlichteiten. Franzosische Bermittelung und Bertrag zu Berfailles 8. Nov. 1785, wodurch Joseph für 10 Millionen Gulden von seinen Forderungen absteht!

85. Der Buffant bes weftlichen Europas, wo England, Frankreich, Spanien und Die Mieber lande so eben aus dem, wegen Nordamerica ge fabren, Ariege betvorgiengen, und ber Anbe be durften, erleichterte allerdings Joseph's Unterneh Durch ben Berfailler Erieben, bet 20. mungen. jenen Krieg beendigte, war zwar in dem Befis stand auf bem Continent nichts verändert worden; auch schien bie Ginigkeit zwischen England und 1786 Frankreich mehr wie vor bem Eriege befestigt, me 26. von felbft ein Sandelstractat die Rolge war; nur in den Berhaltniffen der Remiblit, welche Frankreich, durch die großen, ben feiner Friedens vermittelung sowohl mit England als mit Deftreich geleifteten, Dienfte, an fich anzuschließen wußte, war ein Reim tanftigen Streits; and aud bibft

1. Staatshandel in Europa. c. 1763 - 1786. 457

ber handelstractat, für England vortheilhaft, ew regte bie Gifersucht.

(Die Geschichte des Colonien : Rriegs f. unten in dem Abfonitt von den Colonien.)

86. Unter diesen Berhaltniffen glaubte Joseph II. seinen Lieblingsplan auf Bayern durch einen Tausch aussuhren zu können. Unter dem Namen eines Königreichs Burgund sollte der Churs fürst den größten Theil der Destreichischen Niederlaus de, jedoch noch mit mehreren Beschränkungen, ers halten, und dagegen ganz Bayern mit der Obers pfalz an Destreich überlassen. Auch mußte das Pros ject schon sehr weit gediehen senn, da man nicht nur des Chursürsten schon sicher war, sondern selbst Rußland, ben seinen neuen Berbindungen mit Destreich, der Sache sich annahm, während Frankreich gleichgültig zu blieben schien.

Antrag jum Tanich in Munchen burd ben Grafen von Lebrbach; und in Zweybrücken, bey bem prafametiven Nachfolger burch ben Aufflichen Minister, Grafen Romangow;
mit unr 8 Tagen Bebentzeit. Jan. 1785.

extldrung ber Arfriden, welche Ge. Prenfische Majestat bemogen haben, ihren Mitstaden eine Association gur Erhaltung bes Reichsspsteme angutragen; in Hannband Rocueil de doductions etc. dopnis 1778, T. II.

87. So mußte Friedrich, dem Grabe nabe, noch aufs neue sein Spftem bedroht seben. 3mar
Af 5

## 458 II. Per. C. I. Gefth. b. filbl. Cur. Staatenfpff.

gog er nicht bas Schwerde mehr; aber kanm ftrafite auf seiner ganzen ruhmvollen laufbahn soin Beift heller als damals. Was die Erhaltung Deutscher Berfassung nicht nur für Deutschland, sondern für Europa sen, hatte er noch nie so klar und sant ges sagt. Das Alles sollte auf einer dauernden Grunds lagt hinfort ruhen, auf einem Deutschen Jöderatdes softem, von dem Preußen der Mittelpunkt war. So bildete er, in Uebereinstimmung mit seinem Nachfolger, den Deutschen Jürstenbund, ges gründet auf gemeinschaftliches und bleibendes Justenstelle; sein lehtes Tagewerk! Beruhigt, auch für bie Zukunft, konnte er nun zu den Batern geben!

Abidius des Dentsiden Farstendundes ju Berlin, gmerft wit Chursachsen, und, sich England nähernd, (benn auch die lang genährte Adueigung besiegte noch der Greis;) mit Chur-Braunschweig 23. Juli 1785 zu gemeinschaftelicher Aufrechthaltung der Dentsiden Berfassung. Die Redbentinien der brey Spurdanfer, so wie Mainz, heffens Casel, Redlenburg und Andalt, traten bep.

Darftellung des Fürstenbundes, (von Joh. von Walter) 1787. Wie viel reicher als der Litel verspricht!

Ueber ben Deutschen Farstenbund von Chr. Wilh. von Dobne. 1783. Sauptsichsich Wiberlegung ber barin gngleich abgebendten Schrift:

Acher die kangliche Prensische Association jur Erhaltung des Reichsspflems von Octo von Gemmingen. 1725. ihrer Resultate in den einzelnen Dauptflaaten bes westlie den Europas in diesem Beitraum; 1740-1786.

1. In keinem der Saupestaaten von Wests Europa war dieser Zeitraum eine Periode sehr gros ser und schneller Beränderungen in der Verfassung; aber fast in jedem derfelben bereitete sich ein Zus kand vor, der dabin sahren konnte.

#### Portugal und Spanien.

2. Portugal war in biefem Beitraum ju eis nem Experiment bestimmt, wie weit eine Mation Durch 3mang ber Regierung umgeformt werden tann. Als auf Konig Johann V. fein Gobn Rof. 1750 Emanuel folgte, überließ er bas Staatsruber 1777 bem Grafen von Denras, Carvalho, Mars quis von Dombal. Rein Minister bat eine fo allgemeine Reform versucht, wie Dombal; und fle fo gewaltthatig burchgeführt. Ackerbau, Induftrie, Sandel, Militair, Unterricht, alles follte neu ges schaffen werben; was im Wege ftand, bober Abel und Sesuiten, warben gertreten; und boch wollte es and nach 27 Jahren in Portugal nicht werben, wie Pombal es in Deutschland und England gefes ben batte. Reine bleibende Spuren feiner Refors men, nicht mal im Militair, fcbeinen abria geblies

## 460 II. Per. C. I. Gefch, d. fühl. Eur. Staatenspff.

ben zu fenn; nur ber Beweis, (wofern es beffen bedurfte,) bag Ginrichtungen, durch 3mang ges grundet, auch mir bem 3mang wieder verfallen.

Biel ift aber Pombal gefdrieben; aber nur far ober 'wider ibn. In ben erften gebort:

L'administration de Sebast. Jos. de Carvalho, Comus d'Ocyras, Marquis de Pombal 1788. 8. 4 Voll. — Ecastat wegen der pièces justificatives.

8n ben Schriften gegen ibn:

Memoirs of the Court of Portugal, and of the administration of the count d'Oeyras. Lond. 1767.

Vita di Sebafi, de Pombal, Conte d'Oeyras, 1781, 4 Voll,

Die, von Reinem genutte, Sammlung seiner Gesette: Collecçae das Leyes, Decretos e Alvaras, del Rey Fidelissimo Don Jozéo I. desde e anno 1750 até e de 1759. Lisboa. 1767. II Voll. sol.

3. In Spanien anberten sich zwar mit dem 18746 Wechsel der Regierungen auch die Marimen; Fer din and VI. befolgte eine andere Politik als sein 1759 Vater; und sein Halbbruder Carl III. wechselte wieder; ohne daß erhebliche Beränderungen in der Verfassung gemacht wären. Daß gleichwohl die Oprenden kein hinreichender Damm gegen das Einsdringen neuer Ideen waren, sah man an den versänderten Verhältnissen mit dem pabstichen Stuhl; und in der Ausbedung der Jesuiten. Die Regissrung von Carl III. zeichnet sich aus durch aufges 1766 klärte Minister. Nach einem Aranda und Cam:

2. Berand. d. einz. Aptft. d. w. Eur. -1786. 461

Einrichtungen, für das Mutterland und die Colos nien, bezeichnen ihre Verwaltung. Aber auf die große Maffe der Nation und ihren Charafter wirkte dies wenig. Seine Hauptzuge waren ihm zu tiefeingedrückt, als daß fie fo leicht hatten verwische werden können.

Boundoine Voyage en Espagne, III Voll. 2788 erfte Auf: gabe. Dritte 1803. Für die Kenntuif des neuen Spaniens das hauptwert.

# 2. Frantreid,

4. In Frankreich entwickelten fich die Somp! tome, die schwachen und unglücklichen Regierun! gen eigen zu senn pflegen. Die Nullität von Lud! wig XV. ift allgemein bekannt; aber ein Zusam! menfluß von Umständen, wie wohl selten in einem Staat, vereinigte sich bier, um eine innere Aufelbung zu bewirken, deren Folgen nicht zu berech! nen waren.

Mémoires du Maréchal de RICHRITEU T. I—IX. 1790—
1793. Aus ben Papieren bes Frangofischen Alcibiabes von
Soulavie compiliet. Sie umfaffen ben langen Beitraum
von 1710—1774. Moll intereffanter Rachrichten geben fie
ein Gemablbe ber fintenben Frangosischen Monarchie fast
in allen Partien. Hatte nur ber Herausgeber sie nicht
hirt bas Ebtwit ber Assolutionszeit entstell! In biese
Classe gehoren auch bie:

Memoires secrets de Louis XIV., de la regence, et de Louis XV. par J. Duckos (in ben Ocures Vol. 6, 7.). Paris. 1790.

## 462 IL Per. C. I. Gefch d. fubl. Eur. Staatenfoft.

- 5. Der alte Gahrungsstoff, burch die Janfes nisten und die Bulle Unigenitus erzeugt, dauerte fort; und die Annahme oder Richtannahme jener Bulle führte zu einer wahren Spaltung der Geistlichkeit; die schon wegen der unvermeidlichen Zurückwirkung auf die große Masse des Bolls höchk 2733 bedenklich werden mußte; und zu den ärgerlichsten Austritten Veranlassung gab.
- 6. Aber fie warb es noch viel mebr burch ben Ginfing, ben fie auf bie Parlamente, und ben von biefen geleifteten Biberftand, hatte. Rochen Die Anspruche, welche biefe Corps in Frankreid machten, auch vielleicht bifterifc ungegrundet fenn. fo betrachtete fie wenigstens bie Mation als die les te Stife ber Frenheit, feitbem es teine Berfamm lung ber Generalftanbe mehr gab. Diefe ftreitiet Opposition war fchlimmer, als eine legieime; weil Re Die Regierung zu gewaltfamen Maabregeln fabe: te, ofine fie burchfegen ju tomen. Die wieberhol: 1753 ten Erile Der Parlamente enbigten mit ibrem Triumph; ibee enbliche Unterbruckung warb ale 1771 bloger Act bes Defpotismus betrachtet; und wie 1774 bebenflich ihre Bieberherftellung burch Enberig XVI was, bat die Erfahrung gelehrt.

## 2, Berand. d. einz. Speff. d. w. Eur. - 1786. 463

- 7. Diese Handel waren besto gesährlicher, weil sie sich periodisch erneuerten; aber mehe als sie wirkte die Anschließung an Destreich, bald durch die Vernahlung des Dauphins mit Marie 1770. Untoinette befestigt. Indem dadurch die herrschende mai Dynastie den Charafter des Staats verlengnete, that sie auch jugleich den ersten Schritt zu ihrem Untergange. Wie einst die Stuarts in England, seize sie sich in Widerspruch mit der Nation; und die lange Reihe unglücklicher Folgen, die immer sichtbarer werdende Nullität in dem Staatenspstem 1772 von Europa, die Vergennes während seines Wir 1782 misteriums nur wenig verdecken konnte, mußte dies sen um besto mehr verstärken, je mehr das politis siche Sprzeschihl der Nation dadurch beleidigt ward.
- 8. Zu diesem kam ein tief zerrättetes Zie manzwesen; ben dem durchgreisende Reformen uns möglich waren, ohne die Grundsäulen der Berfassung zu erschüttern. Seit Fleury's Tode war unter den Maitresseragierungen kein gut verganistres Ministerium möglich gewesen. Und auch als unter kudwig XVI. Recker zum ersten 1777 male an die Spise der Finanzen kam, empfand 1788 man bald, daß blose Sparsamkeit so wenig belsen könne, als das höchst unzeitige Experiment der Publicität geholsen hat. Nur in der Ause 1780 her Publicität geholsen hat. Nur in der Ause 1780

## 464- II. Per. C. I. Gefth. d. fudl. Eur. Staatenfiff.

hebning ber Borrechee ber privilegirten Stande sah man vielleicht Rath; war aber dier fes nicht schon Umwandlung der Verfassung?

Compto rendu an Roi par Mr. Neckun. 2780.

9. So bot der Franzbsische Staat das Bilb einer Autocratie bar, die, mit der Nation in Wisberspruch, zugleich in Verlegenheiten sich befand, aus benen sie nur durch Nachgeben sich retten konnte; während in der Nation selbst die Aussicht auf das Nettungsmittel den schon längst gegründeten haß ber Stände entstammte. Welche Lage! Selbst hohe Herrscherkraft hätte hier nur vielleicht helsen können; was sollte die bloße Redlickskeit, durch kein fremdes Talent unterstüßt, und mit Schwäche gepaart, ausrichten?

#### 3. Grofbritannien.

10. Wer die Veränderungen dieses Staats in diesem Zeitraume nach den Veränderungen seiner Berfassung messen wollte, murde kaum einige von Erheblichkeit anzumerken haben. Aber wenn nicht in den Formen, anderte sich doch viel in dem Geist; besonders seit der Beendigung des siebenjährigen Kriegs.

II. Die Macht ber Krone wuchs im Inneren,? mit der Macht und der Große des Staats über: haupt.

haupt. Die formelle Gewalt einer Regierung bes stimmt die Constitution; die wirkliche der Erfolg. Nach so siegreich geführten Kriegen, ben einem steis steigenden Nationalwohlstand, war Unhänge lichkeit an die Verfassung und Regierung natürlich. Welche Regierung ware unter diesen Umständen nicht mächtiger geworden?

12. In England zeigte fich diefes in bem fteis genden Uebergewicht ber Krone im Parlas Das Eigenthumliche ber Brittischen Mas tionalfrenheit liegt practisch barin: daß bier nicht, wie anderswo, das Parlament ben Streit mit bet-Rrone, fondern die Krone den Streit mit dem Pars lament ju furchten bat. Daraus entsteht bas Stres ben ber Minifter nach ber Majoritat; und ibr nothe menbiger Bechfel, wenn biefe ihnen fehlt. pole's Ministerium machte bier Epoche; jum er: 1742 ftenmal fab man einen Minifter aber zwanzig Jahre auf feinem Poften, durch Behauptung jener Dajor ritat. Man beschuldigt ibn, die Bestechlichkeit eine geführt ju haben. Go bekannt diefe ben ben Wals tern ift, fo ungewiß ift fie ben ben Bemablten. Allerdings, welche Berfuchung fur den Minifter, fich die Majoritat auf jede Beife ju verschaffen? Und boch, was mußte eine Mation langft geworden fenn, beren Bebollmachtigte ftets nur ein Saufen feiler Menfchen maren!

## 466 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpff.

Arone auf die Idee einer Reform; die man in eie ner verbesserten Mationalreprasentation sab. Mehrere der größten Manner, besonders die benden Vitt's, waren ihr anfangs geneigt; — und unter ließen sie im Ministerium. So giengen die Zeiten der Rube vorüber, und die Zeiten der Stürme passen nicht für solche Experimente! Geseht, sie ger länge ohne Umsturz des Ganzen; — wäre man sicher, daß die Wahlen auf würdigere sielen? — Und doch ist dieß die Klippe, an der wahrscheinlich die Verfassung Großbritanniens einst scheitern wird!

Graf Gelbirt über Parlaments : Reformen; bentich: Minerva ... Gept. 1809. Ein bochft lehtreicher Anffah!

14. Allein das Eigenthümliche des Fortgangs dieser Verfassung war, daß sie immer fester an den Eredit der Regierung geknüpft ward. Die Fortschritte des Anleihespstems verstochten immer tieser (da fast Alles im Lande geborgt ward,) das Geld: Interesse der Regierung und der Nation; mit dem Fall des Eredits hätte auch das Anleihespstem aufgehört; und mit ihm die Kraft der Regierung. So ward diese System das Tement der Versassung. In ward diese System das Tement der Versassung. Aber da die Fortschritte desselben stets die Lasten vermehrten, so lag in dem verhältnismäßisgen Fortschreiten des Nationalwohlstandes auch die Bedingung der Erhaltung der Versassung; und keis

ne andere Regierung fand sich in einer gleichen Mothwendigkrit diesem Alles aufzuopfern. Man empfand es schon lange, daß, auch ohne Verpslichtung der Rückzahlung des Capitals, doch in der Bezahlung der Zinsen das System seine Grenzen habe; und schon lange hatte man für den Credit der Regierung gefürchtet; als William Pitt durch seinen Sinking: Fond den Anker auswarf, 1786 der, ben scheinbarer Abtragung der Nationalschuld, den reellen Zweck der Sicherheit des Staatscredits bewirkte.

Die fundirte Brittifde Sould betrug bey dem Anfang Diefes Beitraums 1739 etwas über 54 Millionen Pf. St. Durch ben Deftreichifden Succeffionstrieg flies fie auf 78 Millionen; durch ben fiebenjahrigen Rrieg auf 146 Million nen; burd ben Colonienfrieg auf 257 Millionen. Die vore ber versuchten Mittel ju ihrer Berringerung, ber fcon 1717 errichtete alte Sinting : Fond, und einzelne Abbegabe lungen im Frieden, hatten wenig ansgerichtet. Reues Sinting-Fond von Pitt 26. May 1786, nach ber Berechnung von Price, gestiftet; bloß bestimmt an der Gins Ibiung ber bamaligen Sould; abet burch bie Bill vont 17. gebr. ,1792 geftfebung eines eignen Ginfing : Fonb von I p. C. fur jebe neue Anleibe. Co erbalt fic, ba Die Regierung felbit bie ftete Auftauferin ift, ber Berth ber Stod's ungefahr auf gleicher Sobe; wie chimarifd auch bie Rechnungen über die gangliche Abbegablung ber Rationalfould ben fteten neuen Anleiben fenn mogen.

Essai sur l'etat actuel de l'administration des finances et de la dette nationale de la grande Bretegue par Fa. GENTS, Londres, 2800,

### 468 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

15. Wenn auf Diese Weise Constitution, Eres die ber Regierung und Nationalwohlstand, unauflofflich in einander verschlungen find; fo mußte ba burch frenlich ber Brittifche Staat eine innere Fefligfeit erhalten, worin er bas gerade Begentheil von dem Altfrangofischen war. Auch schien ber Wachsthum des Nationalwohlstandes um so mehr gefichert, ba berfelbe lange Beit- viel weniger auf auswärtigen Sanbel, als auf inlanbifche Cultur, Industrie und Berfehr, (feit dem fiebenjahrigen Rriege durch Unlegung ber Canale fo erftaunlich. vermehrt;) gegrundet blieb. Aber die Rothwen Diafeit bes fteten Wachsthums ju eigner Erbak tung, ift bennoch nicht weniger eine furchtbare Nothwendigkeit. Bu welchen Mitteln tann fie führen!

#### 4. Die Bereinigten Rieberlande.

16. Bald nach dem Anfange dieses Zeitraums erlitt die Republik eine wichtige Veränderung in ihrer Verfassung, durch die Wiedereinführung der Erbstatthalterwürde, jeht in allen Provinzen. Sie geschah ben dem drohenden Vordringen der französischen Heere gegen Hollandisch: Vradand durch pr. eine Volksrevolution zu Gunsten Wilhelm IV. bisherigen Statthalters von Friehland, Gröningen und Geldern, aus dem jungern Zweige des Oranis schen

2. Berand. d. einz. Sptst. d. w. Cur. - 1786. 469

ichen Saufes. Auf eine folche Weife ließ fich wohl eine Beranderung, aber feine Reform ber Berfaffung, machen.

- 17. Es flegte nur eine Parthen; die an: bre warb unterbrudt, aber nicht vernichtet. Die flegende fand ihre Starfe in der vermehrten Dacht bes Erbstattbalters; die beffegte fab barin bas Joch ber Eprannen. Es war nicht bas Mittel Die ale ternde Republik wieder ju verjungen; wofern fie überhaupt wieder verjungt werden fonnte! Und bas neue Dranische Haus war nicht so reich an großen Mannern, wie bas alte.
- 18. Much erhielten bie Familienverhalte niffe bes neuen Erbstatthalterfchen Saufes eine bobe politische Wichtigkeit. Indem es burch biefe' mit bem Brittifchen Saufe jufammen bieng, fanb Die Dranische Parthen ihre Stube in England, während fich durch Sandelsneid, und befonders burch bie Sandelsbedruckungen der Englander mabs. rend .des fiebenjahrigen Rriegs, eine ftarte Untis Englische Parthen bildete, beren Sauptfis in den großen Sandelsstädten mar. Der frube Tob von Bilbelm IV. trug viel baju ben, Diefe Berbalt niffe zu verstärken; und bie nachmalige Vermablung feines Gobns und Machfolgers Bilbelm V. mit 1767

@g. 3

470 II. Per. C. I. Gesch. d. südl. Eur. Staatenspff.

einer Preußischen Prinzessinn follte noch folgens reicher werben.

Rach bem fraben Tobe Bilhelm IV. b. 22. Oct. 1751 fabrte feine Bittwe Unna, Tochter von Georg II., die Bormundichaft für ihren unmändigen Sohn Wilhelm V., unterstütt von dem Feldmarschal Prinz Ludwig von Braunschweig, der, als auch fie starb 12. Jan. 1759, fie allein übernahm, und auch nach der Bollichrigkeit 1766 gesehlich großen Ginfing behielt.

19. So ward biefer Staat, anscheinend ger fund, von innern Uebeln verzehrt; und es bedurfte nur eines Sturms von außen, um die unheilbare 1781 Schwäche zu zeigen. Er kam durch den Krieg mit England, der mit dem Meberrest der politischen Größe dem Staat auch seine Handelsgröße raubte; und ihn in ein Getreibe von Factionen stürzte, das in der folgenden Periode mit seiner Austösung endigte.

#### 5. Das Deutide Reid.

20. Das Deutsche Reich erfuhr in biesem Zeitraume die wesentlichsten Veränderungen, zwar nicht in der Form seiner Versaffung, aber in seinen innern Verhältnissen. Der Oestreichische Successionskrieg theilte es schon in sich selbst; und wenn gleich durch den Frieden zu Fasen Vapern wieder in seine alten Verhältnisse trat, und die Kapser krone dem Hause Oestreich blieb, so hatte doch der Verse

2. Berand, b. eing. Spiff, b. w. Eur. - 1786. 471 Breslauer Friebe mit Preufen ein neues bauern-

Breslauer Friede mit Preufen ein neues dauerne des Verhaltniß gegrunder.

- 21. Schlesiens Eroberung zeriß bas als
  te freunbschaftliche Band ber Häuser von Destreich
  und Brandenburg; und die neue tage in welche
  Briedrich gegen Destreich sich sehre, vernichtete
  practisch die Einheit des Deutschen Staatskorpers,
  wenn sie gleich der Form nach fortbauerte. Eineallgemeine Vereinigung zu Einem Zweck, ein allgemeiner Neichskrieg, mußte nicht viel weniger als
  unmöglich scheinen; seitdem Einer der Stände als
  Nival auch im Frieden dem Kanser gegenüberstand. Und bennoch bestand nicht nur das Neich,
  sondern sah seit dem Nachner und Huberesburger
  Frieden glücklichere Jahre, als es je sie gesehen
  hatte. Auf den ersten Anblick eine befremdende
- 22. Die erste Ursache lag ohne Zweisel in ber Verbindung Destreichs mit Frankreich. Wann war je in Deutschland sicherer Friede, so lunge diese Benden Nivalen waren? Von welchen Kriegen zwischen ihnen hatte sich das Reich ihr gewöhnlicher Schauplaß entfernt halten können? Mit dieser Verbindung aber war die alte Gefahr verschwunden, und die Sicherheit gegränz Sg 4

472 II. Per. C. I. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfinft.

det. Bu Regensburg hatten Kaunis und die Poms padour ein Denkmal verdient!

33. Die zwente war in den Verhaltensffen Friedrichs. Er mußte deutsche Verfassung aufrecht erhalten; weil ihr Fall Destreichs Vergrößer rung gewesen ware; was hatten also — auch bep seinen Erweiterungsplanen — seine Mitstände von ihm zu fürchten? So gieng die Sicherheit des Neichs aus einem Zusammenstusse von Umständen hervor. Daß sie eigentlich doch nur auf Verhaltenissen gegründet sen, gestand man sich nicht; wer dachte an ihre Veränderlichseit?

24. Das lange Leben Friedrich's gab ihnen aber Dauer; jum erstenmal genoß Deutsche land einer Zojährigen Rube, und auf dem großen Schlachtselbe Europas mochten endlich die Früchte des Friedens reisen. Die vielsachen Seegnungen einer frepen Föderativversaffung konnten sich jest, von Umständen begünstigt, (der steten Bedingung) entsalten; auch die Staaten vom zwepten, vom dritten Range, dis zu den frepen Städten berab, galten etwas; sie waren oder wurden was jeder wert den konnte; und ben eigner Versassung bildete sich auch eigner Character.

Difte die Eultur deutscher Mannichsaktigkeit blübte die Eultur deutscher Nation so schnell und vielseitig auf, wie ben keinem andern Volke; doch behauptete das Wissenschaftliche meist den Worsprung vor dem-Schönen. Aber ihre Litteratur blieb dasit auch ihr Werk; nicht von oben herabward sie gepstegt, sondern von der Nation selbst. Seen deshalb ward sie unausrottbar. So ward hier der Wissenschaft und der Kunst die Frenstatt zubereitet für kommende Zeiten; als das Eisen und das Gold, (gefährlicher als jeuss), sie anderwärts verscheuchten!

26. Bahrend jeboch Musbilbung ber Sprache sund kitteratur die Mation vereinigte, ward bas poe litische-Band, bas alle umschlingen follte, immet Schlaffer. Dem Ranfer blieb wenig mehr als fein mittelbarer Ginfluß; und welcher Dublicift außers halb Deftreich batte leicht eine Bergroßerung bet Macht bes Oberhaupes ju empfehlen gewagt? Die Reit ber Rube fcbien die Reit far Die Reformen zu senn; aber nicht einmal die ber Reichsgerichte konnte 1776 burchgefest merden; wie waren, ben bem Berbalts nig Destreichs und Preußens, größere moalich gemes fen? Trauriges Schicksal ber Boller! Die Bers berbniß ihrer Berfaffungen geht felbft aus bem Gluck bervor; und biejenigen, welche beffern follen, find Ga s. leider!

## 474 IL Per. C. I. Gefch. d. füdl. Eur. Staaten foft.

leiber! felbft gewöhnlich am meiften ben bem Beer berbniß intereffirt!

#### 6. Steufen.

- 27. Die Preußische Monarchie, von Friedrich II. in den Rang der ersten Machte gehorben, ward beinache verdoppelt an Umfang und Bolfszahl; aber die Grundlage der innern Organissation, schon von dem Vater gemacht, und mit ihr der innere Charafter dieses Staats, blieb der Hauptsache nach unverändert. Friedrich erweiterte, verbesserte; aber er stürzte die alten Grundeinrichstungen nicht um.
- 28. Die Verfassung bieses Staats, mit Ansnahme von ein paar Nebenlandern, war rein autocratisch; nicht standisch, wie Deutsche Sierte es will. Lag darin, oder in dem mannigsaltisgen Zwange; der Grund, weshalb sie, wenn auch noch so sehr gepriesen, doch im Auslande so wer nig geliebt war? Doch hatte die Autocratie mans ches modissiert; und der willschrichen Gewalt in der Verwaltung war sehr dadurch vorgebeugt, dass sie in den weisten Provinzen collegialisch war.
- 29. Deconomie mußte, ben ber Bermehrung des Heers, um fo mehr Grundmarine bleie ben;

8 bens

ben; da Anhaufung eines Schatzes aus dem Ueberschuß der Etats auch die Maxime von Fries drich blieb. Selten konnten daher große Institute gedeihen, ben denen tiberalität die Bedingung war; was sich sonst Großes und Vortresliches mit der Autocratie verbinden ließ, in Gesetzebung, Justiz und tandes: Eultur, ward geschüht und besordert. Frenheit der Sprache und Presse herrschte hier fast wie in der frensten Republik; und die wohlthätis gen Folgen waren davon um so größer, da Preußen auch darin das Muster für andre Staaten ward.

30. Diese Einheit der Versaffung ersetzte in dem allmählig zusammengebrachten Staat möglichst den Mangel der Einheit der Nation und des Ges diets. Friedrichs Selbstregierung — man sah noch nichts Gleiches in der Geschichte — bildete den vollsommensten Mittelpunkt der ganzen Verzwaltung. Stets Meister seiner selbst, sehlte er nie auf seinem Plat; und der kaum angebrochne Tag fand meistens schon die Geschäfte des Tages beens digt. Nur mit dem Gesühl der tiefsten Sterblichen blickt jeder edle Mensch zu dem seltnen Sterblichen hinauf, der so fast ein halbes Jahrhundert, das erhabenste Muster hoher Pslichterfüllung, auf seinem Posten stand. Wer braucht so wenig wie Er den Tadel zu schenen? Seine Fehler selbst giene

## 476 II. Der. C.I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfpft.

gen ans feiner Große hervor; aber fie wirften bat um nicht weniger auf ben Staat, auf die Ration, jurud.

31. Rie verschmolz sich Friedrich nitt seinem Bolk. Bur der Herrscher gehörte diesem, der Mensch einem kleinen Kreise von Fremdlingen an. Diese Trennung hatte die bedeutendsten Folgen. — Er warf dadurch einen Schatten auf seine eigne Bation; ein Ungluck, ein unersehliches Ungsuck, für bepbe! Sie entbehrte dadurch der verdienten Achtung; er blieb hinter seinem Volke, und dem Geiste des Zeitalters zurück. Lag darin der Grund, daß wichtige Veränderungen, besonders in den Rechten und Verhältnissen der Stände, die dieser so laut forderte, ganz außer seinem Plan blieben?

32. Die Starke bes Staats, die in der Nation und in der Verwaltung liegt, sah Friedrich bloß in seiner Armee, in Verbindung mit seinem Schaß. "Auf ihr ruhe der Staat, wie die Welt auf den Schultern des Atlas." So suchte er das Ideal eines stehenden Heers zu realistren, indem er es möglichst zu einer kunstsertigen Maschine machte. Daß es auch hier eine Grenzlinie gebe, über die man nicht hinausgehen darf, ohne die Natur zu beleidigen, gestand er sich nicht. Wirgend konnte

konnte daber auch die Scheidewand zwischen dem Civil: und Militairstande so stark werden, als in der Preußischen Monarchie. Nirgend konnte so die innere Schwäche sich unter dem Schein außerer Stärke verbergen!

33. Die schlimmste Folge der Selbstregierung Friedrich's findet man in der Anwendung jenes Grundsaßes auch auf die Civiladministration. Wie mag man auch ganz die Wahrheit davon leugnen? Wo fand sich in einem Staat, wo selbst. die Mis nister fast nur erste Commis waren, für große Köpse ein freyer Wirkungskreis? Wo eine praktissche Bildungsschule? Wie viel mehr war nicht die Thätigkeit der niedern Behörden durch Formen beschränkt? Aber wenn Friedrich's Regierung auch dazu bentrug, so lag der erste Grund doch tiefer, in der Organisation, wie sie schon durch seinen Water eingeführt war.

Wenn man die Berwandlung des Staats in eine Masschine tadelt, (f. oben S. 440.) so versteht man unter Staat weder die Nation, noch auch nur die ganze Diesnerschaft; sondern die Berwaltung und die Berwalstung die Berwalstung behörden. Auch diese muffen geregelt sepn, um zu Einem Hauptzweck zu wirken; aber dieses kann sehr gut mit einer Freydeit des Wirkens bestehen; und bleibt sehr weit von der Berwaltung entfernt, die Alles in Formen sucht, und an Kormen bindet.

Meber die Staatsverwaltung deutscher Lander, und die Dieners schaft des Regenten, von Ang. Wilh. Rebberg. 1807.

#### 478 II. Per. C. I. Gefch. d. fühl. Cur. Staatenfoft.

34. Nothwendig mußte butch diese Selbstreigierung das Wohl des Staats in einem hohen Grade an die Person des Regenten geknüpft wers den. Sich selbst genug kannte Friedrich keinen Staatsrath; in einer Erb: Autocratie das Haupti mittel, den Geist eines Herrschers ihn überleben zu machen. Er bildete allein sein Cabinet. Nicht jeder konnte es so bilden wie Er; und welche nacht theilige Folgen durch die Reibungen der obern Bes hörden daraus entstanden, hat die spätere Erfahrung gelehrt.

De la Monarchie Prussienne sous Frederic le grand; par le Comie de Minannau Vol. I — VII. Londres. 1788. (Die zwep lesten Theile find ein Anhang über Destreich, Sactien und Bapern). Leicht mag man einzelne Unrichtigseiten auffinden: aber wie wenig Staaten tonnen fich einer so geistvollen Darstellung rühmen? — Abnten denn die Labellenstatistier auch nicht einmal, was bier für fie zu lernen sep?

#### 7. Deftreid.

35. Ueber keinen Hauptstaat Europas ift es schwerer ein allgemeines Urtheil zu fällen; weil nicht nur so wenig Allgemeines da ist, sondern auch dieß wenige Allgemeine meist im Dunkeln liegt. Flächeninhalt und Bevolkerung, an Menschen und Wieh, wissen die Statistiker genau; schon bey den Finanzen stocken die Angaben; (welcher unterrichtete wird ihnen glauben)? Was könnten sie uns vollends

2. Berand. b. eing. Sptft. d. w. Eur. - 1786. | 479 vollends von dem innern Geift, ja nur von dem Gange, ber Administration fagen!

36. Mit dem lothringischen Stamme kam ein neues haus auf den Thron, das won dem haber burgischen sich sehr unterschied. Die Spanische Etiquette, und mit ihr manche der alten Regies rungsmaximen, verschwanden; allein in den innern hauptwerhaltnissen der Monarchie ward doch am Ende wenig geandert, wenn auch zuweilen vieles versucht ward.

37. Unter diesen steht unstreitig das Verhälts niß Ungarns zu Destreich oben an. Das Haupts land ber Monarchie war fortdauernd nur Nebens land; dem druckendsten Handelszwange unterworsfen, blieb es gleichsam die Colonie, aus der Destreich sich versorgte. Die nachtheiligen Folgen diesser innern Disharmonie fallen in die Augen; es hängt von den Umständen ab, in wie fern sie selbst gefährlich werden sollen; aber alle Versuche zu wesentlichen Veränderungen sind bisher vergeblich geblieben.

Ungarns Industrie und Commers von Georg von Berzeviczy. Weimar. 1802. Eine vortreffliche Auseinandersehung der Ungarschen Handelsverhältnisse; nach den Grundsähen eis net aufgetlärten Staatswirthschaft. Lägen nur die Haupt-hindernisse des Aufblühens des betrlichen Landes nicht noch mehr in den innern Berhältnissen als in den außern!

## 480 II. Per. C. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfiff.

hat man es denn nicht in Polen gesehen, wie ben allem Patriotismus ein Staat das Opfer feiner Berfaffung merben tann? ja werden muß?

38. Dazu kamen Finanz: Uebel, burch ben i Mißbrauch bes Papiergelbes erzeugt. Kei: ner der Hauptstaaten Europas hat daran so lange und so hart gelitten; und die Ursachen dieser Uebel, durch volle Ausbildung des Mercantil Epstems zur Reise gebracht, liegen leider! wohl so tief, daß bloße Reglements sie schwerlich heben können. Schon im Anfange des vorigen Zeite T703 raums war durch die Errichtung einer Wiener Bank, in der man eine Geldmaschine anzulegen schien, der Grund dazu gelegt; und wenn auch in einzelnen Perioden geholfen ward, so führten die großen Kriege, meist mit eignem baaren Gelde im Auslande geführt, doch stets mit den neuen Bedürfnissen auch neue Berwirrung herben.

Sr. Vicolai Reisen durch Deutschland B. I — IV. 1781. Die Sauptquelle fur die damalige Destreichische Statistif, und die einzige fur die Geschichte der Wiener Bant.

39. Ben biefen hindernissen gleichwohl, welche Hulfsmittel bot diese Monarchie dem Fürsten dar, der sie zu regieren verstand! Und wie leicht, nur mit Achtung beiliger Rechte, und ohne Despostensinn, dieß sey, hat Maria Theresia gezeigt. Lag ihre Große nicht noch weit mehr in ihrem Character

rafter als in ihren Talenten? Schallt ihr nicht noch einstimmig das tob ihrer Wolfer nach? Unglücklischerweise aber waren die Grundsäße der neuen Res gierungskunft, die Joseph II ergriff, gerade die entgegengesehten. Zu wenig beharrlich zu gewaltsas men, zu rasch zu langsamen Reformen, und zu offen, seine Absichten zu verschlenern, brachte er Alles gegen sich auf, wie er Alles aufs beste zu machen glaubte. Was möchte geworden senn, hatte ein längeres teben und mehr Festigkeit es ihm vers gönnt, sie gewaltthätig durchzusehen? So aber hinterließ er sein Reich theils im wirklichen Ause 1799 stande, theils dem Ausstande nahe.

#### g. Das Tartifde Reid.

40. Die Pforte, jum Defensivstand herabges sunken, (nur gezwungen spielt sie im Morden ihre Rolle) war nicht mehr der Gegenstand der Furcht, aber ward dafür das Ziel der Vergrößerungss sucht. So erhielt sie eine veränderte politische Wiche eigkeit für Europa. Auch Schriftsteller deckten ihre innere Schwäche auf; aber indem man Alles nach Europäischem Ptaaßstabe maß, hat man sich in Manchem sehr verrechnet.

Mémoires fur les Turcs et les Tarteres par le Beron DE Torr. 1785. 4 Voll.

## 482 II. Per. C. I. Gefcheb. fudl. Eur. Staatenfoft.

41. Der Gang und ber Charafter ber Polis tif in diefem Beitraum ergiebt fich aus bem bishes rigen von felber. Die großen Berbaltniffe auf dem Continent bestimmte am meiften Friedrich II. Er trat auf ale Eroberer; ehrgeizig, aber befone Das burch Schlesiens Eroberung einmal ger grundete Spftein ju behaupten, war er fich und feinem Reiche fchulbig; boch blieb es zuerft ein egoistisches Suftem. Aber Die Berbim bung Franfreichs und Deftreichs erhob ibn jum Beschüßer ber Frenheit Guropas; - mer batte fie fonft befchugen follen? - und an Die Er baltung ber Preußischen Monarchie mar, fo lange jene bauerte, nicht blos bas Gleichgewicht in Deutschland, fondern auf unferm Continent ger knupft. In Diefem Sinne hieß und war Fries brich ber Schiebsrichter von Europa. Bare et boch nie aus biefer glorreichen Rolle gefalten!

42. Die Ausartung der Politik durch die Ars rondirungsplane der Cabinette ift bereits gezeigt. Doch konnte sie nicht ganz ausarten; die Größe der Fürsten verhinderte es. Unter der Leitung von Friedrich und Catharina konnte die Politik eigen nußig, aber nicht leicht kleinlich werden; und auch ben dem Gigennuß behielt sie doch eine gewisse Halt tung. Aber die Fürsten sterben, die Vergrößes runges rungesucht nicht; und es kann leiber! Zeiten geben, wo felbft ber moralifche Abel ber Regenten ber Corruptel ber Cabinette erliegt!

- 43. Beunruhigen mußte es gleichwohl, baff felbft die Großen anfiengen, die Grundsaulen ber Politif burch Spott ju untergraben. Catharina gab Den Ton an; über bas politische Bleichgewicht. Sie mochte baju ihre Grunde haben; aber mas ben ihr vielleicht naiv scheinen fonnte, mard ben bem Pobel ber Rachbeter Frivolitat. Dazu kamen in diefem Zeitraum zwen Erfindungen ber Politit, bende gleich verderblich. Die Rundbarkeit geheimer Artifel ben offnen Bertragen; (bie Deft alles Bus trauens in einem Staatenfoftem;) und ber Digbrauch Was ber Garantien. find die Garantien bem Machtigen überhaupt als ein Schwerdt mehr ihnen in die Sand gegeben, nach Belieben zu gebrauchen? Aber wie vollends, wenn man, wie in Polen, feine eigne Tyrannen garantirt?
- 44. Die practische Staatswirthschaft, wenn gleich im Ginzelnen vielfach modificirt, blieb boch im Gangen biefelbe; troß ber anfgestellten bes terogenen Theorien. Die allgemeine Grundsteuer ber Physiocraten fand Benfall; nur zur einzigen mochte man fie nicht machen; und wenn bie Lehren S\$ 2

#### 484 II. Per. C. L. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfoft.

bon Abam Smith nicht einmal'in England fiegten, wie batten fie es im Auslande gefollt? Die, burch Die Grundfage des Mercantilfpftems febr befchrants ten, Anfichten Friedrich's II., und die noch bes forankteren von Joseph, maren ein machtiges Sin: Aber fo viel war boch gewonnen, bag dernif. and in ben Augen ber Praetifer bie Wichtigfeit Des Landbaus, und mit ihr bie ber niebern Claffe ber Gefellichaft, flieg. Aufhebung ober Milberung ber Leibeigenschaft ober Dienstbarteit wurden fo laute Forderungen, daß fie in mehreren landern burchbrangen; und Beforderung bes tandbaus marb wenigstens als Marime in die Praris aufgenome men; frenlich meift nur in fo fern, als es gefches ben tonnte, ohne ben alten Marimen gerabezu ju entsagen. Der Streit über bie Freyheit bes Be: treidebandels giebt baju ben besten Commentar.

Dialogues sur le commerce des bleds par l'Abbé GALIANI. Londr. 1770. Ein Specificum fur die Spstematifer.

Die Frepheit des Getreidehandels von Morrmann. Samb. 1802.

45. Die Rudwirkung bes Mercantilfostems auf die Politik ward daber auch nicht schwächer, som dern desto stärker, je größer das Streben der Stadten nach eigner Theilnahme am Handel und Aussschließung andrer wutde. Die Regulirung ihrer wecht selfeitigen Handelsverhaltnisse durch Handelsver

träge

# 2, Berand. d. eing. Sptff. b. w. Eur .- 1786. 485

trage erregte balb Eifersucht und Zwist ben ben Contrabenten, balb ben einem Deitten: und Die Colonialhandel und die erneuerten Streitigkeiten über bie Rechte ber neutralen Flagge (f. unten) gaben neue Mahrung.

Die durch ihre Folgen far bie Politif michtigften Sano beldverträge biefes Beitraums waren: 1. ber swiften England und Rufland 21, Jun. 1766 auf 20 Jahre; mit großer Begunftigung ber in Ruflant fic niederlaffenben Brittifden Rauffente. 2. Der Tractet smifden Ens land und Frantreich 26. Gept. 1786 auf 12 3abre. Bechfelfeitige Begunftigung ber Ginfuhr ber Brittifchen . Manufarrurmaaren und ber Frangofischen Weine und Brandtemeine burth einen febr berabgefesten Bolltarif; febr jum Rachtheil ber Frangofifchen Fabrifen. 3. Der Eractat swifden Frantreich und Rufland 11. Jan. 1787 auf 12. Jabre. Bechfetfettige Begunftigung ber Ginfubr ber Frangofifchen Weine und bes Ruffifchen Gifens, Seife und Bachfes, burch berabgefesten Bolltarif, fo wie ber in benben Reichen fic niederlaffenden Ranfleute; und Beftime mung ber Rechte ber Meutralitat.

46. Die Aniegskunst wurde in biesem Zeite alter im vollsten Sinne des Worts zu einer Aunst und das System der stebenden Heere erhiele in gratifiern nicht nur, sondern auch in kleinern Staaten seine hochste Ausbildung. So wurde aber auch aus der Aunst Kunstelen; man lernte die Wassen hande baben, selten sie gebrauchen. Die lange Periode des Friedens mußte, scheint es, bier Uebel zur Reise bringen, welchen selbst das Genie eines Sh 3

486 II. Per. C. I. Gefch. d. südl. Eur. Staatensuft.

Friedrich's nicht vorbanen konnte, weil fie in ber Matur ber Dinge felber lagen!

47. Aber die übermäßige Vermehrung durch Fremde, die man meist in Festungen huten mußte; der fast ausschließend der Geburt, und demnächst der Anciemität, gegebene Vorzug ben der Beförederung; die Herabwürdigung des gemeinen Kries gers durch eine entehrende Disciplin, lagen doch nicht nothwendig darin. Aus diesen Maximen ents wickelten sich Uebel, die desto gefährlicher waren, je weniger der äußere Glanz sie bemerken ließ.

III. Geschichte bes Colonialwesens in diesem Zeitraum pon 1740 bis 1786.

I. Was seit fast bren Jahrhunderten von den Europäern jenfeit des Oceans gepflanzt und ausget wachsen war, steng in diesem Zeitraum an zu reis fen. Die Evlonien jeder Art erhielten in demsels ben ihre größte Wichtigkeit. Aber es zeigten sich auch Erscheinungen, an welche man nicht gedacht hatte, wie seht sie auch in der natürlichen Ordsnung waren.

## 3. Gefch. d. Colomalwesens 1740-1786. 487

- 2. Wenn Großbritannten in diesem Zeis rannt die überwiegende Macht unter den Colonials staaten wurde; so lag ein Hauptgrund davon allers dings in seiner Seemacht. Durch diese war es sabig, auch im Kriege die Verdindung mit seinen Colonien offen zu erhalten; was seine Feinde nicht vermochten; und sein Handel ward durch diese weitig gestört. Doch war es nicht weniger der Janise Beist der Nation und der Regierung, der ställ immer mehr auf Handel wandte, welcher auch die Sorge für die Colonien sich jum Hauptgegens stande machte, da der auswärtige Handel meist auf ihnen beruhte.
- 3. Die Colonien von Nordamerica von dem' Missisppi bis zum Lanrence: Fluß, und im Innern bis zu den Alleghennie Gebirgen, sich ausdehnend, wurden durch den Pariser Frieden noch durch die Abtretung von ganz Canada und Florida vermehrt (f. oben S. 435.). Nie schien in dieser Weltgesgend Brittische Herrschaft mehr besestigt; und doch zeigte es sich bald, daß sie es nie weniger war.
- 4. Streben nach Unabhängigkeit liegt in ber Ratur aufgeblührer Ackerbaueolonien, weil in ihnen eine Nation sich bilbet. In America kamen hierzu lang genährte bemocratische Grundsäße, Sh 4 Durch

# 488 II. Per. C. I. Gesch. d. südl. Eur. Staatenfost.

burch die Verfassung ber meisten Provinzen vers wirklicht, schwacher politischer Zusammenhang mit dem Mutterlande, und Gefühl der wachsenden Kraft, bereits im sebenjährigen Kriege erprobe. So bedurfte es nur einer Veranlassung zum Zwistz und die Folgen davon waren unausbleiblich.

5. Diefer Zwift entftand indes nicht fowohl burch fühlbaren Druck, als vielmehr burch eine Frage des Reches: ob das Brittische Parlament das Recht habe, die Colonien ju besteuern? Das Parlament behauptete bieß; die Colonien leugneten es, weil fie nicht in ihm reprafentirt wurden. -Es geborte ein Bolt baju, burch die frubern polis tifchereligibsen Sandel an Disputiren gewohnt, um einen Grundfaß biefer Art mit ber harmadig feit ju vertheibigen. Aber bie ftrengere Behaupe tung bes Handelsmonopols gegen Die Colonien feit bem Parifer Frieden; und bie Befchrantung bes Schleichhandels mit den Frangefischen und Spanie fchen Besigungen, mußte um fo mehr gur Bermebe rung ber Unjufriedenheit wirken, je meniger ber fo febr wachfende Sandel der Americaner in feinen al ten Schranten ju halten mar.

Arfprung bes Streits bereits feit 1764 bund Grew ville's Stempelacte 22. Mdrz 1765. Sofort große Bewegungen in allen Provinzen, befonders Birginien und Massachuset; und Berschmmlung eines Congresses zu Rew Port,

## 3. Gefch b. Coloniglweiens 1740-1786. 489

Dorf, der die Rechte des Bolts erklart. Oct. — Burndnubme der Stempelacte nach Grenville's Abgange, durch ... Asckingdam 19. Mitz 1766, aber zugleich Bestätigung bes Princips durch die Declaration. Bill; zur Bebauptung der Ober-Herrschaft des Farlaments.

Slamme erstickt, so glimmte doch das Feuer fort; es sehlte nicht an Handeln in einzelnen Provinzen; bald mit den Gouverneurs, bald mit den Truppen; eine Opposition hatte sich bereits gebildet; die bedeutendsten Manner standen an ihrer Spise. Umser ihnen ein Franklin; aber so wenig war man in England von der mahren tage der Dinge unterstichtet, daß, nach abermaligem Wechsel des Minisserii, Townsbend glaubte, durch in directe Aufelagen, vom Parlament bewilligt, jugleich dessen Angleben zu behaupten, und die Zwecke der Regierung zu erreichen.

Auffagen auf Thee, Papier, Glas und Karden burch bie Revenue Act Jun. 1767. Der Ertrag biefer Auffagen follte eine Regierungscaffe (Civil-Lifte) für America bilden, die ganz zu der Disposition der Minister zur Erthellung von Besoldungen, Pensionen 2c. mare.

7. Erneuerung des Widerspruchs gegen das Besteurungsrecht, besonders in Massachuset, wo die Saupestade Boston auch der Mittelpunke des Widerstandes war. Man entdeckte in der fremmils ligen Uebereinkunft, sich keiner Brittischen Waaren Sb.

# 492 II. Per. C. I. Gefch. d. fibl. Enr. Staatenfoft.

Erdfung des Congresses ju Philadelpbla 5. Sept. 1774. — Besching jum Aufhören alles handelsvertebre mit England.

Nachgeben — ober ben Burgerfrieg zu wählen. Was verfor man ben bem ersten? Was gewann man ben bem andern? Konnte selbst ber glückliches Ausgang des Kriegs eine, dauernde Untersochung bezehnden? Konnten die Kosten auch nur entsernt nit dem Gewinn verglichen werben? Es sehlte niche an Männern von prophetischem Geist, die zum Vergleich riethen; wenn auch keiner sich zu der Unsicht sehob, daß der Verlust Nordamericas der Gewinn Englands sen. Aber auch Chatam's und Vurke's Beredsamkeit vermochte nichts gegen die Minister; die Provinzialen wurden für Rebele Len erklärt.

Abresse bes Parlaments gegen die rebellischen Provinzialen 9. Jebr. 1775. Bergeblicher Bersuch durch Lotd
North's Bergleichsbill 20. Febr. zur Selbstarirung: iedoch mit Burbehaft der Oberherrschaft des Parlaments. —
Die Borschläge von Chatam 20. Jan. und Burke 22. Wärz
follten die alten Nechte der Colonien sichern, wurden ieboch in bepden Husern vetworfen. — Aufang der FeindLeligkeiten durch das Gesecht ben Lexington 19. April. —
Aufunft der neuen Truppen ans England im Man. Mit
wenigen Negimentern glaubte man noch America zu bes
hanpten!

12. Der Krieg, von ben Provinzialen durch ben, wenn gleich vergeblichen, Versuch gegen Cas nada mit Raschheit begonnen, mußte doch seiner Natur nach ein Vertheidigungskrieg werden; und wer verstand diesen wie Washington zu subren? Nicht eines Casar's, eines Fabius bedurfte man. Mochten die Vritten auch einzelne Seestadte besehen; blieb den Provinzialen nicht das Land mit allem, was es enthielt?

Jug gegen Canaba unter Arnold und Montgommery 1775 Ort., durch ben Entfat von Quebec durch Carleton vereitelt May 1776. Raumung Bostons durch How 17. Mars; und bagegen Besetung von Long = Island Aug., indem Reuvork Hauptsit bes Kriegs wird. Richt glanzende Tage, sondern mubvolle Jahre, nicht schneller Erfolg, sondern beharrliches Ausbauern gründen Washington's helbengröße.

13. So fand ben ber steigenden Erbitterung auch die Idee der ganglichen Trennung von England, durch Staatsmanner und Journalissen vorbereitet, allgemeinen Eingang. Nur dann war Benstand in Europa zu hoffen; und die Sendung Deutscher Miethvoller schien diesen unentbehrlich zu machen. Erklärung der Unabhängigkeit der 1776 13 vereinigten Staaten. Novus sacclorum Jul. nascitur ordo!

Common sense by Thomas Parne. 1776. Bielleicht bas wichtigfte Pamphlet für die Beltgefcichte.

## 494 II. Per. C. I. Befch. d. fildl. Eur. Staatenfyft.

14. Nach biefem großen Schritt bedurfte es mur noch Eines gludlichen Streichs, um auch in Europa Verbundete zu finden. Er geschah durch die Gefangennehmung von Burgonne und seinen Truppen. Die Schicksale maßiger Corps wurden hier größere Weltbegebenheiten, als sonst die Riederlagen großer Heere!

Berfuch der Englander, von Canada aus unter Burgopne ben Colonien in den Ruden ju fommen. Seine Ginfchliefung durch Sates; und Capitulation bey Saratoga 16. Oct. 1777.

Bernfreise nach America (von der Generalin von Riedesel) 1792, Gemahlin des Besehlshabers der Braunschweigischen Eruppen und Augenzeugin.

15. Dieser Worgang gab in Versaitles ben früheren Antragen von Benjamin Franklin Eingang; die Unabhängigkeit der Provinzialen ward von Frankreich anerkannt, und der Krieg mit England dadurch entschieden. Es war ein Sieg der Cabinetspolitik über den geraden Sinn des Königs. Wie hatte sie sich verrechnet! Daß der Krieg Seekrieg wurde, daß er nach beyden Indien sich verbreitete, lag jehr eben so in den poslitischen Verhältnissen, als daß auch bald Spasnien mit hereingezogen ward; wenn gleich nur als Hülfsmacht von Frankreich; und zuleht sogar Holland. So ward es ein Krieg über die Herrschaft

## 3. Besch. d. Colonialmesens 1740-1786. 495.

der Meere, von Frankreich geraume Zeit mit mehr. Rubm wie sonft geführt.

greunbicafte . und Sanbeletractat zwifden Frantreich und America 6. Febr. 1778. Ausbruch bes Kriegs mit Enga land 24. Marg. Unentschiedne Seefchlacht ben Dueffant 27. Jul. Anfang bes Seetriegs in Nordamerica unb Beftindien Sept. unter d'Eftaing. Begnahme von Dominis ane 7. Sept., Senegal 30. Jan. 1779, St. Bincent 16. Jun., Grenada 4. Jul., burch bie Frangofen; bagegen Berluft von St. Lucie 14. Dec. 1778, Anfang des Rriegs in Oftindien; Eroberung von Pondichery 17. Oct. 1778. Angriff von Spher Ali Sept. 1780. Seetrieg bafelbft unter Suffrein und Sughes. - Unterdeß Theilnahme Spas niens Jun. 1779 und Bereinigung ber Frangofifch : Spanie schen Flotte; ohne Erfolg. Wegnahme Minorcas 5. Febr. 1782. und langwierige Belagerung Gibraltars, burd Elliot ruhmvoll vertheibigt 1779 bis Oct. 1782. --Kriegeertlarung Englands gegen Solland, ba es mit America bereits unterhandelte, und ber bewaffneten Reutralitat beptreten wollte 20. Dec. 1780. Unentschiedne Sees folacht ben Doggersbant 5. Mug. 1781. Aber Berluft pon-Regapatam 12. Nov. und Erincomale 15. Jan. 1782 und St. Eustache in Bestindlen. Go bielt die Brittifde Sees macht ber von fast gang Besteuropa bas Gleichgewicht; und burd Robnep's neue Seetactif feit bem großen Siege ben Guadeloupe 12. April 1782 blieb ibr entfdiedne Ueberlegenheit.

16. Aber das Schicksal Americas sollte nicht zur See, sondern auf dem Continent, ente schieden werden; und wie viel auch die Französ sische Huse Mochambeau, und tafanette's Enthusiasmus dazu bentrug, so blieb doch Was shings

## 496 U. Per. C. I. Gefth. d. fubl. Eur. Staatenfoff.

shington der Ruhm, den entscheidenden Schlag ges than zu haben. Seit Cornwallis Gefangennehmung konnte man in England nicht mehr hofe fen, eine neue Armee hinübersenden zu konnen.

Expedition gegen die fablichen Provinzen; Einnahme von Charlestown; aber Einschliefung von Cornwallis bep Yorktown und Capitulation 19. Det. 1781.

17. So bedurfte es auch nur einer Minister rialveranderung in England, die durch tord Rorth's Abgang erfolgte, um einen Frieden herbenzusühren, dessen Mothwendigkeit man klar angetangen hatte einzusehen. England mußte ihn nicht blos mit Nordamerica, sondern auch mit Frankreich, Sparnien und Holland, schließen. Er konnte nicht ohne Ausopferungen erkauft werden; doch war es eigentlich der Friede mit Holland, der Schwierigskeiten machte, weil England sich an diesem erhorlen wollte.

Rach bem Abgang von L. North 20. Mars 1782, zuerst das Ministerium unter Roding ham, ber aber bereits 1. Jul. starb; neben ihm Sbelburne und For Staatssecretairs. Hierauf das Ministerium von Shelburne (indem Fox abgebt) bis 14. Mars 1783. Als er nach geschlossenem Frieden abgeben mußte, Coalition von L. Rorth und Fox bis 13. Dec., worauf William Pitt, 23. Dec. 1783. an die Spige des neuen Ministeris gestellt, dis 9. Febr. 1801. auf diesem Posten blieb. Unterhandlungen über den Frieden zu Versalles und Abschluß der Prälimiunarien mit America 30. Nov. 1782; mit Frankreich und Spa:

a. Friede zwischen England und America. I. Anerstennung der Unabhängigfeit der 13 vereinigten Ctaaten.
2. Grenzbestimmung, woburch den Americanern das große Western territory blieb. 3. Kottdanernde Abeilnahme anden Fischerenen ben Terreneuve. 4. Gemeinschaftliche Beschiffung des Mississpil.

Gefandte von England: Oswald. Bon America: Frantlin, Abams und Laurens.

b. Friede zwischen England und Frantreich.
1. In Westindien die Herdusgabe aller Eroberungen; und Abtretung von Tabago an Frantreich.
2. In Africa Abtretung von Senegal an Frantreich: wogegen dieses England den Gambia und das Fort St. James garantirt.
3. In Ostindien Herausgabe aller Eroberungen. Die Werbunsdeten Frantreichs (Lippo Saeb) wurden eingeladen, dem Frieden bevyutreten.
4. Theilnahme Frantreichs an den Fischere zu Tetreneuve nach erweiterten Grenzen; und Abtretung der Inselchen St. Pierre und Miquelon an dassselbe.
5. Man verspricht sich, binnen 2 Jahren einen Hans delstractat zu schließen.

Unterhandler von England: 2. Sis Berbert; von Frants reich: Graf von Bergennes.

c. Friede zwischen England und Spanien. 1. Spanien bleibt im Besit bes eroberten Minorcas. 2. So wie gleichfalls im Besit von gang Florida. 3. Burndgabe aller andern Eroberungen. 4. Gleichfalls Bersprechen eis nes handelstractats in 2 Jahren.

Unterhanbler: 2. Gib herbert; und von Spanien: Graf von Aranda.

d. Friede swifden England und Solland; Benn gleich Solland bev ben Praliminarien ber übrigen Staaten in den Baffenftillftand mit einbegriffen war; fo erfolgte doch erft der Abichluß der Praliminarien, nuter Bi Erant.

#### 498 II. Per. C. I. Gesch. d. südl. Eur. Staatensyk.

, Frankreichs Bermittelnung, ju Baris 2. Gept. 1783; und der Definitiofriede 20. May 1784. Bedingungen: I. Abstretung von Regapatam an England mit Borbehalt der Inruderhaltung gegen ein Mequivalent. 2. Herausgabe aller andern Eroberungen. 3. Frepe Schifffahrt der Englander in allen Judischen Meeren.

Unterhandler von England: herzog von Mandeftet. Bon holland: van Berteurobe, Brangen.

18. Noch kein Krieg ber neuern Zeit hane für Weltgeschichte solche Folgen, als dieser! Unter biesen steht die Gründung eines neuen Frenstaats jenseit des Oceans oben an. Ein Staat von Europäern, außer dem Europäischen Staatensisskem, selbständig durch eigne Macht und eigne Producte, und zugleich zum großen Welthandel berufen durch seine Lage, ohne Bedürfniß stehender Heere, und ohne Cabinetspolitik. Wie vieles mußte hier au ders werden als in Europa!

Der neue Frepftaat — ohne innere Revolution ber einzelnen Staaten (es bedurfte nur maßiger Berander rungen) gegründet — erfrankte dennoch guerft an seiner Frepbeit. Die er ste Constitution erschuf eine Unionstegierung ohne Macht und ohne Eredit. Aber die veränderte Constitution von 1789 gab ihm die Festigkeit, die ein Foderativstaat haben kann; indem sie die ausädende Macht dem Vrassenden, in Berbindung mit dem Senat; die gesetgebende, meist nach Brittischen Formen, den bevoen Kammern des Senats und der Repräsentanten, jeboch nicht ohne Antheil des Prassenten, übertrug; und durch Unionsfinanzen den Staatscredit gründete. Wassend, dem Prassen, dem Feldherrn! Aur durch nicht weniger als Wassington, dem Feldherrn! Rur durch

3. Gesch. d. Colonialwesens 1740-1786. 499

große Mannet auf bem erften Plat mag bie Union fic

- 19. Die erste große Einwirfung bes neuen Staats ließ sich auf den Handel erwarten; auch beeiferten sich fast alle Seestaaten, Verträge mit ihm zu schließen. Aber der geldarme Staat hans delte am liebsten mit dem, der ihm am ersten und längsten Eredit gab; und der frene Handel mit' England ward bald viel größer, als es je der Zwangshandel gewesen war. Man sah bald, was Americanische Schiffsahrt werden kannte; doch bliebste noch beschränkt, so lange nicht neue Seekriege in Europa ste schnell über alle Erwartung hoben.
- 20. Indem dieser Krieg, ganz entgegen bem, was man vermuthet hatte, durch die Frenheit Americas den einen neuen Grundstein zu der wacht senden Handelsgröße von England legte, ward auch dazu ein zwenter durch den plößlichen Fall des Handels der Nepublik der vereinigten Niederlande gelegt. Einmal gestürzt, konnte er ben so mächtiger Concurrenz sich nicht wieder heben; und Engstand wurde, wenn nicht der einzige, doch ben weit tem der wichtigste Erbe.
- 24. Aber eine neue bochft wichtige politische Erscheinung erzeugte dieser Krieg: Die ber bewaffe Di 2 neten

#### 500 II. Per. C. I. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfuft.

neten Meutralitat. Geborte fie gleich bem Urfprung nach bem Morben an, fo verbreitete fie boch ibren Ginfluß über gang Guropa; viel Bufalliges auch ben ihrer Entstehung mar, fo griff fie boch viel ju tief in die Bedurfniffe der Beit ein, als daß die Idee batte verlohren geben Ihr Zweck follte die Behauptung ber Rechte ber neutralen Flagge fenn. Wie ungewiß auch der Erfolg mar, fo glanzte Rufland boch als Stufe und Mittelpunkt bes neuen Softems, um welchen alle Reutralen fich fammleten. Mochte auch mit bem Frieden von felber bas Bedurfniß aufhe ren, fo mußte boch mit jedem Seefriege es fich erneuern, und es tam nur auf Die Berbaleniffe an, ob und wie die Politik biefen neuen Bebel gebrau chen wollte.

Erste Ertlarung ber bewaffneten Rentralifat von Aufland Febr. 1780. Forderungen: 1. die neutralen Schiffe fahren frep von Hafen zu Hafen, und an den Rüften der triegführenden Mächte. 2. Feindliches Eigenthum ist frep in neutralen Schiffen; mit Ausnahme der Contrebande. 3. Genaue Bestimmung, was ein blotirter Hafen sep. 4. Diese Bestimmungen sollen bep der Nechtmäßigkeit der Prisen als Regeln dienen.

Ertlatter Beptritt zu ber bewaffneten Rentralität auf Einladung Ruflands von Danemart 9. Inl. 1780; von Schweden an eben dem Tage; von Portugal 13. Inl.; von Preußen 8. May 1781. Dem ertlatten Beptritt hollands tamen die Englander durch die Kriegserflarung zuvor 20. Dec. 1780. — In den Antworten ließ fich

#### 3. Gesch. d. Colonialmesens 1740-- 1786. 501

England (3. April) über bie Grundide nicht aus; Spainien (18. April) und Frankteich (25. April) ertanneten fie an.

Mémoire ou précis bistorique sur la neutralité armée et son origine, suivi des pièces justificatives par Mr. la Comte du Gönz, (bamaligen Preußischen Gesandten in Petersburg;) 1800. Beranlaffung des Plans: Begnahme zweper Aussischer Schiffe durch die Spanier; und die Spanische Blotade Gibraltars; (die Englander hatten ihr Reglement von 1756, s. oben S. 437, in diesem Kriege nicht zu erneuern gewagt;) aber wahre Ursache: das Bedürsniß des Grasen Panin, dem Ginstuß und den Entwürsen des Brittischen Gesandten, Chev. Harris (L. Malmesbury) entgegen zu arbeiten. So führte die Jutrizue zu einem größern Piel als sie selbst abnte!

22. Wenn gleich England feine alten Colos nien auf dem Continent von America verlor, blies ben ihm bagegen feine neuern Erwerbungen, Ca: nada und Acadien; und wurden um fo wichtis ger, ba man in ihnen einen Erfaß fur bas Ber: berne hoffte. Indem der Werth Diefer Befiguns gen baburch in ben Augen bes Mutterlandes flieg; vermanbte man auch größere Gorgfalt barauf. Die Abschaffung ber Teftacte machte in bem meift catholischen Canada die Ginfubrung einer fo mil ben Berfaffung moglich, daß die Cultur fich balb nicht mehr auf Untercanada befchrantte, fondern auch in Obercanaba fo fich erweiterte, eignes Gouvernement baraus gemacht werben mußte. In Meuschottland aber mar jest Salifar ber mich: 3i 3 tigste

502 II. Per. C. I. Gesch. d. südl. Eur. Staatensipfe. tigfte Safen, ben bie Britten noch auf bem Com

tigfte Safen, ben bie Britten noch auf bem Com tinent von America befagen.

23. Das Brittifche Beftinbien mar bem Umfange nach burch bie Abtretungen in bem Paris fer Frieden ermeitert worden, von benen jedoch Zebago in bem Frieden ju Berfailles wieder an Frank Der Zustand ber Colonisation batte teich fam. burch mehrere bewilligte Bandelsfrenheiten gewon nen; aber theils die wiederholten Rriege, theils Die Ueberfalle ber Bald : Meger (Maroons), theils die furchtbaren Sturme, welche besonders gegn bas Ende biefes Zeitraums wiederholt bie hauptis fel Jamaica vermufteten, vernichteten einen gre gen Theil ber gefaßten hoffnungen; und fast wart auch bie Frenwerdung Americas das Berberben bes Brittifchen Weftindiens geworden; batte nicht die Doth über die Grundfage bes Mercantilfpftems ge fiegt.

Die größern Sandelsfrevheiten bestanden theils in bet Eröffnung von Freyd afen 1766 auf Dominique und 342 maica für den Bertebr mit fremden Solonien in deren Schiffen, (besonders wegen Lebensmittel und des Regerbandels), theils in dem Jan. 1780 eingeraumten freven Berkehr mit Ireland. Die Freywerdung Americas datte Bestindien dem Berhungern ausgeseht, ware nicht der bisderige Berkehr, jedoch beschräft, verstattet 4. Apr. 1788.

A descriptive account of the Isle of Jamaica by W. Beckronn. II Vol. 1790. 24. Die Africanischen Colonien wurden durch den fast 20jahrigen Besis von Senegal versmehrt, wodurch neben dem Sclaven: auch der Gumunihandel in die Sande der Englander kam. Der erstere ftand zwar mit den Westindischen Colos nien in einem natürlichen Verhältniß; allein theils die in den Frenhasen eröffneten Sclavenmärkte sür die fremden Colonien, theils die in diesem Zeitz raum erfolgte ganzliche Frengebung dieses Handels trugen leider! dazu ben, ihn immer bedeutender zu machen. Indem sich die Stimme der Menschlich: feit aber immer lauter dagegen erhob, wurde die Frenwerdung Americas die Veranlassung zu einer frenen Neger: Colonie an der Küste von Africa sels 1786 ber zu Sierra Leona, welche die Entbehrlich:

Gangliche Ausbebung der noch bestehenden Abgaben an die Africanische Compagnie 1749; nachdem ihr Monopol ihr schon 1697 genommen war. — Anlage der Colonie zu. Sierra Leona 1786 meist durch Reger der ansgewanderzten Mopalisten. Ein schones Denkmal der Humanischt! Wenn auch der Hauptzweck nicht dadurch erreicht werden kounte; wer mag es doch sagen wie weit es sühren kann? An account of the Colonie of Sierra Liona from its first establishment. 1795.

feit der Sclaveren zeigen follte.

25. Jeboch ber größte und glanzenbfte Schaw plag ber brittischen Colonialpolitik ward in diesem Zeitraum Oftin dien! Die Handelsherren wurden It 4 Erobe

#### 504 II. Per. C. I. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfuft.

Eroberer; und grundeten ein Reich, an Umfang und Bevolkerung dem Mutterlande bald weit über legen. Go erschien die Compagnie in einer dop pelten Gestalt; als Herrscher und Kausteute, und England ward zugleich der Markt der Indischen Waaren, und der Schlund der Indischen Schäfe.

Transactions in India from the commencement of the french war in 1756 to the conclusion of the late peace 1783. London. 1786. Deutsch bearbeitet von M. C. Sprengel: Geschichte der michtigsten Indispen Staatsveranderungen von 1756 bis 1783. 22h. 1788. Noch immer das schähderste für die allgemeine llebersicht.

Onnes history of the military transactions of the briefsh nation in Indostan from the year 1745. Lond. 1778. 4.

— Dasselbe bearbeitet von v, Archenholz: Die Englander in Indien 2Th. 1788.

A fhort history of the East-India Company by Fn. Russell. Lond. 1793.

26. Diese große Umwälzung ber Dinge in Indien ward vorbereitet durch den Fall des Mogolischen Reichs. So lange dieses in seiner Kraft da stand, konnten die Europäer auf dem Continent meist nur als Rausteute erscheinen. Aber 1707 schon seit dem Tode von Aureng Zeb in sich selber 1739 zerrüttet, erhielt es durch Nadir: Schach's Räuberzug den tödtlichen Stoß. Der Name der Herrscher blieb; aber die Statthalter machten sich unabhängig, und die unterjochten Völker singen an ihre Ketten abzuschützeln.

Unter

Unter den bisberigen Statthaltern (Subabs und Ra bobs) find bie michtigften: ber Gubah von Decan (bet Mijam), von dem wieder der Rabob von Arcot oder Carnatif abbieng; ber Rabob von Bengalen, von Onbe, und ber Rajah von Benares. Unter den Boltern maren icon lange bie Patanen, und bald noch mehr als fie bie Maratten und die Seifs, furchtbar.

27. Frangofen und Englander fuchten balb bende biefe Umftande ju nugen, wiewohl jene jus erft; und ihnen schien von bem Schickfal bie Berre schafe Indiens anfangs bestimmt zu fenn. Labourdonnais und Dupleig fich verfteben konnen, wer mochte fie ihnen leicht entriffen baben? Aber burch ihren Zwift ging die toftbarfte Beit verforen; und die Frangofische Regierung verftand fich nicht barauf, folche Danner zu benugen.

Eroberung von Madras burd Labourdonnais, 21. Gent. 1746, und baburd entstandener Bwift mit Dupleix, Gous verneur von Pondichery. Fall und Burudberufung bes ers ften; vergebliche Belagerung von Ponbichery durch bie Englander Aug. bis Dct. 1748, und Rudgabe von Debras im Machner Frieden. (G. oben G. 411.).

Histoire du Siège de Pondichery sous le gouvernement de Mr. Dupleix, 1766.

28. Die icon aufgelebte Rivalitat benber Mationen ward burch die Entwurfe von Dupleir, in Territorialbesigungen Erfaß fur ben wenig eine träglichen Sandel ju fuchen, vollende entflammt. Die Ginmischung in Die Sandel der inlandischen 2 iC

#### 506 II. Per. C. I. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfyk.

Fürsten, zuerst in Carnatik auf Coromandel, wo schon die Nachbarschaft der Hauptniederlassungen es unmöglich machte, sich aus den Augen zu verlies ren, gab die Veranlassung bazu. Wie konnte sie kannte meinem aufgelöseten Reiche? Aber die Niederträchtigkeit der Mogolischen Fürsten ers leichterte sie noch mehr als die Unarchie; und die Aberlegnen Talente von Dupleix erhielten, dis zum siedenjährigen Kriege, den Franzosen meist das Uerbergewicht.

Handel in Carnatif, indem Dupleix die Anfprüche von Muzzefar Jung auf Decan, und von Spundasabed auf Arcot, unterstüht; wogegen die Englander ihren Clienten Mahomed Ally vertheidigen, der sich zuleht in Arcot ber hauptet; 1756. Die Abberufung von Dupleix, dem der unglückliche Lally folgte, wahrend an der Spipe der Brittischen Truppen unter dem Arieger Laurence der furchtbare Clive sich bildete, gab diesen im vorans das Uebergewicht.

29. Der Zeitraum bes siebenjährigen Krieges aber war es, in welchem die Compagnie ihr aus gedehntes Reich grundete. Die Ueberlegenheit der Brittischen Waffen zeigte sich auch in Indien. Die Eroberung und Schleifung von Pondichern befer stigt die Brittische Uebermacht auf Coromandel auch für die Folge, ungeachtet der Rückgabe jener Stadt im Parifer Frieden.

Anfang der Feindseligteiten auf Coromandel 1758 nach der Anfanft von Lally; und Berbreitung über die ganze Anfae, Rufte, besonders nach Tanjore. — Stete Ueberlegenheit der Britten, und Einnahme von Masulipatam 1760 und von Pondichery 16. Jan. 1761. Abtretung der nördlichen Sircars durch den Nijam 1766; und völlige Abhängigleit des Rabob von Sarnatik.

The history and management of the East-India Company Vol. the first, containing the affairs of the Carnatic; in which the Rights of the Nabob are explained, and the Injustice of the Company proved. Lond. 1779. 4. Sept bis 1755.

30. Allein man mußte es balb empfinden, daß die Behauptung von Coromandel mehr koften würsde, als sie eintrug. Nur der Besit ider Gangess länder, vor allem des reichen Bengalens, wo man schon lange Factorepen hatte, konnte die Terxritorialherrschaft in Indien befestigen, weil hier die großen Territorialeinkunste waren. Der Nas bob gab selber dazu die Veranlassung; und Elive gründete mit leichterer Mühe, als er selber gehosst haben mochte, die Herrschaft der Compagnie. Es bedurfte dazu keines Kampses, wie ihn die Cortes und Vizarro's in America bestanden; benn auch hier kam die Schlechtigkeit der Mongolischen Eroßen ben Britten entgegen.

Bereits feit 1690 (f. oben 6. 282.) hatten die Britten ein Comtoir zu Calcutta; und schon 1696 hatten sie durch die Aulage von Fort Billiam bep Gelegenheit eines Aufstandes es befestigt. Eroberung von Calcutta und Fort Billiam durch den Nabob Seraja Dowla Jun. 1756. Cinterterung und Berschmachten der Besangenen in

Det

## 508 II. Per. C. I. Befch. d. fubl. Eur. Staatenfoft.

der schwarzen Sole. Erpebition von Madras unter Elive 1757. Wiedereinahme von Calcutta; und entscheidendere Gieg ben Plassey 26. Juni durch Berrätheren von Mir Jaffier; statt seines Schwagers iest zum Nabob von Bengalen ernannt; aber bereits 1760 durch Elive zu Gunsten seines Schwiegersohns Mir Cossit wieder entsset; und als dieser, der Sclaveren unfähig, die Bassen ergriff, zum zweptenmal zum Nabob gemacht 10. Jul. 1763. Das Geheimnis, unter fremden Namen zu berrschen, war gefunden; es war jeht kaum noch nöthig, das Spiel zu wiederholen. Doch kostete es noch einen Aampf mit dem Subah von Dube 1765, zu dem Mir Cossir, und der von den Maratten vertriebene Großmogul selber, gestüchtet waren. Erst nach seiner Bestegung konnte man den Besis von Bengalen als gesichert ansehen.

31. Abtretung bes Devani von Bengalen (ber Ginkunfte und ihrer Erhebung) durch den Großmogul an die Compagnie; indem der Nabob pensionirt wird. So erhielt also die Gesellschaft, nachdem sie schon vorher den Handel sich hatte ges ben lassen, nun auch die Administration und die Souverainität des Landes, wenn man auch den Schatten davon den alten Herrschern ließ.

Aractut zu Allahabab mir dem Großmogul (als sepusollenden Oberherrn) über die Abtretung des Devani von Bengalen, Bahar und Orisfa, 12. Aug, 1765. gegen eine jährliche Summe von 12 Lac Rupien geschlossen durch den Gouverneur L. Elive.

32. Bon jest an war alfo bie Compagnie bie Beherrscherin eines großen und reichen Landes; aber

aber bie Erwartung, baß fie felber fich baburch febr bereichern murde, ward bald getäufcht. entstand ein getheiltes Inteteffe zwischen ihren Mcs tionairs, und zwischen den Directoren und ihren Bedienten in Indien. Jenen blieb der maßige Bewinn bes Sandels zwischen Indien und Europa; aber fie wollten ben bisberigen Sandelsdividend bebeutend erhöht wiffen durch die jegigen Territorials einkunfte; beren Ueberschuffe bagegen biefe ju bes nußen fuchten. Den Bedienten in Indien mußte man ohnehin bie wichtigften Zweige bes Binnenhandels überlaffen. Go tam in dem unglücklichen Bengalen Alles jusammen, mas ein Bolf ju Grunde richten fann: eine eben fo verkehrte als enrannische Administration, und die bruckendften Monopole.

Die Hauptübel waren: 1. Die Beränderung der Erbspacht der Zemindars und Rpots (großer und kleiner Pachter) in jährliche Pacht. In einem Lande, wo fast aller Landbesst Pachtung ist, verschwand damit auf einmal alle Sicherheit des Besitzels; und zahllose Erpressungen traten an ihre Stelle. 2. Die schlechte Justiz und die Anwensdung Brittischer Gesehe. 3. Das 1765 der Regierung beswilligte Monopol des Salzes, Betels und Opiums, erster Lebensbedursnisse in Indien. 4. Die jährliche Wegschleppung des baaren Geldes nach England und China. 5. Die durch das schlechte Münzwesen entstaudene Agiotage. Auch ohne die schreckliche Hungersnoth von 1770 und 1771 mußte das Land zu Grunde geben.

Die ben bem damals in England entstandenen Streit erschienenen Sauptschriften find:

## 510 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

Confiderations on the affairs and the present state of Bengal by W. Borrs. III Voll. 4. Gegen bie Compagnie. Damiber als Antwort:

A view of the rife, progress and present state of the English Governement in Bengal. By Mr. VERELST. 4. Lond. 1772. Der ate und ate Theil von Bolts enthält wieder die Gegenantwort. Rur einzelne Bedruckungen ließen fic wegleugnen ober entschildigen; die Babrheit des allgemeinen Drucks wurde bald durch die Folgen erwiesen.

33. Eine so gewaltsam errungene Herrschaft konnte aber keinen andern als stets schwankenben Zustand zur Folge haben; und in Hyder Ali, Sultan von Mysore, fand man bald einen gefährlichern Gegner, als man erwartet hatte. Die Unimöglichkeit, hinreichenbe Europäische Truppen zu haben, führte zu dem bedenklichen Mittel, eine im ländische Armee zu bilden, das bisher über Erwarten geglückt ist.

Erster Krieg mit Spber Ali (feit 1760 burd Ufurpation herr von Mpfore) und feinem Berbundeten, bem Subah von Decan 1767. Aber die Compagnie gewann den lettern Febr. 1768. Dennoch siegreicher Einfall in Carnatit, und Friede vor den Ehoren von Madras geschlossen 3. Apr. 1769. Burückgabe der Eroberungen von bepten Geiten; und wechselseitiger frever handel. — Aber Spber Ali hatte gesehen, was er ausrichten konntel

34. Ben biefen großen Veränderungen war bie innere Organisation ber Compagnie bisher dieselbe geblieben. Die Directoren in England war ten die Chefs, unter benen die von einander unabs bangigen Gouverneurs der vier Prasidentschaften standen. Jeder von diesen handelte für sich; und wie viel war nicht geschehen, ebe die Besehle von England einlaufen konnten? Diese Fehler, worin man eine Hauptquelle der Uebel fand, sollten durch die Regulationsacte gehoben werden, die durch eine neue Organisation der Compagnie theils Einheit der Regierung in Indien geben, theils sie in einis ge Abhängigkeit von der Krone sehen sollte.

Ant of regulation April 1773, eingeführt in Inbien Det. 1774. Bauptpuntte: 1. Beffere Bestimmungen in bet Babl ber Directoren. 2. Rur Actionairs von 1000 Pfund und barüber haben Stimme in den Generalversammlungen. 3. Der Gouverneur von Bengalen wird Generalgon: verneur aller Brittifden Befigungen mit bochfter Civils und Militairmacht: ibm gur Geite fteht jedoch bas fupreme council beftebend aus 4 Gliedern mit einschran-Bender Gewalt; und bep verschiedener Meinung entscheibet Die Majoritat. 4. Das Recht Krieg und Frieden gu maden und mit ben inlandifden gurften gu unterhandeln, ftebt allein dem G. Gouverneur und bem lupreme council ju. 5. Errichtung eines Obergerichtsbofes von ber Rrone; mit Appellation an ben gebeimen Rath. Alle Einrichtungen aber Civil : und Militaitfacen muffen in England bem Staatsfecretair vorgelegt werben. Der Sos nig fann fie annulliren. Batten Saftings, feit 1772 Sonvernent, wird erfter Generalgonvernent 1774-1785.

Die vollftandige Acte in Russuz. Collection etc. (oben S. 282.) p. 190 etc.

#### 312 II. Per. C. I. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfoft.

35. Durch diese neue Einrichtung war für die Abhängigkeit von dem Mutterlande etwas, für Indien wenig, mehr für die Compagnie gewonnen. Die Verwaltung war mehr concentrirt (nicht ohne Reibungen mit den andern Prasidentschaften); uns ter einem so harten und erfahrnen Chef, wie hasstings, wurde Methode in den Druck gebracht. Aber dauernder Friede konnte in Indien nicht werzden; und daher nie ein sicherer Etat. Es war der gewöhnliche Kreislauf der Eroberer. Die Berdrückungen erzeugten Widerstand, dieser Kriege, die Kriege Kosten, die Kosten neue Bedrückungen. So entstanden die Maratten Kriege, und and dere. Um zu bestehen, ward endlich das Erobern Bedürsniß.

Die Marattenfriege wurden guerft veranlaßt 1774 burd bie Unterftupung, welche Bomban bem angemaßten Regenten (Pelfcma) Ragoba gegen bie Rajabs von Berar (ben Bunfla), von Ougein (den Scindia) und Solcar von Dalma leiftete; aber im Frieden 1776 auf Befehl von Calcub ta finten ließ. Jedoch foon 1777 Ernenerung des Kriegs: und fubnet Marich von Goddarb von Calcutta nach Gurate, der alle Marattenfarften aufschreden mußte. Große Berbindung der Maratten, bes Mijam und Spber Mil's, gegen die Compagnie 1779; ale um eben biefe Beit ber Arieg mit Frantreich ausbrach. Rener furchtbarer Einfall Syder Ali's in Carnatif 1780, wo er fic zwer Jahre behauptete. Große Geldverlegenheit, indem ber Rrieg fich über faft gang Indien verbreitet; und Erpreffungen und Revolutionen in Benares, in Sube ze. mit ben emporenbiten Ungerechtigfeiten, mabrend gugleich ber Ber:

Seefrieg mit ben Krangofen untet Suffrein geführt, und Sober burd frangofifde Gulfetruppen unterftust marb. Aber bie Erennung bet Berbunbeten gog bie Englander aus der Berlegenbeit. Friede mit ben Maratten 12. Man 1782. Burudgabe ber Eroberungen, ausschließenber Sandel fur die Englander. Auch in dem Frieden mit . Kranfreid Burndgabe von Pondidery, und ben andern Eroberungen 30. Rov. 1782. So mußte, Soder Mil (+ 9. Rov. 1782) ben Rrieg allein fortfegen, ben fein Cobn und Nachfolger Tippe Gaib burch ben Frieden gu Mangalore It. Mars 1784 endigte. Auch bier Burud's gabe ber Eroberungen; und freper Sandel ber Englandet. - Die großen Bedrudungen und Ungerechtigfeiten find burch ben Stagtsproces won Barren Saftings 1788 ans Licht gezogen; ohne baf jedoch einiger Erfah bas für gegeben morben mare.

The trial of Warren Hastings befor the court of peers. Lond. 1788. 2 Voll.

Articles of Charge of high Crimes against W. Hastings by EDM. BURKE. Lond. 1786.

Memoires relative to the state of India by WARREN HAstings. Lond. 1786. Seine eigne Rechenschaft.

Befdicte ber Daratten von M. C. Sprengel. 1791. Gebt bis 1782.

36. Aber ungeachtet biefes Musgangs bes Rriegs, und ber Erweiterungen bes Bebiets ber Compagnie in Bengalen und bem Gewinn von Des gapatam mar es boch flar, baß fie in ihrem jegis gen Buftande nicht dauern tonnte. Alle Erpreffuns gen festen fie nicht in ben Stand, ihre Berpfliche tungen gegen die Regierung ju erfallen; man biele

### 514 II. Per. C. L Gefch. b. fübl. Gur. Staatenfpft.

fie får fo gut als bankerer. Aber noch fcmershafs eer fühlte man es durch die letten Kriege, wie sie einen Staat im Staate bide. Eine strengere Abs hängigkeit von der Regierung war ein so dringens des Bedürsniß geworden, daß alle Parthenen darin aberein kamen. Nach dem ersten mißlungenen Verssuche von For, während seiner Ministerschaft, war es Pitt ausbehalten, durch seine Ostindische Bill diesen Zweck zu erreichen.

Einbringung der Eaft- India - Bill von Fox ins Parlement 18. Nov. 1783, verworfen im Oberhaufe. Inhalt: I. Gangliche Aufhebung der bestehenden Direction; und Unterrodnung der Compagnie in politischen, Kandels und Finang-Berbaltniffen, unter eine Regierungs-Commission von 8 Personen. 2. Diese haben die Bergebung aller Plate ber der Compagnie; und find selber in ihren Stellen unebhängig von dem jedesmaligen Ministerium. — hatte nicht so die Commission einen neuen Staat im Staate gebildet? — Int Bertheibigung:

Speech on Mft. Fox East-India-Bill bey EDM, BURKE; in: Works Vol. II.

Nach bem Abgang von For, hrn. Pitt's Oftindische Bill 4. Aug. 1784; die Basis der noch bestehenden Berfassung. Pauptpunkte: 1. Forgdauer der dieherigen Direction; aber 2. Unterordnung derselben unter eine Regierungscommission (board of control) in Beziehung auf die gange Kerritorialverwaltung in allen politischen, mititativschen und Finang: Sachen. Alle Depechen mussen vorder von dieser gebilligt und können von ihr geändert werden. 3. Die Besehung der hohen Stellen geschieht von der Direction binnen zwed Monathen nach erhaltener Ungeige der Bacanz. Rachber erneunt der König. Das Recht der Entsehung von diesen Stellen gebührt dem Könige wie der Direction

Direction. 4. Das supreme council in Calcutta bestebt ' aus bem Gen. Gonverneur und 3 Ratben; ben amenten Plat barin hat ber Oberbefehlshaber. Gleiche Ginrichtung an Madras und Bombap; 5. Stronge Unterordnung der übris gen Prafidentichaften unter Die Regierung von Calcutta; aber auch diefe barf teinen Angriffstrieg ohne Erlanbuiß von Saufe anfangen. In außerordentlichen Rallen werben jedoch dem G. Gouverneur unter feiner Berantwortlichfeit große Bollmachten gegeben. 5. Bermigene = Cenfut, ber nach Indien Gebenden und von da Rudtehrenden; und Bestrafung der Souldigen. '

Die vollständige Acte, (nachber noch verbeffert burd bie Mete von 1786), in Russert Collection p. 294. und p. 342.

37. Go murbe bas große Webiet ber Coms vaanie auf dem Continent von Indien, umfaffend jest die Bangeslander bis Benares binauf, Die Circars, und mittelbarer Weife bas Carnatif auf Coromandel, Bomban und mehrere Besigungen auf Malabar, in Rudficht feiner Beberrichung unter die Regierung des Mutterlandes gefest; ber Sandel blieb aber der Compagnie überlaffen. auch diefer murde fcmerlich haben befteben tonnen. mare nicht ber Bertebr mit China, burch bie unermeglich gewordene Theeconfumtion, ju einer folden Wichtigleit gestiegen. Doch mußte, um ben Schleichhandel ju ftoren, ber Minifter auch bier zu Bulfe tommen. Durch die Commutation Ast ward Ditt ber Retter ber Compagnie in mercantilifder Sinficht.

### 516 II. Per. C. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfift.

Damaliger Betrag ber Theeconfumtion bereits idhrlich gegen 20 Millionen Pfund an Gewicht, wovon aber 2/3 durch Schleichhandel eingeführt wurden. Beränderung der Theeabgabe in eine hauferstener durch die Commutation act Jul. 1784, worauf der Schleichhandel von felbst aufboren mußte.

Die vollständige Acte in Russell Collection etc. p. 319.

38. War gleich auf diese Weise die Fortdauer der Compagnie und der Brittischen Herrschaft in Indien gesichert, so hing doch der Erfolg der Maaßregeln am meisten von der Wahl der hohen Beamten ab; und vielleicht verdankt Großbritannien hier einem Cornwallis nicht weniger als Pitt. Manches, auch in dem toose der Einges bohrnen, wurde besser; aber den Keim des Bersderbens, in den innern Kriegen liegend, konnte man schwächen, aber nicht ausrotten.

39. Mit diesem erweiterten Colonialwesen der Britten erweiterte sich ihre Schiffsahrt; und dehnte sich bald über alle Meere bis zu den Grenzen aus, die die Natur selber durch ewige Eisselder gesett 1768 hat. Die drep Reisen von Cook weckten den dis Entdeckungsgeist nicht viel weniger, als es einst die Fahrten von Columbus gethan hatten; die Inssellen des Südmeers wurden bekannt wie die des Mittelmeers; staet edler Metalle gaben sie das Justerrohr von Otaheite und den Flachs von Weus seeland;

# g. Sefch. d. Colonialmefens 1740-1786. 517

feeland; und schon Cook gab die Idee ju einer Miederlassung auf bem Continent von Australien, die, auf die sichere Basis des Ackerbaus gegrung bet, schon nach kaum zwen Decennien der Pslege des Mutterlandes zu entwachsen, und reichen tohn zu versprechen scheint.

Stiftung der Colonie zu Sidnep Cove in R. Gud : Basles; Jan. 1788. Bahrscheinlich das bleibendste Denkmal, das Pitt seiner Administration gesetzt hat.

ARTHUR PHILIPPS Voyage to Botany Bay, Lond. 1799.

Collins account of the Colonie in N. S. Wales from its first settlement in Jan. 1788 till 1801. II. Voll. 1802.

40. Die Geschichte des Franzosisch en Cos lonialwefens liegt zum Theil schon in dem Bishes rigen. Die unglückliche geographische Verstechtung mit den Brittischen Besitzungen konnte nie die Ris valität ersterben lassen; sie war zum Nachtheil Frankreichs. Es verlor durch die großen Abtretuns gen im Pariser Frieden sowohl ganz Canada, als mehrere der kleinen Untillen; und ben der Ueberles genheit der Brittischen Marine war der Besitz der abrigen Colonien meist precair. Doch war der Ersfolg in Oft: und Westindien sehr ungleich.

41. In Offindien waren die Hoffnungen Frankreichs durch Dupleir an Territorialbesitzungen geknüpft. Als diese im fiebenjährigen Kriege ver:

Af 2 loren

#### 518 Il. Per. C. I. Gefch b. fabl. Eur. Staatenfink.

loren gingen, und Britten in Indien herrschten, — wie hatte ber Sandel fich wieder beben konnen, mochte er mit ober ohne Compagnie geführt werden?

Die blubenbste Periode ber Französischen Macht in Indbien war seit 1751. Sie erhielten durch Dupleix die 4 Sirscars; die Insel Sberigan im Caveri Fluß, Masulipatan, und ein erweitertes Gebiet bep Carical und Pondicherp. Der Friede von 1763 septe aber Ales auf den Besit von 1749 gurud (s. oben S. 433.), nur das geschleifte Pondicherp und Carical blieben ibnen. — Austosnug der Optindischen Compagnie 1769 und Frepgebung des Handels, doch mit Beschränkung der Retourschiffe auf Lorient. Auch im Lobe regulirt noch das Mercantilspftem!

42. Aber ganz konnte man Frankreich nicht aus Oftindien verdrängen, da Jele de France und Bourbon, unabhängig von den Stürmen des Continents, ihm nicht entriffen werden konnten. Sie dienten außer der eignen Production zu Markte und Waffenpläßen. Warum aber, frugen die Physiocraten, will man mit Gewalt unmittelbaren Handel nach Oftindien, da der mittelbare weit sicherer und vortheilhafter ware?

Du commerce et de la compagnie des Indes par su Pont. Paris. 1769.

43. Um vieles gunftiger waren bie Schickfale ber Franzosen in Westinbien. 3war verlor Frankreich auch hier an Umfang seiner Besitzungen, zwar hielten bald Kriege, bald Naturphanomene

bas

bas Mufbluben ber fleinern Infeln gurud; aber bas für gab bas einzige Domingo in ber letten Salfe te diefes Zeitraums einen fo übergroßen Erfas, baß er die hoffningen des Mueterlandes fast übertraf, und ber auswartige Banbel besfelben großentheils au diese Infel gefuipfe mar.

Den Berluft ber tleinern Infeln im Parifer Rrieben f. oben 6.433.; von benen jedoch Rabago 1784 wieder " an Frantreich fam. Martinique and Guabeloupe fielen bepbe in bie Sanbe ber Englander (G. 429.) und Die erftere Infel marb lange burch Amelfen nud Starme vermuftet. Dagegen bob fic St. Die ming atheils burch feinen unerschöpflichen Boden, theils weil es von ben Bermitftungen ber Ratur und bes Kriege verfocht blieb. In 2000 3. Plantagen erzeuste es gegen bas Enbe biefes Beitraums für mehr als 170 Millionen Livres Producte (fait fo viel, als bas gange übrige Weftinbien), beren Martiplage Bontes beaur und Rantes maren.

: Nouvelles, confiderations far St. Domingue an reponfe dat Mr. H. Dr. per Mr. D. B. Paris. 1780. 2 Voll. - Bes fonders aber von Bayan Edwards (f. eben G. 198.) ber britte Weil.

44. Dagegen blieben die Befigungen auf bem : Continent von America, fowohl in Buiana (Car. perme }, als bem an Spanien abgetretenen toui: fiana, wenig bedeutend, trog ber unvernunftigen Berfuche, bas erfte ju beben. In wie fern bie Berpflanzung ber Bemurze babin wichtig werben mag, lagt fich noch nicht bestimmen.

# 520 II. Per. C. I. Sefth. b. fabl. Eur. Staatenfyft.

Abtretung Louisends von Frankreich an Spanien 21. Apr.
1764 gegen ben, nicht erfolgten, Eintausch bes Spanischen Antheils von St. Domingo. Spanische Politif und Evransuep richteten die Solonie fast gang zu Grunde. — Großer Borsuch zur Golonisation von Mulana, um für Canada Ersat zu haben, 1763. Bon 12000 bingesandten Solonisten waren binnen Einem Jahre die meisten verhungert. — Berpstanzung der Gewürze bahm von Isle de France, wobin sie 1770 Poivre gus den Molucken gebracht hatte.

CHAMPIONY état présent de la Louisiane. à la Haye. 1776.
Collection de Mémoires et correspondances officielles sur l'administration des Colonies et notemment sur la Guiame Française et Hollandaise par V. P. MALOUZE. an X. 5 Voll. 8. Eine reichfaltige Westerieljensammung.

- 45. Fite das Hollandische Colonialspftem war diefer Zeitraum der des Sintens und des Kalls. Bey der gewaltigen Rivalität andrer Nationen würde schon das bloße Stillstehen ein Rücks gang gewesen sepn; aber die verborgenen Uebel, wes ran die Colonien wie der Staat überhaupt schon lange erkrankten, kamen durch den unerwarteten Rrieg mit England jum vollen Ausbruch. Wäre die seinem Handel dadurch versetze Wunde auch nicht an sich unheilbar gewesen, so wurde sie se durch die folgenden inneren Stürme. Was sind auch Colonien ohne schüsende Marine?
- . 46. Auf das Hollandische Oft ind ien wirkten zwar die Revolutionen des Continents von hinder ftan nicht sogleich juruck, da die Besitzungen fast blos

bios aus Sinfeln bestanden; und auch ber Berluft von Regapatam mare mobl zu ertragen gemefen. Aber dennoch blieben fie nicht ohne fcmergliche Wirfung. Allein bie moralifchen Urfachen, Die schon lange bas Sinken ber Oftinbischen Compagniebewirften, maren noch gefährlither als die politis fchen; und es ift mobl keinem Zweifel unterworfen, baß auch obne bie lettern bie Compagnie bem Banterott nicht entgangen mare.

Als weitere Urfachen bes Berfalls ber Compagnie in biefem Beittaum (f. oben G. 356.) muß man anfeben: : 1. bie große Daffaore ber Chinefen auf Java 1740 unter bem Bormanbe einer Berfdwörung. 2. Den Berluft bes Indifchen Binnenbandels, famobl nach Indien felbft, als Perfien und Arabien burch die Rivalität der Englander, .. 2. Die fortbauernde ichlechte Ginrichtung ber Schifffabrt. 4. Den Krieg mit England und ben Berluft von Regapatam.

Considerations sur l'état présent de la Compagnie Hollandaile des Indes Orientales par Mr. le Baron D'IMHOF cidevant Général-Gouverneur. 1741. Sie fteben als Anbang binter :

DuBois Vies des Gouverneurs etc. oben 6.356.

47. Das Sollandifde Beflindien eme pfand ben größerer Sandelsfrenben und einer ans bern Berfaffung die Uebel, welche bas Mutterland benichten, um vieles weniger. Die Colonie von Gurinam blubte feit ber Mitte bes Jahrhunderts' ausnehmend auf; und die Infeln Euraças und St. Guftace £! 5

#### 522 II. Per. C. I. Sefch. b. fudl. Eur. Staatenfiff.

Eustace wurden in den Kriegen der andern Sees machte ofter die Marktplage von Westindien, so lange die Republik die Neutralität behaupten konnte. Auch hier war es der Krieg mit England, der unheilbare Wunden schlug, und der seit 1674 ernenerten Westindischen Compagnie ihre Aufs 1791 hebung vorbereitete.

Weranderungen in dem Beste von Surbam; indem die Westindische Compagnie (G. 283.) zwey Drittheile an Amsserdam und die Familie Sommelsdyt verlaufte, welche lettere 1770 ihren Authell wieder an Holland überließ. Aber die Eigenthümer (Gosellschaft von Surinam) batten nur die Regierung und Erbebung der Abgaben; der Hanzdel stand allen Hollandern frey. In ihrer bindendstem Periode, 1750—1780, betrug der jährliche Werth ihrer Producte gegen 8 Millionen Gulden.

Statistische Beschreibung ber Besisungen ber houdnber in America, vom Prof. Lueder 1792. Der nur erschienene erste Theil umfaßt bloß Surinam.

48. Die Spanischen Colonien litten burch die Rivalität und die Kriege der Mutterstaat ten viel weniger als die übrigen. Schon die Inssells waren meist schwer anzugreisen, die unermeße lichen känder des Continents von Amerika waren gesichert durch ihre Masse. Ward durch die Kriege der regelmäßige Verkehr mit dem Mutterlande und terbrochen, so ging dofür der Schleichhandel seinen Gang, und nahm selbst zu. Das stille innere Ges deihen scheint dadurch wenig gestört zu sepn.

mard wenig verändert. Für das zuerst abgetretene (S. 433.), aber nachmals wieder erhaltene Flestida (S. 497.) hatte schon touisiana (S. 519.) einen Ersaß gegeben; aber man sah in seinen Watten nur eine Bormauer gegen deu Schleichhandel mit Neu: Merico. Die alten Besisungen blieben die Hauptlander; und ihr innerer Wachsthum in Verbindung mit ihrem Umfange war es, wodurch die neuen politischen Eintheilungen und Eins richtungen nothig gemacht wurden.

Die neue politische Eintbellung bes Spanischen Americas ward bestimmt in dem Reglement von 1777 durch die Errichtung des Vicetonigreichs von Buenos Apres, und des Gouvernements von Neu Werico; nachdem schon früs ber 1739 Ren Granada mit Quito zu einem eignen Vicetonigs nigreich erhoben war. Eeitdem 4 Virreynatos (Vicetonigs reiche): 1. Neu Spanien (Merico), 2. Peru, 3. Neu Granada, 4. Nio de la Plata und Buenos Apres. Und 8 davon unabhängige Capitanias generales: 1. Neu Merico, 2. Gnatimala, 3. Ehili, 4. Earracas, 5. Euda und Havanna, 6. Portorico, 7. Lonissana (abgetreten 1801) und Florida, 8. Domingo (abgetreten 1797). Nach Abtretung Louis

# 522 II. Per. C. I. Gefch. d. füdl. Eur. Jaatenfyk.

Eustace wurden in den Kriegen & Bebl der Audionmachte ofter die Marktplaße en 6. 90. lange die Republik die Ner a Spanien. II, Theil. Bere te. Auch hier war es Cinsicht aus den besten Auch der unbeilbare Wur

gerind vorbere deinrichtungen, wodurch seit Berand von dem Affiento Tractat durch den Beständ den die alten Fesseln großemheils gelötzer Bwar behielt sich das Mutterland den mit feinen Colonien ausschließend daben der sowohl dieser, als auch der wechselseitige der Colonien, ward doch nach viel liberalo Grundsähen eingerichtet.

Stufenweise Freywerdung bes Americanifden Sanbels. Bereite 1748 Aufboren bet Galleonen (f. oben 6.97.) feit Ginfuhrung einzelner unbeftimmt abgebenber Edife nach Sab. America (Register fciffe) von Esbir, we bin fcon 1726 ber Sandel von Sevilla verlegt, mar. hierauf 1765 Frengebung bes handels nach ben Spanife Weftinbiften Infein an alle Spanier, und zwar auf ? Spanifchen Safen, gegen eine Abgabe von unt 6 p.C. Musbehnung biefer Frepheit and auf Buenes Mpres, De ru, Chili, St. ge, und Guatimala, 1778. Nach Der co aber gieng fortbauernd die Alotte (G. 97.); erft 1786 erhielt es beschräntte Frepheit auf-6000 Connen Gibfaht. Aber vorzüglich wichtig war bie Berabfebung allet Bolle burd bie nenen Sarife von 1778 und 1784. Soon fraber Frengebung bes medfelfeitigen San dels der Americanischen Colonien unter fic, burd bes Reglement von 1774. - Ginrichtung einer regelmäßigen mmunication mit dem Mutterlande burch Patetbote; und ge von Posten durch das gange Spanische America.

umlung der Colonialgesehe wie die Habsburger '. 88.) haben leiber! die Bourbons nicht machen undoine Voyage en Elpagne T.II. (f. oben ist auch hier Hauptquelle.

1. Auch auf die Affatischen Besitzungen, die elippinen, dehnten sich die neuen Entwürfe aus. Zwar blieb ihr Handel nach America an die alten Manilla: Galconen gebunden (S. 144.); aber für den directen Handel mit Spanien ward eine Philippinische Compagnie gegründet, die jedoch nicht die Folgen gehabt hat, die man davon erwartete.

Errichtung der Philippinischen Gesellschaft 10. Map 1785 durch Actien, besonders der alten jeht aufhörenden Carascas-Compagnie. Ihre Schiffe geben über Peru nach Manilla, aber auf der Rückreise über das Cap nach Spanien. Manilla wird Freydafen, mit Freyheit des Handels nach Asseu. — Hoscabalen und Kriege lahmten bald die Ehdetigleit der Compagnie.

Crome Ueber bie f. Spanifche Sandlungscompagnie ber Philippinen in: Woltmann Gefchichte und Volitif. 1800, 8.3.

52. Kaum scheint es ju verkennen, daß ben diesen Einrichtungen die Colonien weit mehr als das Mutterland gewannen. Wenn dieses fortsuhr, ihr nen meist Producte fremder Industrie zu liefern, so stieg ben ihnen die Production auf eine außerors bentliche Weise. Mit dem Verkehr aber erweiterte

#### 524 II. Per. C. I. Sefch. d. fibl. Eur. Staatenfinft.

Louiffanas tam Florida an Enbe. Die Bahl ber Andiencias wurbe auf 10 vermehrt. G. oben G. 90.

(Randel) Reuere Staatstunde von Spanien. II. Ebeil. Betfin. 1787. Mit Sorgfalt und Einficht aus den besten Quellen geschöpft.

50. Allein noch um vieles wichtger waren die neuen handelseinrichtungen, wodurch seit ber Befreyung von dem Affiento: Eractat durch den Aachner Frieden die alten Fesseln großemheils gelösset wurden. Zwar behielt sich das Mutterland den handel mit seinen Colonien ausschließend daben vor; aber sowohl dieser, als auch der wechselseitige handel der Colonien, ward doch nach viel liberaler ren Grundsähen eingerichtet.

Stufenweise Freywerdung bes Americanifden Sanbels. Bereits 1748 Aufhoren ber Galleonen (f. oben 6.97.) feit Ginführung einzelner unbestimmt abgehender Soife nach Gab America (Registerfciffe) von Cebir, wobin icon 1726 ber Sandel von Sevilla verlegt, mar. -Bierauf 1765 Freygebung bes Sandels nach den Syanifd-Weftindifden Infein an alle Spanier, und zwar aus 9 Spanifchen Safen, gegen eine Abgabe von nur 6 p. C. -Musbehnung biefer Frepheit and auf Buenos Mpres, Deru, Chili, St. fe, und Guatimala, 1778. Nach Deris co aber gieng fartbauernd die flotte (G. 97.); erft 1786 erhielt es beschräntte Frepheit auf 6000 Connen Ginfubr. Aber vorzüglich wichtig war bie Berabfehung allet Bolle durch die nenen Tarife von 1778 und 1784. -Soon fraber grepgebung bes wechfelfeitigen San: dele ber Americanischen Colonien unter fic, burch bas Reglement von 1774. - Einrichtung einer regelmäßigen Commr: Communication mit dem Mutterlande burch Patetbote; und Unlage von Doften burch bas gange Epanifche America.

Eine Sammlung der Colonialgesehe wie die Sababurget (oben 6.88.) haben leiber! bie Bourbons nicht machen laffen. Bourcoino Voyage en Elpagne T.H. (f. oben C. 461.) ift auch bier Sauptquelle.

51. Auch auf die Affatischen Besigungen, Die Philippinen, behnten fich bie neuen Entwurfe 3mar blieb ihr Sandel nach America an bie alten Manilla: Galeonen gebunden (S. 144.): aber fur ben birecten Sandel mit Spanien marb eine Philippinische Compagnie gegrundet, Die jedoch nicht die Folgen gehabt bat, bie man bavon ermartete.

Errichtung ber Philippinifchen Gefellichaft 10. Dap 1785 . burd Uctien, besonders ber alten jest aufhorenden Cara: . . cas . Compagnie. 3bre Chiffe geben über Peru nach Das nilla, aber auf ber Rudreife über bas Cap nach Spanien. Manilla wird Freybafen, mit Frepheit des Sandels nach Affen. - Sofcabalen und Kriege labmten bald die Ebas tigleit der Compagnie.

Crome Ueber die t. Spanifche Sandlungscompagnie der Philippinen in: Wolrmann Geschichte und Politif. 1800. B. 3.

52. Raum icheint es ju verfennen, bag ben Diefen Ginrichtungen Die Colonien weit mehr als bas Mutterland gewannen. Wenn diefes fortfuhr, ib: nen meift Producte frember Induftrie ju flefern, fo ftieg ben ihnen bie Production auf eine außerors Dentliche Weife. Mit bem Bertehr aber erweiterte

### 526 Il. Per. C. I. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfoft.

sich hier auch der Kreis der Ideen; die wissen schaftliche Cultur des neuern Europas fand einen feltnen Eingang, den Hierarchie und Inquisition ihr nicht zu versagen vermochten.

53. Die Veränderungen in dem Portugies sisch en Colonialwesen gingen zwar zum Theil aus den Streitigkeiten mit Spanien, aber doch am meisten aus der Administration von Pombal hers vor. Ueberhaupt aber concentrirt sich die Portugiesische Colonials Politik immer mehr auf Brasis lien. Von den Besikungen in Usien und Africa (Madera ausgenommen) hat sie allein nur das nicht zu verheimlichen vermocht, daß sie immer uns bedeutender wurden.

Der Streit mit Spanien entftand bauptfachlich uber bie Colonie Cf. Sagramento (C. 284.) und ibren Coleich= bandel, besonders feitdem im Utrechter Frieden 1713 die Colonie mit ihrem Gebiet an Portugal jurudgegeben mar. Bertrag von 1750 über ihren Anstaufch gegen 7 Diffionen ber Indianer in Paraguai. Daburd entstandener Streit mit ben Jefuiten, Stiftern Diefer Diffionen, und Biberfegung ber Indianer. Aufbebung bes Bertrags 1761 und nene Streitigleiten, bie endlich 1777 Spanien jum Ariege führten. Begnabme von St. Sagrameuto und ber Infel St. Catharina. In bem Frieben blieb St. Cagramento an Spanien; aber Rudgabe von St. Catharina; und genaue und fur Portugal vortheilhafte Grentbestimmung zwifden Brafilien und bem Spanifden America 1. Det. 1777. Der Bormurf eines Reichs in Beragugi ift ben Befuiten mit Unrecht gemacht. Wie fonns

ten ausgebehnte Miffonen anders bestehen, als die ihrigen eingerichtet waren ?

54. Die Einrichtungen Pombal's in Beziehung auf Brasilien gingen theils aus seinem politischen System, theils aus seinem haß gegen den hoben Abel und gegen die Jesuiten hervor. Die-Einziehung der dortigen Besitzungen der großen Familien als Kronguter sollte jenen demuthigen, und Brasilien der Krone sichern; durch die Errichtung privilegirter Handelsgesellschaften sollte der Handel zugleich regulirt, und den Jesuiten entriffen werden. Größere Uebel sollten die kleineren hes ben! Und troß dieser Maaßregeln scheint doch der Andau in Brasilien im steten Fortschreiten geblies ben zu senn, da fortdauernd die Aussuhr stieg.

Politische Eintheilung von Brafillen in 9 Souvernesments, wovon 6 an der Ruste: 1. Mio Janeiro, 2. Babia (Die bepben michtigsten), 3. Fernambuc, 4. St. Paulo, 5. Maranhao, 6. Gran Park; und 3 im Innern: 7. Wats to grosso, 8. Sopas und 9. Minas geraes, alle drep reich an Sold, und das lettere an Edelsteinen. Jedes unter einem Gouverneur, der unmittelbar unter dem hofe stebt.

Der Sandel mit Brafilien, bieber für alle Portuglesfen fren, marb geführt unter Efcorte durch die 4 Klötten, nach Rio de Janeiro, Babia, Fernambuc, und Maranhao mebit Gran Pard. Statt deffen: Errichtung der Nandel 60 compagnie von Maranhao und Gran Pard, 6. Jun. 1755, und von der, nach jener gebildeten, von Fernambuc und Paraiba 30. Jul. 1759. Sauptbestimmungen: 1. Das Capital bepber wird durch Actien zusammengedracht.

### 528 IL Per. C. I. Gefch. d. füdl. Gur. Staatenfift.

2. Jebe hat ihr Oberbirectorium (Junta) in Ligabon. 3. 3che hat den Alleinhandel, sowohl Einsuhr als Ansschuft, nach ihren Provinzen, (die von Fernambuc mit Ausschuft von ein paar Halen). 4. Sie dursen nur in großen Partien verkausen, und keinen Kleinhandel treiben. — Dages gen nach Rio Janeiro und Bahia Freygebung der Schifffarth mit Abschaffung der Flotten 22. Sept. 1765. (So auch nach Angola 1758, und von Indien aus nach Mozambisque 1755). Mehrere wichtige Handelszweige blieben aber Monopol der Krone. — Belche Folgen die ganzliche Befreyung der Eingebohrnen 1755 gehabt hat, läst sich nicht bestimmen.

Die vollständigen Krepbriefe bepber Compagnien in der Collecçao etc. (S. 460.) Vol I. ad annum 1755 und 1759. Der der Compagnie von Fernambuc ist meist worte liche Wiederholung des der frühern von Maranbao.

Das Gefet zur Befreung der Indianer in Matranbao 6 Jun. 1755 (ausgedehnt auf ganz Brafilien 8. May 1758) Collecçao Vol I. ruft zugleich die frühern Berordnungen darüber seit 1570, besonders die, wörtlich wiederholten, von 1647 und 1680, ins Gedächtnis zurück, mit der Klage wie wenig sie bisher geholfen.

55. Auch die nordischen Staaten nahmen fort dauernd Antheil an den Colonien und dem Colonial Handel. Die Besitzungen Dane marks in West indien blieben zwar dieselben (S. 285.), aber ihre Cultur nicht nur nahm zu, sondern die Kriege der anderen Nationen machten die dortigen Hafen ofter zu hochst wichtigen Stapelpläßen.

Errichtung einer Danisch : Bestindischen Compagnie 1734 mit ausschließenden handelsprivilezion für das gause Danische Bestindien. Aber nach ihrer Anstebung 1764 Frem: gebung des handels.

56. In Offindien blieb Banemark im Bests von Tranquebar; und die erneuerte Offindische Come pagnie sest ihren Handel sowohl nach Indien selbst, als. nach China, mit Gluck fore. Selbst ohne Ansprüche auf Vergrößerung, hatte sie nicht leicht zu fürchten, den Neid der Mächtigen zu reizen.

Nach dem Untergange der alten Compagnie 1730 Erriche tung einer neuen 1732 mit theils permanentam, theils wandelbarem, Fond. Ihr Privilegium (ernent 1772) ift nur ausschließend far Ebina, nicht für Indien, wohin der Privatdandel unter gewissen Bedingungen frep blieb. Neues Neglement; und Erleichterung der Compagnie durch die Cession ihrer Indischen Besthungen an die Krone 1777. Geschichte des Privathandels und der gegenwartigen Besthungen der Danen in Oftindien von I. Sennings. 1784. (Oder: Gegenwartiger Zustand der Europäer in Oftindien. Erster Leit). Aus archivalischen Nachtichten.

57. In Schweden seste die zu Gothenburg errichtete Compagnie (S. 359.) ihren Indischen Handel, jedoch fast allein nach China, mit Ges winn fort. Auch in Westindien saste Schweden festen Fuß, indem es sich das Inselchen St. Bars thelemi von Frankreich verschaffte.

Erneuerung der Privilegien ber Oftindischen Gesellschaft 1746, 1766 und 1786, jedesmal auf 20 Jahre. Eintausch von St. Barthelemi gegen Handelsbewilligungen 1784:

58. Selbst bas ferne Rugland nahm nicht nur burch Caravanen an bem Chinesischen Sandel 21 Antheil,

#### 518 Il. Per. C. I. Gefch b. fubl. Gur. Staatenfoft.

loren gingen, und Britten in Indien herrschten, — wie hatte der Sandel fich wieder beben konnen, mochte er mit oder ohne Compagnie geführt werden?

Die blübendfte Periode der Französischen Macht in Insbien war seit 1751. Sie erhielten durch Dupleix die 4 Eirscars; die Insel Sherigan im Caveri Fluß, Masulipatan, und ein erweitertes Gebiet bep Carical und Pondicherp. Der Friede von 1763 septe aber Ales auf den Besit von 1749 gurud (f. oben S. 433.), nur das geschleiste Pondicherp und Carical blieben ibnen. — Austosnug der Ostindischen Compagnie 1769 und Frengebung des Handels, doch mit Beschränkung der Retourschiffe auf Lorient. Auch im Lobe regulirt noch das Mercantilspftem!

42. Aber ganz konnte man Frankreich nicht aus Oftindien verdrängen, da Iste de France und Bourbon, unabhängig von den Stürmen des Continents, ihm nicht entriffen werden konnten. Sie dienten außer der eignen Production zu Markte und Waffenpläßen. Warum aber, frugen die Physiocraten, will man mit Gewalt unmittelbaren Handel nach Oftindien, da der mittelbare weit sicherer und vortheilhafter ware?

Du commerce et de la compagnie des Indes par DU PORT. Paris. 1769.

43. Um vieles gunftiger waren die Schicksale ber Franzosen in Westindien. Zwar verlor Frankreich auch hier an Umfang seiner Befigungen, zwar hielten bald Kriege, bald Naturphanomene

bas

bas Aufblühen ber kleinem Infefn gurud; aber bas für gab bas einzige Domingo in der letten Salfs te diefes Zeitraums einen so übergroßen Erfat, daß er die Hoffnungen bes Mueterlandes fast übertraf, und der auswärtige Handel besselben großentheils an diese Insel geknüpfe war.

Den Berluft ber kleinern Inseln im Parifer Frieden f.
oben S. 433.; von benen febrch Tabug o 1784 wieder
an Frankreich kam. Martinique und Guabeloupe
fielen bepbe in die Hande der Engländer (S. 429.) und
bie erstere Insel ward lange durch Ameisen und Stateme
verwüstet. Dagegen bob sich S.t. Doming a theils durch
feinen unerschöpsichen Boden, theils weil es von den Berwüsfinngen ber Natur und des Kriega weichent blieb, In 2000
d. Plantegen erzeugte est gegen das Ende dieses Zeitraums für,
mehr als 170 Millionen Livres Producte (fast so viel, als
das ganze übrige Westindien), beren Martipiche Bontas
beaux und Nantes waren.

: Nouvelles considerations sur St. Domingue au raponse dar Mr. H. Dr. per Mr. D. B. Paris. 1780. 2 Voll. — Bes sonders aber von Baran Edwards (f. oven S. 198.) der britte Ebell.

44. Dagegen blieben bie Befigungen auf bem'. Continent von America, sowohl in Guiana (Cai. peme), als bem an Spanien abgetretenen Louis siana, wenig bedeutend, troß der unvernunftigen Bersuche, das erfte zu heben. In wie fern die Berpftanzung der Gewürze dahin wichtig werden mag, läßt sich noch nicht bestimmen.

## 520 II. Per. C. i. Gesch.b. fibl. Eur. Staatenshst.

Abtretung Louissands von Frankreid an Spanien 21. Apr. 1764 gegen ben, nicht erfolgten, Eintausch des Spanischen Untheils von St. Domingo. Spanische Politif und Avran: nep richteten die Evlonie fast ganz zu Grunde. — Großer Borsuch zur Solopisation von Gniana, um für Canada Ersat zu haben, 1763. Bon 12000 bingesandten Colonisten waren binnen Einem Jahre die meisten verhungert. — Berpstanzung der Gewürze dahm von Isle de France, webin sie 1770 Poivre aus den Moluden gebracht batte.

CHAMPIONY état présent de la Louisiane. à la Haye. 1776.
Collection de Mémoires et correspondances officielles sur
l'administration des Colonies et notemment sur la Guisme Française et Hollandaise par V. P. MALOURE. an X.
6 Voll. B. Eine reichaltige Praterioliensammiung.

- 45. Fite das Hollandische Colonialspftem war diefer Zeitraum ber des Sintens und des Kalls. Ben der gewaltigen Rivalität andrer Nartionen wurde schon das bloße Stillsteben ein Rücksgang gewesen senn; aber die verborgenen Uebel, werran die Colonien wie der Staat überhaupt schon lange erkrankten, kamen durch den unerwarteten Krieg mit England zum vollen Ausbruch. Wäre die seinem Handel dadurch versetze Wunde auch nicht an sich unheilbar gewesen, so wurde sie es durch die folgenden inneren Stürme. Was sind auch Colonien ohne schüsende Marine?
- 46. Auf das Hollandische Oft ind ien wirkten zwar die Revolutionen des Continents von Hindorstan nicht sogleich zuruck, da die Besitzungen fast blos

blos ans Infeln bestanden; und auch der Berluft von Regapatam mare mobl zu ertragen gewesen. Aber bennoch blieben fie nicht ohne schmerzliche Wirfung. Allein bie moralifchen Urfachen, bie schon lange bas Sinken ber Oftinbischen Compagniebewirften, waren noch gefährlither als bie politie fchen; und es ift wohl feinem Zweifel unterworfen, daß auch ohne die lettern die Compagnie dem Banterott nicht entgangen mare.

Als weitere Urfachen bes Berfalls ber Compagnie in Diefem Beitraum (f. oben S. 356.) muß man anfeben: 1. ble große Maffaore ber Chinefen auf Java 1740 unter bem Bormande einer Berfcworung. 2. Den Perluft bes Inbifchen Binnenhandels, fomobl nach Indien felbft, als Derfien und Arabien burd die Mivalitat ber Englander. 3. Die fortbauernbe folechte Ginrichtung ber Schifffahrt. 4. Den Krieg mit England und ben Berluft von Regapatam.

Considerations sur l'état présent de la Compagnie Hollandeile des Indes Orientales par Mr. le Baron D'IMHOR cidevant General-Gouverneur. 1741. Gie fteben als Anbang hinter:

Dubois Vies des Gouverneurs etc. oben 6.356.

47. Das Sollanbifde Beftinbien eme pfand ben größerer Sandelsfrenbeit und einer ans bern Berfaffung die Uebel, welche bas Mutterland benteten, um vieles weniger. Die Colonie von Gurinam blubte feit ber Mitte des Jahrhunderts ausnehmend auf; und bie Infeln Euraçao und St. 2 12 Eustace

#### 522 II. Per. C. I. Gefch. d. fudl. Eur. Staatenfoft.

Eustace wurden in ben Kriegen ber andern Seis machte ofter die Marktplage von Westindien, so lange die Republik die Neutralität behaupten konntet. Auch hier war es der Krieg mit England, der unheilbare Wunden schlug, und der seit 1674 erneuerten Westindischen Compagnie ihre Aufs 1791 hebung vorbereitete.

Weränderungen in dem Besist von Suituam; indem die Westindische Compagnie (S. 283.) zwep Drittbeile an Amssterdam und die Familie Sommelsbyt verlaufte, welche lettere 1770 ihren Anthell wieder an Holland überlies. Aber die Eigenthamer (Gosellscaft von Surinam) hatten nur die Regierung und Erbebung der Abgaben; der Handell ftand allen Hollandern frey. In ihrer blübendstem Periode, 1750—1780, betrug der jährliche Werth ihrer Producte gegen 8 Millionen Gulden.

Statiftifche Beschreibung ber Besithungen ber Sollander in America, vom Prof. Lueder 1792. Der nut erschienene erste Theil umfast bloß Surinam.

48. Die Spanischen Colonien litten burch die Rivalität und die Kriege der Mutterstaasten viel weniger als die übrigen. Schon die Insself waren meist schwer anzugreisen, die unermeßt lichen känder des Continents von Amerika waren gesichert durch ihre Masse. Ward durch die Kriege der regelmäßige Verkehr mit dem Mutterlande uns terbrochen, so ging dofür der Schleichhandel seinen Gang, und nahm selbst zu. Das stille innere Gesdeichen scheint dadurch wenig gestärt zu sepn.

Die Eroberung von Bortobello 1240 und befonders bet Savanna 1762 burd bie Englander maren die ein: Jigen bebeutenden Berlufte ber Spanier in Diefem Boits ranm. Bepbe Stabte murben aber in bem Frieden jurado gegeben. - Durch bie Abtretung ber Infelden Annobon und Fernando del Do von Portugal 1778 befam Spanien auch Besitzungen in Africa, gur Treibung des . Regerhandels.

ner Ag. Der Umfang ber Besigungen in America, ward wenig verandert. Fur bas zuerft abgetretene (S. 433.), aber nachmale mieber erhaltene Glosriba (G. 497.) hatte fcon touisiana (S. 519.) einen Erfaß gegeben; aber man fab in feinen Baften nur eine Bormauer gegen den Schleichhandel mit Reu: Merico. Die alten Besigungen blieben Die Sauptlander; und ihr innerer Wachsthum in Berbindung mit ihrem Umfange mar es, wodurch Die neuen politifchen Gintheilungen und Gine richtungen nothig gemacht murben.

Die neue politische Eintheilung des Spanischen Americas ward bestimmt in dem Reglement von 1777 burch bie Errichtung des Bicetonigreichs von Buenos Apres, und ., bes Gouvernements von Ren Merico; nachdem icon frus ber 1739 Ren Granaba mit Quito gu einem eignen Biceto. nigreich erhoben mat. Ceitbem 4 Virreynatos (Bicefonige reide): 1. Ren Spanien (Mexico), 2. Pern, 3. Ren Granada, a. Rio de la Plata und Buenos Apres. Und 8 das von unabhangige Capitanias generales: I. Men Merico, 2. Gustimala, 3. Chili, 4. Carracas, 5. Cuba und Savanna, 6. Portorico, 7. Loniffana (abgetreten 1801) und Klorida, 8. Domingo (abgetreten 1797). Rad Abtretung Louis

### 524 II. Per. C. I. Gefch. d. fidl. Gur. Staatenfift.

Louiffanas tam Florida au Enbe. Die Bahl ber Andiencias wurde auf 10 vermehrt. G. oben G. 90.

(Aandel) Reuere Staatstunde von Spanien. II. Theil. Berfin. 1787. Mit Sorgfalt und Ginficht aus den besten Quellen geschöpft.

50. Allein noch um vieles wichiger waren bie neuen Sanbelseinrichtungen, wodurch seit ber Befreyung von dem Affiento: Tractat durch den Aachner Frieden die alten Fesseln großemheits gelösset wurden. Zwar behielt sich das Muttersand den Sandel mit seinen Colonien ausschließend daben vor; aber sowohl dieser, als auch der wechselseitige Sandel der Colonien, ward doch nach viel liberaler ren Grundsähen eingerichtet.

Stufenweise Freywerdung bes Americanischen Sanbels. Bereits 1748 Aufhoren ber Galleonen (f. oben 6.97.) feit Ginfuhrung einzelner unbeftimmt abgebenber Schiffe nad Gab: Umerica (Registerschiffe) von Cebir, wo: bin icon 1726 ber Sandel von Sevilla verlegt, mar. -Bierauf 1765 Frengebung bes Sanbels nach ben Syanifa-Weftindifchen Infeln an alle Spanier, und zwar aus 9 Spanifchen Safen, gegen eine Abgabe von nur 6 p. C. -Musbehnung biefer Frepheit auch auf Buenos Apres, De: ru, Chili, St. ge, und Guetimala, 1778. Rach Derico aber gieng fartbauernd die flotte (6.97.); erft 1786 erhielt es beschräntte Frendeit auf-6000 Connen Ginfubr. Aber vorzüglich wichtig mar bie Berabfebung allet Bolle durch die nenen Tarife von 1778 und 1784. -Soon fraber Frengebung bes wechfelfeitigen Saubele ber Americanischen Colonien unter fic, burch bas Reglement von 1774. - Einrichtung einer regelmäßigen Communication mit bem Mutterlande burd Pafetbote; und Anlage von Poften burch das gange Spanische America.

Eine Sammlung der Colonialgesethe wie die habsburget (oben 6.88.) haben leider! die Bourbons nicht machen laffen. Boundorno Voyago en Espagno T.II. (f. oben 6.461.) ist auch hier hauptquelle.

51. Auch auf die Affatischen Besitzungen, die Philippinen, dehnten sich die neuen Entwurfe aus. Zwar blieb ihr Handel nach America an die alten Manisla: Galconen gebunden (S. 144.); aber für den directen Handel mit Spanien ward eine Philippinische Compagnie gegründet, die jedoch nicht die Folgen gehabt hat, die man davon erwartete.

Errichtung der Philippinischen Gesellschaft 10. Map 1785 burch Actien, besonders der alten jest aufhörenden Carascas-Compagnie. Ihre Schiffe geben über Peru nach Manilla, aber auf ber Rüdreise über bas Cap nach Spanien. Manilla wird Freybafen, mit Freyheit des handels nach Assen. — Hoscabalen und Kriege lahmten bald die Ehastigleit der Compagnie.

Crome Ueber die f. Spanifche Sandlungscompagnie ber Philippinen in: Wolrmann Befdichte und Politif. 1800, 8.3.

52. Kaum scheint es ju verkennen, daß ben diesen Sinrichtungen die Colonien weit mehr als das Mutterland gewannen. Wenn dieses fortsuhr, ihr nen meist Producte fremder Industrie zu liefern, so stieg ben ihnen die Production auf eine außerors dentliche Weise. Mit dem Verkehr aber erweiterte

### 526 Il. Per. C. I. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfuft.

sich hier auch der Kreis der Ideen; die wissen schaftliche Cultur des neuern Europas fand einen feltnen Eingang, den Hierarchie und Inquisition ihr nicht zu versagen vermochten.

53. Die Veränderungen in dem Portugies sischen Colonialwesen gingen zwar zum Theil aus den Streitigkeiten mit Spanien, aber doch am meisten aus der Administration von Pombal her: vor. Ueberhaupt aber concentrirt sich die Portugiesische Colonial: Politik immer mehr auf Brasis lien. Bon den Besigungen in Asien und Africa (Madera ausgenommen) hat sie allein nur das nicht zu verheimlichen vermocht, daß sie immer uns bedeutender wurden.

Der Streit mit Spanien entftand bauptfachlich über bie Colonie Ct. Sagramento (C. 284.) und ibren Coleicibandel, befonders feitdem im Utrechter Frieden 1713 Die Evloule mit ihrem Gebiet an Portugal jurudgegeben mar. Bertrag von 1750 über ihren Anstaufch gegen 7 Diffionen ber Indianer in Varaguai. Daburd entstanbener Streit mit ben Jefniten, Stiftern Diefer Diffionen, und Bi: berfetung ber Indianer. Aufhebung bes Bertrags 1761 und neue, Streftigfeiten, Die endlich 1777 Spanien jum Rriege fubrten. Begnabme von St. Sagramento und ber Infel St. Catharina. In bem grieben blieb St. Sagramento an Spanien; aber Rudgabe von St. Catha: rina; und genaue und fur Portugal vortheilbafte Grent. bestimmung zwifden Brafilien und bem Spanifchen Umerica I. Det. 1777. Der Bormurf eines Reichs in De raguai ift ben Befuiten mit Unrecht gemacht. Wie fonns

#### 3. Gefch. d. Colonialwefens 1740-1786. 527

ten ausgebehnte Miffionen anders bestehen, als die ihrigen eingerichtet waren ?

54. Die Einrichtungen Pombal's in Beziehung auf Brafilien gingen theils aus seinem politischen Softem, theils aus seinem haß gegen den hohen Adel und gegen die Jesuiten hervor. Die Einziehung der dortigen Besitzungen der großen Familien als Kronguter sollte jenen demuthigen, und Brasilien der Krone sichern; durch die Errichtung privilegirter Handelsgesellschaften sollte der Handel zugleich regulirt, und den Jesuiten entrissen werden. Größere Uebel sollten die kleineren hes ben! Und troß dieser Maaßregeln scheint doch der Andau in Brasilien im steren Fortschreiten geblies ben zu senn, da fortdauernd die Aussuhr stieg.

Politische Eintheilung von Brafillen in 9 Gouvernes mente, wovon 6 an der Ruste: I. Rio Janeiro, 2. Babia (die bepben michtigsten), 3. Fernambuc, 4. St. Paulo, 5. Maranhao, 6. Gran Park; und 3 im Innern: 7. Mats to grosso, 8. Govas und 9. Minas geraes, alle drey reich an Gold, und das lettere an Edelsteinen. Jedes unter einem Gouverneur, der unmittelbar unter dem Hofe steht.

Der handel mit Brafilien, bieber far alle Portugies fen frev, ward gefährt unter Ecorte durch die 4 Flotten, nach Rio de Janeiro, Babia, Fernambuc, und Maranhao mebit Gran Para. Statt deffen: Errichtung der handel 6-compagnie von Maranhao und Gran Para, 6. Jun. 1755, und von der, nach jener gebildeten, von Fernambuc und Paraiba 30. Jul. 1759. Hauptbestimmungen: 1. Das Capital depder wird durch Actien zusammengebracht.

### 528 IL Per. C. I. Gefch. d. fidl. Gur. Staatenfift.

2. Jebe hat ihr Oberbirectorium (Junta) in Lisabon. 3. 3che hat den Alleinhandel, sowohl Einsuhr als Anssuhr, nach ihren Provinzen, (die von Fernambuc mit Ausschliß von ein paar Hafen). 4. Sie bürfen nur in großen Partien verlaufen, und keinen Kleinhandel treiben. — Dagegen nach Rio Janeiro und Bahia Freygebung der Schisffarth mit Abschaffung der Flotten 22. Sept. 1765. (So auch nach Angola 1738, und von Indien aus nach Mozambique 1755). Mehrere wichtige Handelszweige blieben aber Monopol der Krone. — Belche Folgen die ganzliche Befrepung der Eingebohrnen 1755 gehabt hat, läßt sich nicht bestimmen.

Die vollständigen Krepbriefe bepber Compagnien in der Collocçao otc. (S. 460.) Vol. I. ad annum 1755 und 1759. Der der Compagnie von Fernambuc ist meist worte liche Wiederholung des der frühern von Maranbao. — Das Geset jur Befrepung der Indianer in Maranbao 6 Jun. 1755 (ausgedehnt auf ganz Brastlien 8. May 1758) Collocçao Vol. I. ruft zugleich die frühern Berordnungen darüber seit 1570, besonders die, wörtlich wiederholten, von 1647 und 1680, ins Gedächtis zurüc, mit der Klage wie wenig sie bisher geholsen.

55. Auch die nordischen Staaten nahmen fort dauernd Antheil an den Colonien und dem Coloniale Handel. Die Besitzungen Danemarks in West indien blieben zwar dieselben (S. 285.), aber ihre Cultur nicht nur nahm zu, sondern die Kriege der anderen Nationen machten die dortigen Hafen ofter zu hochst wichtigen Stapelpläßen.

Errichtung einer Danisch : Bestindischen Compagnie 1734 mit ausschließenden Handelsprivilegien für bas gange Danische Bestinden. Aber nach ihrer Ausbebung 1764 Fremgebung des Handels.

56. In Offindien blieb Danemart im Befig von Tranquebar; und die erneuerte Offindische Coms vaanie fekt ihren Sandel sowohl nach Indien felbft, als, nach China, mit Glud fort. Gelbst obne Anspruche auf Wergrößerung, batte fie nicht leicht ju furchten, ben Meib ber Dachtigen ju reigen.

Rad dem Untergange der alten Compagnie 1730 Erriche tung einer neuen 1732 mit theile permanentem, theils · wandelbarem, Kond. 3br Privilegium (erneut 1772) ift nur ausschließend far China, nicht für Indien, wohin bet Privathandel unter gemiffen Bedingungen frep blieb. Reues Reglement; und Erleichterung ber Compagnie burch bie Ceffion ibret Indifden Befibungen an die Krone 1779. Befdicte bee Privathanbele und ber gegenwartigen Befiguns gen det Danen in Oftindien von 2. genninge. 1784. (Ober: Gegenwartiger Buftand ber Europäer in Offinbien. Erfter Theil). Aus arcivalifden Ractichten.

57. In Schweden feste bie ju Gothenburg errichtete Compagnie (G. 359.) ihren Indischen Bandel, jedoch fast allein nach China, mit Ber winn fort. Much in Westindien fagte Ochweben feften Guß, indem es fich bas Infelden Gt. Bare thelemi von Franfreich verschaffte.

Erneuerung ber Privilegien ber Oflindifden Gefellicaft 1746, 1766 und 1786, jedesmal auf 20 Jahre. Gintaufd von St. Barthelemi gegen Hanbelsbewilligungen 1784:

58. Gelbft bas ferne Rugland nabm nicht nur burd' Caravanen an bem Chinesischen Banbel Untbeil,

### 530 II. Per. C.I. Gefch. d. fabl. Eur. Staatenfinft.

Antheil', fondern fieng auch, nach Entdeckung der \$1743 Kurilen und Aleuten an, Jagd und Pelzhandel dort zu treiben, welche demnächst zu Miederlaffungen daselbst bis zu den Kuften von Mord. Weste \$1787 america, und zu der Errichtung einer eignen Haw delsgesellschaft, führten.

Der schon seit 1692 durch Peter I. eröffnete Bertebr mit China marb 1727 an Riachta, als Kausch und Stapelplat, gebunden. Doch blieb ber handel Monopol der Rrone, bis er 1762 von Satharina II. frepgegeben warb.

50. Bu welchen Betrachtungen führt Berbreitung ber Berrichaft ber Europäer über balb Aften, mehr als Drepviertheile von America, und an der Rufte Ufricas und Auftraliens? Satte Die Bewinnsucht fie veranlaßt, fo batte boch geistige Ueberlegenheit fie gegrundet, und burch fie marb fe auch behauptet. Blieben auch meift Barbaren Barbaren, fo blieben boch auch jenseit bes Oceans Europäer Europäer. Nachbem ihre Schopfungen fo weit gedieben waren, ftand fein Untergang mehr ju beforgen, wie verschieden auch ihre Schickele auf einzelnen Duntten maren. Wer mochte aber von biefem Allen bas leste Biel berechnen; wer bie Grengen ber unermeflichen Musficht bestimmen, bie fich eröffnet batte?

#### Dritter Zeitraum. Bon 1740 bis 1786

### 3 weyter Theil. Geschichte bes nördlichen Europäischen Staatenspflems in Diesem Zeitraum.

Ben dem Mangel einer allgemeinen Geschichte bes Rotdens, muß hier bennoch gleich im voraus besonders erwähnt werden:

Histoire de l'anarchie de la Pologne et du démembrement de cette ropublique par CL. RULHIBBR. Paris. 1807. 4 Voll. 8. Es geht bis auf die erste Polnische Theilung 1772. 3war jundost nur hauptwerf für die Geschichte Polens, und parthepisch für dieses; aber doch wichtig für die des gauzen Rordens; aus eigner Aussch, nicht aus Buchern, geschöpft. In dieser Rücksicht eines der ersten Werte; abet der vollendete Historiser bildet sich freplich nicht blos in der großen Welt.

Die Ocuvres positiones de Fréderic II. greifen einzeln ein.

2. Der Rorben von Europa steht zwar in diesem Zeitraum seit Austands Größe in engerm Verhaltenisse als vorher mit dem Westen. Aber, mit Aussnahme der Periode des siebenjährigen Krieges, war sein Einstuß doch weit mehr diplomatisch, als milit

### 532 II. Per. C.II. Gefth. b. nordl. Eur. Staatenfpft.

tairisch. Wenn gleich baber auch in bem vorigen Abschnitt Blide auf ben Norden geworfen werden mußten, so behalt derfelbe barum boch nicht wenis ger seine eigne Geschichte.

2. Die Verhaltuisse bes Mordens hangen zwar jest stets in einem gewissen Grade an Russland; aber in der ersten und lesten Halfte dieses Zeitz raums auf fehr verschiedne Weise. Die Throns besteigung Catharina's II. macht hier Epoche; und die Periode zerfällt von felbst in die benden Ubschnitte, vor und nach derselben.

#### I. Bon 1740 bis auf Catharina II. 1762.

3. Der Rorden von Europa bietet in diesem Zeitraum in politischer Rücksicht gerade das Gegens bild von dem im vorigen dar. Nicht ein einziger hervorragender Charakter, weder auf dem Thren, noch im Telde! Personliches Inveresse und Leidenschaften, oft der gehässigken Urt, entscheiden über die auswärtigen nicht weniger als die inneren Verhältnisse der Staaten. Während das Hauptreich unter einem indolenten, aber darum nicht weniger graufamen, Despotismus sortz vegetirte,

### 1. Bon 1740 bis auf Catharina II. 1762. 53

, vegetirte, organistrte sich in ben benben angrengens ben die Anarchie.

1. Rusland. Nach ber turgen, aber fidrmischen Resterung des unmundigen Iwan des III. 28. Oct. 1740 bis 6, Dec. 1741, Erbebung der Elisabeth, jungsten Rochter von Beter 1., durch eine Revolution. Ihre hetts schaft (bis 5. Jan. 1762), beginnend mit dem Fall der Fremden (S. 386.), schlen in dem Innern die alte Barbatep gurückschren zu sollen. Die auswättigen Bersbältnisse, zwischen dem gebeimen Rath Lest or und dem Meichstanzler Grafen Bestuschen Rath Lest or und dem Meichstanzler Grafen Bestuschen (13. Nov. 1748) ganz in die Hand bes lattern, die auch Er, (Febr. 1758) seinen Fall sich bereitete. Der Staat bestand, well er nicht wohl auseinanderfallen konnte; und imponirte nicht durch seinen Geift, sondern durch seine Masse.

Meber Leftoc und Beftuschef Bufding's Dagagin. 1768. B. II. Rufland No. 3. 4.

s. Someben war unter der Regierung von Friesbrich von heffen († 1751) und noch mehr feines Rachsfolgers Abolph Friedrich mehr eine Aristocratie als Monarchie; und der Streit der Factionen des Abels, genahrt durch den Ingrimm gegen Rufland, schien hier am verderblichten werden zu muffen, wo eigne Armuth frems de Subsidien als hulfsquellen oben an sehte. So konnte die auswartige Politik diesen Staat als ein Wertzeug zur Begunstigung ihrer Plane gebrauchen; und die Partheven von Gillenborg und hen — der huthe und der Mutzgen, wie sie sich nannten — wenn gleich ihren Grundsatzgen nach iene die kriegerische, diese die friedliche Parthey, was wurden sie bep manchem Wechsel doch anders als französische und antifranzösische Parthey?

Staatsschriften des Grafen gu Lonar. 1793. Eb. I. Gie gen ben unter 2. 3. 4. und 7. ben weitem die besten Aufschluse

# 584 IL Per.C.II. Gefch. b. nordi. Eur. Staatenfpft.

aber bie inneren Berbaltniffe Sowebons in biefem Beite num; burd glaffan's Radrichten volltommen beftatigt.

- 3. Polen, unter Anguft III. und Brubl (6.388.) bas Bilb ber Anardie in Unbe, fo wie Someben ber Anarchie in Chatigleit. Dem Bolle war fein Clend, ben Großen ibre Benuffe, Bedurfnif. Auch Staatsfeden geboren an Diefen, wo Damen fle leiten. Go tounten bey einem erschlaften Bolle die Czartorinsty und Branicky ibre Entwarfe und Parthepen obne Rolgen und Starme fic bilden. Richt angefoloffen an Aufland, aber fic anfomiegend, blieb Bolen ber Schatten ber Frepbeit. Sonnte man fie felber nicht fouben, fo foienen bod granfreid und bie Pforte ibre naturliden Garants ju fepn. Aber felbft die Berbindung Frantreichs mit Deftreich - und als fo mit Aufland - foredte noch nicht auf; und ber fremde Cinfinf, Cobnebin burd die Berbaltniffe Entlands gendbrt 6. 387..), fonnte bep aller Thatigfeit eines Bifs liams und Broglio nie mehr als Projecte bilben. Richt politifche, fonbern Berbaltniffe andrer Art, follten bas tauftige Schicfal Polens vorbereiten; feitdem ber junge Do ntatowelly (Somefterfebn der Ceartorinely) ber bem großfarftlichen Sofe au Detereburg burd ben Ritter Bil liams eingeführt, fic bier Berbindungen verfcaffte.
- 4. Danemart, feit Sowebens Fall ohne Rivalität mit biefem, war unter Christian VI. († 1746) und Friedrich V. († 1766) glüclich genng, sich in sich selbst ans rücklichen zu tonnen. Selbst das Aussichen zur tonnen. Selbst das Aussichen mit Soweden, wegen ber Berhaltuisse mit Soweden, Erhaltung seiner Freundschaft jur Staatsmarime. Best hatte ihm zur vollen Sicherheit gesehlt, hatte nicht die alte Sebbe mit Holstein Bottorp jest die Aussicht getrübt?
  - 5. Bon Prenfen f. oben 6. 474.
- 4. Der Zeitraum begann, 'noch unter ber Kanferin Anna, mit einem Schwedisch; Ruffichen Kriege,

#### 1: Bon 1740 bis auf Catharina II. 1762. 535

Reitge, nach bem Siege ber Bollenborgifchen Par: 1738 then auf dem Reichstage von Frankreich angefacht, um in feinen Entwurfen gegen Deftreich nicht von Rufland geftort zu werben. Man boffte bie vere lobrnen Provingen um die Offfee - mit Peterse burg! - wieberguerobern. Wenn gleich febr une gladlich von Schweden geführt, endigte ber Krieg boch burch ben Frieden zu Abo beffer, als man fcbien erwarten zu tonnen. Gin fester Friedenszus Kand mit Rußland mar durch die Wahl des Nache folgers, und eine Grenzberichtigung in Finnland, gewiß nicht zu theuer erlauft. Aber ber Sactionss geift tonnte beshalb bennoch nicht erfterben, ba er, in ben Machinacionen Franfreichs und Ruglands, jenes jum Umflurg, Diefes jur Erhaltung ber bamaligen Conftitution, ftete Mabrung fant.

Kriegsertlarung Schwebens an Aufland 4. Ang. 1741; aber Berluft bes Areffens ben Willemstrand 2. Sept. und bemnächft Berluft von gang Jinnland 1742, wofür die Generale Lewenbaupt und Buddenbrot auf dem Spaffot bus fen muffen. Friede zu Abo 17. Ang. 1743. Bedingungen: 1. Der Apmen wird die Grenze; (dadurch gesicherte Lage Petersburgs). 2. Der Pring Abolph Friedrich von Holstein: Gottorp wird, nach Elisabeth's Wunsch, zum täustigen Rachfolger in Schweden gewählt.

5. Ginen großen Einfluß jedoch, nicht blos auf Rußland, fondern auf den Norden überhaupt, batte die Wahl, welche Elisabeth turz nach ihrer

#### 536 II.Per.C.H. Befchit. notet. Eur. Staatenfoft.

Mar Thronbesteigung in Ruckfiche ihres finftigen Rache folgers traf. Gie bestimmte baju ihren Schwefter fobn, ben jungen Bergog von Solftein : Gottom, Carl Deter Ulrich, ber burch feine Geburt gleich nabe Aussichten auf ben Schwedischen Ehron batte, Die er ju Gunften feines Betters Abolph Ariedrich aufgab. Judem fich for bie. Rebenlinte bes Solfteinischen Saufes biefe glanzenden Auspicht sen eröffneten, mußten fie fich fur bie in Danes mark regierende Haupelinie um so mehr truben, ba ber junge Bergog bas tieffte Gefühl ber aften Krans fungen feines Saufes über bie neuen Soffnungen feinesweges verlor. Gine lange Reihe von Unter handlungen jur Musgleichung ber alten Streitigleis ten über Solftein und Schleswig war baven bie Rolge, Die ber Politif bamals nur bie lebre biner tießen, wie schadlich es ift, auch die nuglichsten Projecte gur Ungeit durchfegen ju wollen.

Die Geschichte biefer langen Berhandlungen ift ansfahr: lich bargeftellt in:

Staatsforiften bes Grafen ju Lynar Eb. I. No. 6.

6. Dach waren es hauptsachlich feit Friedrich's Auftritt die Angelegenheiten des Westen, welche mehr, als die Angelegenheiten Rußlands selbst, das Russische Cabinet beschäftigten. Nicht, ob man Russisch, — ob man Preußisch oder Destreichisch gestunt sey, war hier die Frage. Seit Lestoc's Kall

Sall tritimphete bie Deftreichische Parthen, ber nicht 1748 nick Beftuschef, (so waren von England Substidien bien ju ziehen), sondern auch Elisabeth sethst — fie mechte weniger wissen warum? — ergeben war.

Ullianz Außlands mit Destreich 12. Inn. 1747 und Substidientractat mit England, zur Beschemigung des Nachred Friedens (S. 411.).

7. Ob ber Wachsthum Preugens fur Rufti . land bebenklich fen, mochte allerdings eine Aufgabe für die bobere Politit fenn; aber bie forebauernbe Berbindung mit Deftreich und Sachsen, Die enblich ju ber leibenschaftlichen Theilnahme am flebenjahrie gen Kriege führte (G. 425.), ward nicht aus einem fo boben Standpunkte betrachtet. Gewann indeffen gleich Rufland in diefem Kriege am Ende gar feine Bergroßerung, fo marb boch ber Rubm ber Ruffischen Waffen baburch querft im Beften gegrundet; (fo wie bagegen Schmeben burch eine gleich unpolitische Theilnahme ben feinigen einbuft te;) und indem die gange Rraft Ruglande auf bies fen Puntt gerichtet mar, fo fab fich unterdes nicht nur die Pforte gefichert, fondern felbft Dolen tonnte fortbauernd einer Art von Rube genießen, Die feis nen Fall vorbereitete.

8. Aber jene leidenschaftliche Theilnahme ger gen Preußen erregte an dem Hofe selber eine solche 21 5 Span

### 338 II.Per.C.II. Gesch. d. nordl. Eur. Staatenfoft.

Spannung, daß wahrscheinlich nur ber Fall des 1758 treulosen Bestuschef eine Revolution verhindente, die er selbst herbenführen wollte. Dren Charaftere, so verschieden in ihren Grundsäßen und Ansichten, als Elisabeth's, Peter's, und seiner jungen Gemahlin Catharina, konnte unmöglich einträchtig neben einander bestehen. Nicht nur für Frier tig neben einander bestehen. Nicht nur für Frier 3.762 drich, sondern vielleicht auch für sich selbst zur 3.202 drich, sondern vielleicht auch für sich selbst zur

> Biographie Peter's des Dritten; Libingen 1806. 2 Theile — Der eifte Band erlantert bie Geschichte vor ber Thronbesteigung mit Einsicht und Wahrheitsliebe.

9. Eine ganzliche Umwandlung ber politischen Berhaltniffe unter ihrem Nachfolger Peter III. war also leicht vorauszusehen. Verstimmt durch die bisherige Behandlung, enthusiastisch für Friesdrich, erbittert gegen Danemart, bestieg er den Thron. Doch möchten, ungeachtet seiner Allianz mit jenem (S. 429.), seine Projecte gegen dieses ben der Aussührung noch große Schwierigkeiten ger hier kunden haben. Aber nach kaum 6 Monathen stürzte ihn eine Nevolution vom Throne ins Grab; und mit seiner Nachfolgerin Catharina II. begamm eine andre Ordnung der Dinge.

Histoire de la Revolution de Russe en 1762 par Ruvrinnz.

— Die Schrift durfte erst nach Catharina's Tode gebruckt werben. — Sie steht auch hintet der Histoire de l'anarchie

chie de Pologue T. IV. Wenn auch vielleicht nicht obne einzelne Unrichtigleiten, bod noch immer die Sauptfdrift.

II. Bon der Thronbesteigung Catharina's II. bis auf die Berbindung mit Joseph II. 1762-1787.

Eine gute Biographie Catharina's wurde auch nicht viel wente ger als eine Befchichte; biefes Beitraums fepu, Bis mait Diefe erhalt, muß man fich begnugen mit:

Histoire de Catharine II. Impératrice de Russie par J. CA-STERA. T. I -- III. Paris. An VIII. Uebet bie hofger foichte und mandes Einzelne geben ber, ober bie, Ber faffer aute Aufidluffe.

10. Mit Catharina's Thronbefteigung fangt offenbar nicht blos fur Rugland, fondern fur ben Morden überhaupt, ein neuer Zeitabichnitt an. Die Beftatigung bes Separatfriedens (wenn auch nicht der Berbindung) mit Preußen (S. 430.) veranderte fogleich die Mordifchen Berbaltniffe, ins bem fie die Berbinbung mit Deftreich aufhoren machte, und Catharina frege Bande gab.

11. Es ift von großer Wichtigfeit, die berts Schenden Ideen in der Politif biefer Rurftin richtig au faffen. Auch große Geschichtschreiber baben von einer Dictatur gesprochen, Die fie in Europa auss abte, oder ausaben wollte. Aber wenn gleich ihre Divlos

## 540 II.Per.C.II. Gefch. b. nbrbl. Eur. Staatenfoft.

Diplomatik begrefflich ganz Europa umspannte, so wußte sie doch davon auf das bestimmteste ihren prace tischen Wirkungskreis zu unterscheiden. Dieser ume faßte die Nachbaren, den Norden und die Pforte; und ging nie über diese Grenzen hinaus. Bers mochten doch selbst personliche Beseidigungen sie zu keinem weiteren Schritt! Biel von ihrer Größe mag blos conventionell sepn; daß ihre Politik mit dem Fortgunge der Zeit sich veredele habe, hat noch Niemand behauptet; aber den seltnen Nuhm, die Kräste ihres Reichs richtig gewürdigt zu haben, wird die Geschichte ihr nicht streitig machen.

Minister ber auswartigen Angelegenheiten bis 1781 war ber indolente - und boch unentbehrliche - Panin. Aber ber Ginfing bes Gunflings, Farft Gregor Driow, aberwog ofe ben feinigen.

nicht auch die Nachbaren dar! Schweden, Polen, die Pforte in dem Zustand der Anarchie. Alle andre Machte erschöpft! Unter dem Namen einer großen Nordischen Allianz, auch Preußen und England umfassend, sollte zuerst der Principat von Rußland gegründet werden; aber bald von solchen Entwürfen zurücktommend, fand sie in Polen den eigentlichen Schauplaß für ihre Thätigkeit. Seine geographische tage mußte auch von selbst die Berr hältnisse mit den übrigen herbepführen.

#### 2. Bon Cath, II. bis aufd. Berb. mit Jof. II. 541

tand weiter, als die Fortdauer ber bestehenden Anarchie? Unter dem Ramen der Erhaltung der Frenheit und der Berfassung konnte so eine Herrs ich schaft gegrundet werden, wosur die Nation noch danken mußte. Die Besehung Eurlands hatte gleich von Ansang den Streit erregt; aber die Ersedigung des Polnischen Königsthrons durch, den Tod Aus Set. gust III. sührte den entscheidenden Zeitpunkt herben, 1762 ust mieder in Besis sommt, 1763. (S. oben S. 387.).

14. Polen einen Konig ju geben, mar jest ber entschiedene Bille Catharina's; wenn gleich die endliche Erhebung ihres vormaligen Lieblings faft mehr bas Wert ihrer Minifter als ihr Wert mar. Polen einen Ronig ju geben, mas fchlof es nicht auch in sich? Wenn Friedrich, und Maria Thes refia, und Muftapha jufeben mußten, und Frante reich ignorirt murbe! Aber auch in Polen felbft, welche Sinderniffe, fo lange bas Bajonet nicht ges radezu entscheiden follte! Es fehlte bier nicht an erfahrnen Greifen und muthvollen Mannern. Aber was vermochten die Gingelnen, wenn die Maffe, feiner Bernunft Gebor gebend, frembe Tyrannen für erträglicher anfab, als einheimische Berrichaft? Go fonnte der ichlaue Ranferling ben Weg bab: nen, auf bem der bochfahrende Repnin raich jum

### 542 ILPer.C.II.Gesch. d. nordl. Eur. Staatensoft.

Biele gieng; und die fein angelegten Reform Plane der Chartorinstys wurden vereitele. Wahl von Tet. Stanislaus Poniatowsty unter Ruffifchen 2064 Waffen.

15. Schwerlich war ben biefen Borgangen eine andre Dacht mehr intereffet als Dreugen. Aber Friedrich, ohne Berbundete, und Deftreich gegenüber, fuchte Ruglands Berbindung, bereit, ibr Volen aufzuopfern. Entschuldigt auch vielleicht feine Lage Diefe Politit - beren Befahr und beren Erniedrigendes ihm nicht entging, - fo giebe es boch eine Grenzlinie ber Willfahrigkeit, über wel che felbst ber Egoismus nicht leicht binausgebt. Daß Friedrich die Fortdauer der Polnischen Angr die fich ausbrudlich jur Bebingung machen lief, war eine Demuthigung, welche bie Machwelt bem Belben nicht verzeiht. Doch verleugnete ber geoße Mann fich nicht gang. Er verhehlte es wenigstens ben Polen nicht, daß fie auf ibn nicht ju rechnen batten.

Alliangtractat Auflands und Preufens, abgefchloffen 11. April 1764. Bechfelfeitige Bertheibigung und
Garantie aller Befihungen in Europa. — Die Erhaltung
der Polnischen Constitution in einem geheimen Artikel.

16. Wenn biefe Allian, bas Schickfal Por lens, vielleicht überhaupt bes Mordens, bestimmee,

fo bedurfte es fur Rufland nur noch eines Bors wandes, um fortbauernd in Polen ju berrichen. . Man fand ihn bald in ber Sache ber Diffibens ten." Durch ihren Schuß erhielt man auf einmal eine Parthen; und oben barein ben Rubm ber Bertheidigung ber Tolerang. Daß es viel weniger um Diefe als um die Begrundung ber Defpotie zu thun fen, mußte frenlich bas blobefte Muge einfeben! Es war daber nicht blinder Fanatismus, wenn bie patriotifche Parthen widerfprach; aber frenlich mede ten ibn ihre Saupter, ein Soltit, Rrafinsty, Dus · lawsty (welche Charactere!), weil fie nur in ihm Auch Catharina fchien ibn ibre Stube fanben. recht eigentlich wecken ju wollen, be fie nicht blos Tolerang, fondern bald politifche Gleichheit für bie Diffidenten forderte.

Wenn die Tolerang allen Diffidenten (Mcatholiten) gu Oute fam, fo tonnte bie politifde Gleicheit fic nur auf ben biffidentischen Abel beziehen, ber wenig gablreich war. Sie felber hatten nur Lolerang begehrt. Ablehnung ber Ruffiden Forderungen Rov. 1766.

17. Bildung einer fogenannten Beneralcom 1767 foberation burch Bereinigung ber Diffibenten und andrer Difvergnugten, unter Radziwil, bisbes rigem Gegner ber Ruffen und bes Ronigs, burch Repnin, ju Rabom; und bemnachft Reichstag 112 Barfcau. Die Annahme ber neuen 1767 Befese,

# 544 Il. Per.C.II. Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfoft.

Gefege, die Rechte ber Diffibenten und alle Ues bel ber Berfaffung unter Ruglands Garantie peremigend, mard erzwungen: aber nicht eber er zwungen, als bis die Bifchafe Gotif und Zalusty und die Rzewusfys in Warfchau aufgehoben und nach Sibirien geschickt maren. Solche Manner ju beugen vermochte felbft ein Repnin nicht!

18. Und bennoch hatte man fich verrechnet; weil man nicht bedachte, baß bie Bergweiflung gar nicht rechnet. Entftebung ber Gegenconfobes ration ju Bar, vom Bifchof Rrafinsty vorbes reitet, von Pulameth und Potodh jum Musbruch gebracht. Verwandlung ihrer Verbindung in eine Generalconfoderation jur Abfehung des Conigs, der, ftets auf Ruffische Seite binfchmankend, nie Das Bertrauen einer folden Parthen gewinnen tonn te, war nun ber erfte Zweck ber Confoderirten. Aber ein Rrieg, bezeichnet mit allen Greueln der Bermuftung, batte erft ben Beg bagu babnen muffen; und bald mußten fie die Erfahrung mas chen, wie wenig felbst bobe Rubnbeit, wenn nicht Glud und Babl ihr die Obermacht giebt, gegen eine regelmäßige Kriegofunft vermag.

. 19. Doch blieb Gine hoffnung übrig; und fie treg nicht! Die Politit ber Pforte hatte fich nicht

2. Bon Cath. II. bis auf d. Berb. mit Jos. II. 545

fo geandert als die der christlichen Hofe. Wenn diese glaubten, sich resigniren zu mussen, so lebte im Diwan noch die alte Idee, kein Russisches Heer in Polen zu leiden. Raumung Polens war daber auch die stete Forderung der Pforte an Rusland gewesen; und nur die grobe Unwissenheit des Die wans hatte es möglich gemacht, ihn so lange zu täuschen. Endlich wirkten die Aussorderungen der 1768 Conféderirten, und der Einfluß Frankreichs; die Oct. Pforte erklätte Rusland den Krieg.

- 20. So erweiterte sich von selbst der Schaus plaß, und kaum ließ sich ohne große Veränderung gen des Mordens ein Friede erwarten. Er ward endlich durch einen sechssährigen Kampf erkaust, der Catharina erst lehrte, was sie im Cabinet, wie im Felde vermochte. Destreich und Preus ben sahen zu; Friedrich zahlte selbst vertragsmäßig seine Subsidien.
- 21. Gang des Kriegs jur See und zu kande. Mene und fuhne Plane werden entworfen; bis über die Donau vorzudringen; die Griechen jum Mufftande zu bewegen; eine Flotte aus der Offfee mach dem Archipelagus zu schieden, und die Haupte stadt zu bedroben; Werbindungen in Argypten ans zuknüpfen, um es der Pforte zu entreißen; alle Min

### 546 II. Per.C.II. Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfof.

wurden auch ausgeführt, aber boch mir jur Salfte. Gin fast dreißigjähriger Friede hatte die Pforte ersichlaffe; aber auch ben den Ruffen mußte ein Rosmanzow,sich erft bilden.

Felbjug, am Miefter mnter Galligin gegen bie verbnubenen Tarten und Cartaren 1769 mit wenigem Erfolg. Befegung des verlaffenen Chogim 9. Sept. - Romangow erhalt bas Commando. Einnahme ber Molban nad bem Siege am Pruth 18. Jul. 1770; und bet Ballades nach dem noch größern am Ragul I. Aug. Eroberung pon Bender burd Panin 1. Sept. - Unterdes Erscheinung der Rufficen Riotte unter Alexis Orlow im Arcive lagus; Sieg bev Scio 5. Jul. und Berbrennung ber Tartifden glotte ben Efdesme 16. Jul., ohne weitere Benugung bes Siegs. - 3m folgenden Feldinge 1771 Des fenfiverieg an der Donau; aber Eroberung ber Attitut unter Dolgorufy. Berbindung mit dem bamale fie reichen Ali. Bep in Aegopten. Das Jahr 1772 verfieft, mit vergeblichen Unterhandlungen swiften Romanzem und bem Grofvegiet ju Fofjan und ju Budareft. - Geba: ratvertrag mit den Tartaren in der Krimm. Ernenerung des Kriegs 1773. Momanjow's Uebergang über die Do nan; aber vergebliche Belagerung Giliftrias, und Rid: aug über ben Strom. - Rieberlage und Gefangenfchaft Mli Bep's in Megopten 7. Dap.

Ein helles Licht über Romanzow's Feldzug werbreitet der bekannt gewordene eigenhandige Briefwechsel der Lapferin mit ibm.

Uebet die versuchte Revolution von Ali Bey: (Lousionan) Histoire de la Revolution d'Ali Bey. T. I. II. 1783.; und die Rachtichten von Volney in Voyage ex Syrie et en Aegypte.

22. Aber wenn gleich Catharina glacklich ges nug war, in ihren Unternehmungen nicht burch bie Theilnahme andrer Dachte geftort ju werben, fo batten boch Begebenheiten andrer Urt, theils in bem Innern ihres Reichs, theils in ben Machbars faaten fie beschäftigt. Gine vermuftende Deft batte 1774 fich bis Moftan verbreitet; und der Aufstand eie nes gemeinen Cofacten Dugatfchef, ber fich fur 1773 Deter III. ausgab, befchäftigte einen bedeutenben Theil ihrer Truppen, und fonnte felbft broben, ibe ren Thron ju erschuttern. Aber in zwen Machbars reichen gingen jugleich zwen entgegengefeste Revoe lutionen vor : in Schweben gegen, in Polen mit ibrem Willen.

23. Die Schwebische Revolution, ... burch Buftav III. bewirft, rettete biefem Reiche feine Selbftfandigfeit. Das Getreibe ber gactionen bes Abels, nur burch Familienintereffe und fremben Sinfluß geleitet, bietet bier einen viel widrigern Anblick als in Polen bar. Much nicht einmal miss verffanbener Patriotismus, auch nicht einmal einzelne bervorragende Charaftere! Dur bie Schwäche ber benden vorigen Konige batte einen folden Buftant bauernd machen tonnen. Aber Gins blieb boch Schweben vor Polen voraus; bag, es einen frenen Burger: und Bauernftand enthielt; und barin lag bie Moglichkeit ber Rettung.

## 548 II. Per.C.II. Befch. d. nordf. Gut Staateming.

Seit dom Siege der Ruthe auf dem Reichstage 1738 (S. 533.) hatte diese Parthey, und mit ihr der Einfink Frantreiche, (Subsidientraciat 10. Nov. 1738; ernenert 1747 und 1754); sich bedauptet die zum Dieichstage war 1762. Als Frantreich nicht mehr jaden kounte, oder mochte, flegten; die Auß hen, und der Anglische Musser die jedesmal berischende Parthey glaubte auch jedesmal die tonigliche Macht mehr deschränden zu mitsen; die auf dem außerarbentlichen Reichstage 1769 Frantreich sein nen Einsus wieder ertauste, in der vergeblichen Hoffnung Volen und der Pforte durch Erregung eines Ariegs Erleich terung zu perschafen. Lod des Kowigs Toolph Fried drich 12. Febr. 1771.

Man vergleiche Flassan Hiftoire (6.4.) T. V. p. 457 .ctc.

24. Erscheinung Gustav's III. Biel schien von Friedrich, seinem großen Oheim, auf ihn ge kommen zu sehn; der Blitt des Genies, Sobeit des Geistes, jedes glanzende Talent. Mur Eins sehlte, die Kälte des Charakters, ohne welche kein großer Herrscher sich bildet. Das Ausdauern in einer solchen tage, als die seinige, war aber sür ihn unmöglich. Die unblutige Revolution, ganz sein Wert, bleibt auch seine größte That; gleich wohlthätig für ihn und das Reich. Richt die Stänz de, nur der Reichsvarh ward gestürzt:

Ausbruch und auch Bollenbung ber Aevolntion in Stodholm 19. Ang. 1772; im Einverstündniß wit Frankreig. Die neue Conflitutionsacte ließ-den Ständen ibes Rechte; ber Reichstath ward aus dem Mitregenten bloßer Rath; tein Angriffstries ohne Einwilligung der Stände.

### 2 Bon Cath. II. bis auf d. Werb. mit Jof. II. 549

- Es lag nicht an ber Constitution, wenn noch etwas jum Rationalglud febite.
- C. F. SHERIDAN history of the late revolution in Schweden. London. 1778. 8. Der Berfaffer war Englischer Gesfandtschaftssecretair in Stockholm. Auch von den früheren inneren Berhaltniffen seit 1720 giebt die Schrift eine flare und meist unparthepische Nebersicht.
- haupt wirkte diese Wiederherstellung der königlichen Macht in Schweden verschieden jurust. England sah sie ungern, weil Frankreich sie gern sah; die übrigen hatten nichts dagegen; nur Rußland mußte es tief fühlen, daß sich jest in Schweden kein Principat wie in Polen grunden ließ. Doch war Catharina genug herrin ihrer selbst, ihren Unwilsten zurück zu hatten. Sie war zu sehr auf ans dern Seiten beschäftigt.

Die Berlegenbeit Friedrich's, als Garant ber Schwebis fcen Berfassung gegen Rußland, ward durch Destreichs Bermittelung geboben: so wie wiederum feine Bermittezing bas gute Bernebmen mir Danemart erhielt, wo sich nach Strusn fee's Fall 17. Jan. 1772 die verwittwete-Rougin Juliane Marie vor Lurgem des Staatgruders bes machtigt batte.

26. Das Schickfal Polens nahte fich auf ans bre Art feiner Entscheidung! Die Thatigkeit der Barer Confoderation hatte während bes Türkenkriegs nicht nachgelaffen; sie hatte selbst den Thron für erledigt erklart, und es gewagt, den König aus Mm 2 seiner

## 550 II. Per.C.II. Befch. d. nordi. Eur. Staatenfoff.

1771 seiner eigenen Residenz entführen zu lassen. Allein 3.3. die Pforce hatte genug für sich zu thun; und die wachsende Uebermacht von Ausland schien endlich auch Oestreich so bedenklich, daß eine weitere Ber-breitung des Kriegs zu besorgen war.

Das Destreichliche Cabinet war entschloffen, tein Borbringen ber Auffen über bie Donan — das damalige Project — juggeben. Auch batte Deftreich den Zipser Comis
tat, als vormals an Polen verpfändet, vindicitt und befeben laffen.

27. Unter biesen Umständen reifte — ben Ges legenheit eines Besuchs des Prinzen heinrich's von Preußen in Petersburg — ein Project, auf Rasssien Dolens den Frieden herzustellen. Waren auch Prinz heinrich und Catharina die ersten Urzbeber, so ward doch Friedrich bald eifriger Besord derer desselben. Welchen Antheil der Zufall am seinem Ursprunge haben mochte, ist überhaupe werniger wichtig, als daß es reisen konnte. Wie tief auch die defentliche Moral sinken mag, so kann sie nie so tief sinken, daß die ruhig verabredete Beraubung des Nachbars eines Commentars bes durfte. Es war die Frucht der Arrondirunges Passieit, hervorgehend aus der zerstückelten tage der Preußischen Monarchie.

Berhanblungen ther bie erfte Theilung Polens guerk zwischen Preußen und Aufland, und darauf zwischen Preugen und Destreich, welche 5. Aug. 1772 den Theilungsvergleich

#### 2. Von Cath. II, bis auf d. Berb, mit Jos. II. 551

vergleich zur Folge hatten, traft beffen 1. Aufland bas Land zwischen ber Dwina, Bnieper und Drutsch, 2. Destreich bas nachmalige Oft-Galizien und Ludomirien, 3. Vrenfen ganz Polnisch Preußen (anger Danzig und Ebosten) und ben Theil von Großpolen bis an die Rete erw hielt; welche Grenzen jedoch von Destreich und Preußen bald nach Willtübr ausgedehnt wurden. Garantie der drep Mächte, nicht nur wechselseitig an einander des Genoms wenen, sondern auch — an Polen des Gelassen.

Vio du prince Honry de Prulle, Paris 1809. Das Buch siebt die genanesten Radricten über ben Ursprung bes ersten Polnischen Theilungsprojects; so wie mehrere Bepotrage zu der Geschichte der Fortichritte des Arrondirungss. Spstems bep den Großen. Der Bruder Friedrichs batte teine andre Politik. Conferente er doch mit Joseph über die Theilung Deutschlands eben so rubig, als mit Catharina über die Theilung Polens!

28. Erswingene Einwilligung ber Mattion auf bem Reichstage zu Warschau nach schon vollzogenen Occupationen. Aber auch in dem übrit gen Polen war Carbarina nicht Willens, ihre Herrsschaft aufzugeben oder auch nur zu theilen; und wer wagte es, ihr zu widersprechen? Die Errichs eing des immerwährenden Naths, und die Garantie des Wahlreichs und liberum voto sichers ten ihr ihren Principat, den seit Repnin's Abrus sung selbst Gesandie von milderm Character aus; üben kommen. Die Sache der Dissidenten übrit gens — ließ man auf sich beruhen.

## 552 II. Per C.II. Gefch. b. nordl. Eur, Stagtenfrift.

29. Aber was maren bie Folgen fur Polen, gegen die, welche bem Europaifchen Staaten fpftem drobten! Satten boch bie Dachthaber fels ber ben Umfturg'angefangen! 3mar erofteten fich die Politifer bamit, felbft Friedrich tonnte es, daß burd Die ungefähr gleiche Theilung, auch bas Gleichges wicht im Morden aufrecht erhalten fen. 'Go furcht: Bar batte fcon ber Babn fich befeftigt, ber bieß nur in materiellen Staatsfraften, nicht in Aufrechtbaltung vollerrechtlicher Maximen fucht! Welche Zerftuckelung war noch unrechtmäßig, nachdem biefe fur rechtmäßig galt? Und welcher Staat war boch ben ber Aufrechthaltung eines Bolferrechts mehr intereffirt, als gerade ber Prem fiche; Diefer burch Bererage und Friedensichluffe Jufammengebrachte und jufammeneroberte Staat ? .

30. Diese erste Polnische Theilung, in Berbindung mit einem gludlichen Feldzuge, erkeicht terte indeß die Ausgleichung zwischen Rufland und den Turken; da Carharina von ihren Anspruchen auf die Moldau und Wallachen nachließ, und auf den entschlossenen Mustapha III. sein ungleicher 2774 Bruder Abdulehamid gefolgt war. Die Aut, Jan. wie der Friede in Kainardge ben Stiffera, ohne fremde Vermittelung, abgeschlossen wurde, machte vollends, daß sie ihn dietiren konnte.

Buch

#### 2; Bon Cath. II: Disaufd: Berb. mit Jof. II. 353.

Bwepter liebergang Romangon's über bie Donau 1774 und Ginfoliegung des Grofvegiers in ben Gebirgen ber Bulgaren. Rurge Unterbandlung im Ruffifchen Lager gwis fcen Mepnin und Achmet Effendi, und Abfalus des Attebens ju Antidut Rainard gie 22. Jul. Bedingungen: I. Unabhangigteit ber Tartaren in ber Rrimm und im Enban unter ihrem Chan. 2. Rudgabe ber Eroberungen, be-. funbers ber Mothan und Ballachen, an die, von ber Pfonte ernannten, Farften. Bedoch bebalt fich Rubland. bas Recht vor, fich ihrer Angelegenheiten in Conftantinos, pel angunehmen. 3. Rufland behalt Rinburn und Afow, fo wie in ber Arimm Jenifale und Rertfc mit ihren Dis ftricten, nebft ber großen und fleinen Caberbei. 4. Frepe, Danbelsschifffebrt auf bem fomargen Deer, und in allene Eurfischen Meeren. 5. Debrere Bestimmungen über bie Borrechte des Ruffifchen Gefandten bep ber Pforte, bet -Ruffifden Confule, den Rapfertitel ic.

31. So war burch biefen Frieden und bie Poinifche Theilung im Rorben eine Ordnung ber Dinge gegrundet, die nur ein Uebergang zur weitern' Umwaljung ju fenn' fchien. Die Berbindung Rugfands mit Prengen bauerte ber Form nach fort; mit Danemart mar nach ber Schwedifchen Revolution eine gebeime Allian; gefchloffen; ber Principat in 1773 Polen mar befestigt; Die Berhalenisse mit Schweden febr zweifelhafr: bie mit ber Pforte febr verwickelt. Was war jedoch ber Zuwachs ber materiellen Rrafe te Ruglands in Bergleich ber moralischen? Geite bem Diefe großen Experimente ihrer Rraft Catharis nen gelungen maren, lounte fie erft felbft gang eine Mm, 5 feben, ٠; ٦٠

#### 554 ILDer. C.II. Gefch. d. nbebl. Eur. Staatenfinft.

feben, was fie vermochte. Jum vollen Gebrauch ber Macht ihres unermestlichen Reichs fehlte nur bios eine zweckmäßige innere Organisation. Auch für biefe fand sie jest Beit. Die neue Gintheilung 1776 in Gouvernements, und die gange barauf gegruns best Berwaltung, wohlthätig in mancher Rucksicht, war barum nicht weniger für die Gelbsthert; so derin passend.

32. Um eben biese Zeit aber war es, als ber neue Gunkting Poremfin sich bob. Bon bem Funken des Genies, das dem Titanenstamm der Orlows eigen war, schien nichts auf ihn gekoms men zu seyn; nicht sowohl Herrschlucht und Ruhmsstucht als Geldsucht und Ordensucht trieben ihn. Aber einer Monarchin zur Seite, die hoher und kühner Ideen sähig war, schmeichelte er diesen; und so gewann und behauptete er, gestüßt auf einen sur seine Welte passenden Uebermuth, einen Einfluß, der die Schicksale des Norden bestimmte.

Potemfin (feit 1776 Dentider Meidefürft) war den einzige ber Gunftlinge Catharina's, beffen großer politischer Einfing erft' begann, als er den Plat des Lieblings aufgab. Gelt 1778 batte er bis an feinen 200-1791 faft gang die Direction ber auswärtigen Berbaltniffe.

Potemein ber Caurier, in ber Minerva bes frn. von Archenbolz, studweise vom April 1797 bis Dec. 1800. Dem genau unterrichteten Verfasser bieser Blographie ift Disher noch in Richts Wicheigem webersprochen worden.

33. Bon biefem Beitpunke an erbielt bas Briechische Project feine Ausbildung. Auf ben Erhmmern des Reichs ber Osmanen ein Griechis fcbes Reich zu errichten, und auf ben neuen Thron einen Prinzen aus ihrem Saufe ju fegen, marb jest bie Lieblingsidee Catharina's. Wie viel wat auch nicht burch ben letten Rrieg, und fast noch mehr durch ben legten Frieden, dazu vorbereitet? Die großen Schwierigkeiten tonnten frenlich ibr bas ben nicht entgeben; aber gerabe burch biefe erhielt es fur fie einen großern Reig; und im fchlimmften Rall fchien eine Theilung auch diefe ben ber Euts fen, fo wie ben Polen, befeitigen ju tonnen.

Die pfpcologifc und politifc intereffante Correspondens Catbarina's mit bem Ritter von Simmermann, binter bef fen Berhaltniffe mit ber Sapferin von Martarb 1803. enthält (Lettre XXVI.) das eigne Geständniß ber Monardin über biefen Gegenftand.

34. Dennoch war und blieb biefes Project lange Zeit bindurch nur eine Ibee; und als es auch nach 10 Jahren jum zwenten Kriege mit ber Pfor: te fam, batte biefe Ibee icon ihre Lebendigfeit verloren. Aber auch als Ibee batte fie barum einen viel ju großen Ginfluß, als daß fie unbemertt bleis Bon biesem Zeitpunkt an blieb bie ben barfte. Pforte bas Saupeziel ber Ruffischen Politif; bet gegen Schweben gefaßte Unwille fand barin feinen

Ableis

#### 356 II, Per.C.IL. Gefch. d. nordl. Eur. Stuatenfoft.

Ableiter; ber alte hausstreit mit Danemark (ber Gegenstand so lauger vergeblicher Berhandlungen S. 534.) war so eben durch einen Tausch und Schenkung ausgeglichen; aber auch die anderen Berhaltniffe mit dem Auslande mußten sich dadurch bestimmen.

Ausgleichung ber alten Aufprade von Solftein : Gottorp burch ben Eintaufch Oldenburgs und Delmborfts gegen die Holftein : Gottorpfden Lande, 1773, 1. Juni — Abtretung Oldenburgs an die, noch unverfergte, jungere Linie des Hauses holftein : Wottere 14. Jul.

Leben des Grafen A. P. von Bernstorf von v. Eggers 1300.
giebt sowohl biernber als uber die Danische Politik die besten unfichlisse.

35. Die Alliang mit Preugen, bas Wert Das min's, verlor jest von felbft ibre Wichtigkeit; fe half nicht gegen die Turfen; was man durch fie batte erreichen wollen, war erreicht. Aber ohne Englands Ginwilligung, ohne Deftreichs Sulfe, fcbien bas Project nicht ausgeführt werben gu tons nen; bende zu gewinnen, mar baber ber Plan Dos temfin's. Schon mar die Berbindung mit England bem Abschluß nabe, als Panin durch die bewaffe 1780 nete Meutralitat (G. 501.) ben Streich abs wendete, ber mie ber Preußischen Allian, auch ibn aberfluffig gemacht batte; und burch die Musfiche rung biefes neuen Projects für Catharinen eine neue Babn bes Ruhms eröffnete, wodurch bas alte Ziel ibr

## á. Bon Cath. II. bis auf d. Berb. mit Jof. II. .. 557

thr aus den Augen gerückt ward. Aber Potemkin perlor es deshalb nicht aus dem Gesicht; für ihn war ben der bewaffneten Neutralität nichts ju ger winnen.

Adinardge' schon ihrer Natur nach meht einen Wassenstillstand als einen dauernden Frieden zu verssprechen schienen, so ließ sich bep dieser Richtung der Politik um so weniger daran zweiseln, daß der Faden der Streitigkeiten nicht abreißen konnte. Die Herrschaft auf dem schwarzen Meere schien die pophwendige. Bedingung zu der Ausschhrung des Hauntplans zu sen, und diese hing wieder vom der herrschaft der Arimm und der angrenzenz den känder ab. So gaben die Verhältnisse dieser Halbinsel den Stoff zu den Forderungen Rußlandscher, die sich endlich mit der Unterwerfung dere Kilben unter Außland endigen.

Die Arimm und bie Ebnen des Enband (bie tieins Cartarep), ein noch übriges Bruchfind von Afingischan's Weltreich, standen seit 1441 unter eigenen Chand, aus dem Hause jeues Eroberers. Durch Mahomed II, 1474 wurden die Chans Schutzerwandte der Pforte, die aus dem herrschenden Hause die Nachfolger bestellte, aber ohne Arlbute zu erbeben. Die Pforte sat in diesen Nomaden sleich troue und michtige Verbündere, durch Aeligion und Volitit ihr zugethan. Wie oft hatfen ihr ihre gaßlreichen Reuterherre! Ihre in dem Frieden 1774 bedungene Ungabhangigleit von der Pforte, was konnte sie anders seyn,

#### \$58 II.Per.C.II. Gefch: d. nordi. Eur. Staatenfoft,

als Grandung des Ensssischen Principats, wofür auch schon durch die anderen Bedingungen gesorgt war; und dieser Principat führte jur völligen Unterwerfung. Sändel mit der Pforte nach dem Frieden; bevgelegt durch die Convention explicatoire 10. März 1779, wodurch die Pforts den von Rusland protegirten Chan Sahin Guera i ansertenut. Neue Sändel, da der von den Tartaren selbst verjägte Ehan wieder eingeseht wird, 1782. Aber dennoch Upril 1783 sormliche Decupation der Krimm und des Eusdans, und Sinverleidung ins Russische Reich; welche die Pforte sich endlich genöttigt sieht, anzuerkennen, durch den Tractat vom 8. Jan. 1784. Der zins Endan wird das durch zur Greuze bestimmt; aber die erhötterten Kartaren wanderten großentheils aus.

Memoires du Baron DE Torr etc. (aben 5.481.).

37. Die Anlage einer Seemacht auf Dem Schwarzen Meere war die nachfte Folge biefer friedlichen Eroberung. Wer batte jest nicht icon Die Ausführung bes Sauptprojects erwartet? Aber nicht bloß ber Flottenbau toftete Beit; auch bie Awischenvorfalle bes Westen, ber Baprische Sutceffionsfrieg, ber Farftenbund u. a. erlaubten feine Mebereilung. Beberhaupt aber fchien bas gange Spiel ber politischen Berbaltniffe bes Morben faft alle Berechnungen ju taufchen, weil es burch per fonliche Bufammentanfte bet gurften fo baus fig bestimmt ward. Wen jog Catharina's glangen ber hof, und noch mehr fie felber, nicht an? Ram Briedrich nicht felbft, fo fandte er balb fein giben: tes 3ch, seinen Bruder Pring Beinrich, balb feinen

#### 2. Ban Cath. II. bis auf d. Berd. mit Jos. II. 539

nen Thronerben. Guftav III. Zeigte ben Glaps seines Genies; Joseph II. kam zu sehen; für Starnislaus Poniatowsky war erst eine spätere Reise ausgespart! Die Zusammenkunfte so geistwoller Fifte sten konnten nicht ohne Folgen senn; aber gewiß waren sie selber nicht im Stande, hiese Folgen im woraus zu berechnen.

Es ist für die Geschichte der Politik wichtig, die Zeispunkte dieser Jusammenkinfte zu bestimmen. Prinz Heinrich's erste Reise 1771. Folge: die erste Polnische Theislung. Die zwepte: 1776. Folge: defestigte Werbindung mit Preußen durch die zwepte Vermählung des Aussischen Thronetben. — Ob auch schon das Project einer nenen Ebeisung Polens? — Ankunft Sustan's III. 1777. Folge: wechseleitiges Mistrauen, nachmals zum Ariege führend. Erste Zusammentunft Satharina's und Joseph's II. in Mohilow, und darauf in Petersburg 1780. Folgen: Begründung der nachmaligen Verbindung gegen die Pforte, und Baprisches Kauschproject. Die gleich darauf folgende Ankunft des Aronprinzen von Preußen hatte nur Hoffeste — und die Freundschaft mit dem Ehronerben zur Folge.

38. Seit Joseph's Besuche bekam baber bie Russische Politik ihre entschiedene Richtung. Die Verbindung mit Preußen erschlaffte, und die mit Oestreich war angesponnen. Wenn die bewassnete Neutralität England entfernte, so gewann man das gegen durch vortheilhafte Handelstractate — wer konnte sie so schließen wie Rußland? — die anderen Hauptstaaten. Potemkin's politischer Einslußerhielt jest seine ganze Starke; die Handel über bie Krimm

## y60 ILPer.C.H.Gefch. p. merbleir.Stantonfift.

Krimm und ihre Wegnahme (f. oben) waren ber von die Folgen. Die Deckung der neuen Eroberung machte eine zahlreiche Armee dort nothwendigt und indem Potemkin, jum Feldmarschall erhoben, zugleich Generalgonverneur von Taurien ward, so besaß er eine Ewil: und Militairmacht, die sonst wohl genommen, nicht leicht gegeben zu wer den pflegt.

Aus der Reibe von Sandelstractaten, welche Contharina bamals ichloß, muffen ermähnt werden: der mit Danemart 19. Det. 1782. (besonders Regulirung des Sundsolls für Anfland); mit Destreich 12. Row. 1785. (Gegenseitige Einräumung der Borrechte der am meiften begünstigten Rationen. Tarif für ungarische Beime, und Ruffische Lederwaaren und Pelawert 14.). Bor allen aber mit Frankreich 11. Jan. 1787 (s. 9ben S. 485.), wed durch Englands Lifersucht erregt ward. Ber allen Wieder holung der Grundsätz der bewaffneten Rentralität.

39. Dur die eigne Ansicht der Monarchin sehlte noch, um der neuen Eroberung in ihren ein genen und ber Welt Augen ihre volle Wichrigkeit zu geben; und auch dieß erhielt endlich Potemkin.

1787 Catharina's berühmte Reise nach Taurien, Bis durch seine Anstalten einem Triumphzuge gleichend, Bun. war zugleich eine thm gebrachte Huldigung. Aber fast noch wichtiger ward sie durch die Vollendung der Verbindung mit Destreich; benn auch Joseph II. eilte in seinem Reisewagen herben.

40. So sah der Taurier (gern lohnte Cae tharina nach Romer Sitte) seine Entwürse ihrer Uussührung nahe. Blieben gleich die Bedingung gen des geschlossenen Bundnisses edt Geheimniß, so zeigten doch die Folgen bald seine Wirklichkeit. Ob ein Krieg gegen die Pforte schon dort formlich verabredet sen, mag zweiselhaft senn; alle Vorbes reitungen waren aber gemacht; und Potemkin sorgte durch diplomatische Künste dafür, daß die Pforte, troß ihrer Apathie, ihn bald zuerst an Rußland erklären mußte.

Die allgemein behauptete Berabredung ift geleugnet worden durch Snoun, Hift. do Fred. Guill, II., Catharis nens Reifegesellschafter. Aber erfuhr gerade ber frang do fische Gesandte alle Berabredungen?

41. Auf diese Weise bereitete sich ein Sturm gegen die Pforte, der sie sturzen zu muffen schien. Aber nie hat das Schicksal grausamer der Staatse kunst gesporter. Wiele die sich stark dunkten liegen im Staube; und die dem Untergange geweiste ragt noch über den Trummern Europas hervor!

Rn

Dritte

#### Dritte Periode.

Won bem Tobe Friedrich's bes Großen und bem Anfang bes revolutionairen Zeitalters bis zur En richtung bes Franzbsischen Kapserthrons 1786-1804.

- 1. Wie kurz auch dieser Zeitraum im Verhalt niß zu den benden vorigen senn mag, so ist et doch nicht blos sein innerer Reichthum, sondem noch mehr sein verschiedner Charafter, der uns eine Absonderung von dem vorigen besiehlt. Mit welchem andern Nahmen konnte man ihn, als mit dem des revolutionairen, bezeichnen? Wer mag es abn bestimmen, wann der vulcanisch gewordene Boden Europas wird ausgebrannt haben? und vollends, welchen Anblick, ob einer Lavawüste, oder einer neuen Schöpfung, und welcher? er alsdann daw bieten wird?
- 2. Scheinbar und unerschüttert, und fest in fich gegrundet, stand, als Friedrich ftarb, das stolze Ge baude bes Staatenspftems von Europa da; wa

etwa einen Umfturz fürchtete, fürchtete ihn im Often, nicht im Westen. Nach der Catastrophe, die alle Erwartungen täuschte, mag es leicht senn, ihre Ursachen zu entwickeln, die hier nur angedeus tet werden können. Sollten aber die Elemente das zu nicht auch schon in den bisherigen Untersuchuns gen liegen?

3. Dem, ber einen tiefern Blick in bas Ins nere ber Sauptstaaten von Europa marf, tonnte die Bemerkung nicht entgeben, daß die Berfaffuns gen ber meiften von ihnen fich felber überlebt bate Die von Spanien, feit bem Aufhoren ber Cortes, nur auf Inquisition und Catholicismus ges ftuße; Die von Frankreich, in fich felber aufgelofet, und fcon lange im ftillen inneren Rampfe begrife fen; die ber Republit, ftets unformlich, jest ohne Stuge, burch Factionen gerriffen; bas Deuts fde Reich, taum noch in feinen langfamen Rors men fich bewegend; die von Preußen, ein tunfts . volles Uhrwert, jest feiner Spannfeder beraubt: Die von Deftreich in einer, bald miglingenden, Umwandelung begriffen; Polen und die Pforte, in bekannter Angroie. Go blieben nur England und ber Morben übrig; aber biefe entschieden nicht über bas Schicksal Europas. Grunden auch die Kormen der Staaten nicht unmittelbar ibr Gludt: Mn 2. 10

so grunden fle doch ihre Festigkeit; und nicht immer findet fich ein solcher Mann, der den Mangel der Formen ersest.

- 4. Für die Starke der Staaten kannte man keinen andern Maaßkab mehr, als die stehenden Heere. Und wirklich kaum gab es auch noch einen andern. Durch ihre Ausbildung war die Scheider wand zwischen ihnen und den Nationen allmählig vollendet; nur sie waren gewaffnet; die Bölker wehrlos. Was blieb übrig als Unterwerfung, wenn das heer geschlagen und zerstreut war? Sokonten die Tage von Zama und Pydna wieder kehren; und Ein Schlag das Schicksal mächtiger Reiche entscheiden!
- frafte mit den Geldkraften verglich, ohne welche fie todt waren? Und fast waren sie todt für den Gebrauch! Nicht Ein Staat des Continents war fähig, mit eignen Mitteln einen großen Arieg von Dauer zu führen; nur Subsidien oder Erpreffungen neuer Art machten es möglich. So war man auf den Punkt gekommen, wo die Uebertreibung des Sosstems sich selber strafte. Die furchtbaren Folgen dieser Spannung mußten ben der ersten Gelegew heit sich entwickeln.

- 6. Wenn aber biefe politifchen Stugen fcmantten; fo maren bie moralifden nicht wents. ger ericbuttert. Die Grunblage jebes Staatenfps ftems, die Beiligkeit bes rechtmäßigen Befiges, phne welche es nur einen Krieg Aller gegen Alle . giebt, mar babin; bie Politif batte bereits in Pos len ihren Schleper abgelegt; bie Arrondirungsfucht batte gestegt. Der ungluckliche Wahn, von ben Statistifern genabrt, ber bie Staatsmacht nur nach den materiellen Rraften mißt, und ben Bachethum berfelben nur nach Quabratmeilen und Gelbeine nahme fcabt, batte unausrottbare Burzeln gefaßt. Biel nicht gleich Alles zusammen, so waren es nicht mehr anerkannte Grundfake bes Bolferrechts, fom bern manbelbare Berbaltniffe, Die fchuften. unauflosliche Band mischen Sitten und Wolitik batte jur Folge, daß der Egoismus das berrichende Princip auch des offentlichen wie bes Privatlebens marb.
  - 7. Und boch, wer fieht nicht, baß ein Staas tenfystem, in dem bloger Egoismus das Princip wird, sich seiner Austosung nabert? Wor allem ein System so ungleicher Staaten, wie das Euros paische, das bisher so oft nur durch Werbinduns gen gegen den Uebermachtigen sich aufrecht erhielt? Die Erfahrung zeigte bald, daß Verbindungen mit In g.

Aufopferung in ben Cabinetten für Thorheit galten; und was find gleichwohl Berbindungen ohne biefe?

- 8. Allein nicht blos in ber Moral der Cabie nette waren neue Grundfage herrschend geworden; auch unter ben Mationen felbst hatten fich Ideen verbreitet, bie mit ber bestebenden Ordnung ber Dinge im Wiberfpruch ftanben. Und ruben boch nicht endlich alle menschliche Inftitute, auch Staa: ten und ihre Berfassungen, auf Ibeen? Geitbem Die Sophismen von Bolkssouverainität als Bafis bes Staats burch Schriftsteller in Umlauf gefest waren, batten biefe burch die Unabhangigfeit Dord americas eine fcheinbare Bestätigung erhalten; um Die Bertheidiger von biefer brachten fie nach Gurt pa heruber. So wurden in die Mifte des mow archifchen Staatenspftems bemocratische Ibeen ge worfen und gepflege; ber Bunder ju einem viel furchtbarern Brande, wenn ein gundender Funke fiel, als ihre Urbeber es abnten! Rur Profani rung der Bolfereligion hatten lange fcon Under geforgt; und was bleibt bem Bolle noch beilig, wenn Religion und Berfaffung profanire find?
- 9. Dazu kam endlich eine Veranderung der Sitten, aus der Umwandelung des gefelligen Lebens unter den hoberen und mittleren Standen bervor

bervorgebend, die auch auf bas offentliche juruck: wirfen mußte. Bloger Zeitvertreib ward 2med; und was nur Erholung fenn follte, ward bald tagliches Bedurfniß. Daß burch die Kormen Des Privatlebens felbft an ber Grundlage bes Staats geruttelt werben fann, ichien man nicht einmal ju ahnen, indem außer ben Dienstverhaltniffen immer mehr eine gefellichaftliche Gleichheit eingeführt marb; Die mit ber nothwendigen Ungleichheit, in monarchis fchen Staaten, im geraben Wiberfpruche ftanb. Lofeten fich nicht badurch gerade bie garteften und - festesten Bande?

Ueber ben Ginfing und die Birfungen bes Beitgeiftes auf bie boberen Stanbe Deutschlands; von E. Brandes. 1810. Fortfebung ber Corift: Betrachtungen über ben Beitgeift in Deutschland. 1908. - Bittre, aber trene, Darftellung ber Schattenfeite bes Beitalters.

10. Wie brobenb auch biefe Umftanbe maren, fo fcbien aber boch ben bem gewöhnlichen Bange ber Dinge Alles fortbauern ju tonnen, wie es bes ftand! und deshalb abute Diemand die bevorftes bende Catastrophe. Aber eben darin lag bie Bes fabr, bag Alles in Europa fur bas gewöhnliche berechnet mar; und Alles außer feine Rreife treten mußte, sobald bas Ungewöhnliche bereinbrach.

11. Die folgende Periode gerfallt von felbit in zwen Zeitraume, zwischen benen ber Friede von Nn 4 Camps

. Campo Bormio ben Scheibepunft macht. Urface biefer Scheibung liege barin, weil feie Die fem Frieden, nach Catharina's Tode, die thatige Theilnahme bes Morden an ben Sandeln bes We ften beginnt, die feitbem Europa auf bas engfte ju Ginem Staatenfpftem verfclingt.

Als Arfundenfammlung, enber bem Roqueil par Me DE MARTENS 6. 2. befonbers:

Rooneil des principeux traités etc. conclus outre la republique française et les differentes puissances de l'Euro pe depuis 1792 jusqu'à la paix générale (par G. GEB-HARD.) P. I. II. à Goettingue, 1796. P. III. IV. à Hambourg et Paris. 1803.

#### Erffer Beitraum.

**Von 1786 bis auf den Frieden zu Campo** Formio 1797.

#### Erfter Theil.

Geschichte bes fublichen Europaischen Staatenspftems in biefem Zeitraum.

#### I. Staatshandel in Europa bis 1797.

Histoire des principaux évenamens du ragne de Fréd. Guillaume II., roi de Prusse; et tableau politique de l'Europe dépuis 1786 jusqu'en 1796, contenant un précis des révolutions de Brabant, de Hollande, de Pologne et de France, par L. P. Skoun, l'ainé; Ex-Ambassadeur; Paris. 1800. III Voll. — Daß es allgemeine Geschicte des Beitraums sep, nut angesnupft an die von Friedrich Bisbeim II., lebrt schon der Litel. Der Bersasser war Abnigl. Franzbisser Gesandter in Petersburg. Die Abschnitte die sich auf den Rorden beziehen, sind daher die wichtigern. Ubneigung gegen Preußen und England wird man leicht im vorans erwarten; aber dennoch eine der besser Berte.

Unter ben Deutschen Zeitschriften bloibt bie vollfichbigfte: bas politische Journal (S. 397.). An einzelnen ins teressanten Aufschen bie reichfte: Minerva von v. Arochenholz (seit 1793 jahrlich 3 Baube).

### 570 III. Per. A.I. Gefch. d. füdl. Eur. Staaten foft

12. Wenn auch ber Tob Friedrich's bes Gro-Ben, erfolgend in einem Zeitpunkt ber tiefen Rube, nicht fogleich, ba der Rachfolger feine Minifter benbehielt, fichtbare Folgen hatte, so war doch die Lucke viel zu groß, als bag fie fich nicht balb bat ten entwickeln muffen. Die Sauptverhaltniffe Em ropas waren burch feinen Ropf geformt, burch fei nen Charafter behauptet; ber lette aber mar noch weniger als ber erste auf seinen Nachfolger fort geerbt. Und einen Minifter, ber jum birigiren gepaßt batte, batte Friedrich nicht gebildet.

13. Erfte Abweichung von ber Politif feines Worgangers, burch bie thatige Theilnahme an ben Sollanbifden Unruben; bas erfte Blieb in ber Rette ber Revolutionen, die Europa umtehren follten. Gin Schritt mußte bier aber unfehlbar bie unbern nach fich gieben. Schon ben Friedrich's Lebzeiten maren biefe Unruben, erzeugt burch ben Streit ber Orgnischen und patriotischen Parther uber die Rechte ber Statthalterschaft, entftanden: ber Ginflug Englands und Frankreichs batte fie genabrt; aber Friedrich batte fich begnugt, Musfohnung zu rathen. Sein Rachfolger mache eine Familienfache jur Staatsfache; und Die leichte Heberwaltigung ber von Frankreich verlaffenen Da trioten fuhrte eine neue Reihe von Berhalmiffen berben.

Die Hollandischen Unruben waren eine Entwickelung bes Reims bee Berderbens in ber Berfagung; aber mobificirt burd die Berbaltniffe ber Beit. Die patriotifde Parthey, berrichende in den Sandelsftadten, mar nicht mehr blos die alte ftandifche Parthey, wenn auch aus ihr meift bervergegangen. - Entftebung des Saffes icon wahrend bes Rrieges mit England 1780, und Befdulbigung der Duplicitat gegen ben Erbftatthalter. - Bermehrung burch und nach bem Frieden 1783 burch Englischen und Frangofichen Ginfing. Uebergewicht der Patrioten = Parthen, und Defenfiv:Alliang ber Republit mit granfreich 10. Rov. 1785 burd Bergennes. - Angriffe auf Die Rechte des Erbstätthalters, und Entfernung aus dem Saag 1786. - Bewaffnete Patrioten : Corps, ein neuer Anblid in Europa, bas von America lernte! - Die Dranifche Parthey wenig einig in fic felbft; die Patriotische obne file bige Chefs, und bestimmte positive 3mede. Ber fonute freplic auch ahnen, daß bie Nachfolger von Bergennes († 13. gebr. 1787) fo gar nichts thun murben! -Cinmifoung Preugens; und Ertlarung vom 10. Juli nach aufgehaltener Reife bet Efbftatthalterin 29. Juni. -Leichte Ginnahme von Solland burch ein Preußisches Corps unter bem Bergog von Braunfdweig Gept. 1787.

An introduction to the history of the Dutch Republic for the last ten years, reckoning from the year 1777. (by Sir J. Hannes, bamaligen Brittischen Gesandten). London. 1788. Reinesweges Geschichte; aber Darlegung ber innern Berhaltniffe. Die Mangel ber Oranischen Parthey verhehlt selbst Zarrie nicht.

Memoire fur la Revolution de la Hollande par le citoyen CAILLAND (bamale frangofifchen charge d'affaires im haag) in: Suoun Hift. de Fr. Guill. T. I. eingerudt. Gehr helle Darftellung und Erzählung, von einem Bertrauten ber Patrioten : Parthep; und in ihrem Geifte.

## 572 III. Per. A.I. Gefch. d. fühl. Eur. Staatersfrift.

14. Die nandeliche Falge biefer Cataftrophe für die Republik war die Wiedereinsehung des Erbstatthalters in seine alten und neuen Rechte; in einem Umfange und mit einer Sarte, daß man fast zu vergessen schien, daß doch eine Nepublik und eine Gegenparthen bleibe. Allein die Daner der Verfassung sollte durch die Fremden gesichert werden; und dieß führte von selbst zu einer Tripple: Allianz mit England und Preußen, deren Wirkungen, indem sie wieder den Einsluß Englands auf ven Continent begründete, sich in den nächsten Jahren auch auf das übrige Europa, besonders den Norden, ausbehnte.

Buerft Allianz bepber Machte mit ber Republit und Gerantie ber Statthalterschaft und after ihrer Rechte is. April 1788. Daranf Defenfin-Allianz zwischen England und Preußen zu Loo 13. Jun. Bechselseitige Garantie sammtlicher Besigungen. Also auch Garantie ber Englischen Colonien burch Preußen!

15. Mahrend dieser Sturme in den vereinige ten Provinzen, mar aber auch ein ahnlicher Geift der Unruhen in ben Destreichischen Riederlaw den rege geworden. Die Umformungsplane von Joseph II. hatten ihn geweckt, seine Inconsequent verstärfte ihn; allein wie schon der Aufstand bis zur Unabhängigkeitserklarung gedieben war, zersielen die Insurgenten unter einander; und fein Chef war da, fähig das Ganze zusammenzuhalten. Wahr

Wahrend man in Flandern die alte ständische Verz fassung benbehalten wollte, wollten die Democraten in Brabant eine Volksherrschaft. So ward es nach Josephs Tode Leopold II. leicht den Sturm zu stillen, da sich die Insurgenten ohnedem in ihrer Hoffnung auf Preußische Unterstützung betrogen sahen.

Anfang ber Unruben 1737 wegen Beeintractigung bet in bet Joyoule Entrés ben Standen bewilligten Privilegien burd Ginfubrung einer neuen Gerichts. Rirden: und Unfe perfitateverfaffung. Cumultnarifche Auftritte in mebreren Stadten; Buradnabme bet gegebenen Befeble 2. Gept. 1787. Aber die fortgefesten Berfuche gur Umformung bet Universität von Lowen unterhielten ben Streit mit bet Beiftlichfeit und ben Standen. ` Verweigerung ber Subfis Dien an den Rapfer Jan. 1789. Aufhebung der Priviles gien ber Stande von Brabant 18. Juni 1789. Erneues rung des Aufftandes burd van ber Doot; Bewaffnung ber Patrioten, und Vertreibung ber Rapferlichen Eruppen Juli-Nov. Errichtung eines fouverainen Congreffes allet Provingen (anger Luremburg); und Erflarung ber Unabbangigfeit 4. Jan. 1790. Aber balb Entwidelung bet innern Ractionen; und nach Leopold's II. Regierungsans tritt Beplegung ber Streitigfeiten burch Bestätigung bet alten Privilegien auf dem Reidenbader Congres 10. Dec.

Ber dem Mangel einer guten Geschichte enthält bisher bas politische Journal die besten Raterialien bagu.

16. Die Nevolutionsversuche in mehreren fleis nen Staaten, wie in Luttich, Aachen, Genf, welche in eben biefen Zeiten gemacht wurden, burs fen

## 574 III.Per. A.I. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfp

fen wenigstens nicht unbemerkt bleiben; da fie ebe so viele Beweise des herrschend gewordenen Beifte der Unruhen sind. Wie verschieden sie auch soul waren, so kamen sie doch stets darin überein, das eine Democratische Parthey die bestehende Ordung der Dinge zu stürzen suche. Aber die Art wie sie, wenn auch durch bewassnete Vermittelung, unterdrückt wurden, gab doch zugleich auffallende Beweise von der noch vorhandenen Achtung gegen die Rechte auch kleiner Staaten.

Aufhand in Luttich gegen ben Fürst-Bischof zur Behanptung der ständischen Rechte 1789 17. Aug. Manda
des Reichstammergerichts 27. Aug. und Uebertragung der Execution an die Westphälische Kreisdirection. Merkwin
diges Benehmen, und endliche Zurücziehung von Preußen April 1790. Worauf zuleht durch Deftreich der Fürst wie
der eingeseht wird Jan. 1791. — Die Unruhen in Geni
durch den Streit der Negatis (Aristociaten) und Reprisontans 1788, bevgelegt durch die neue Constitution
13. Febr. 1789, waren nur Folge der schon früher 1782
durch bewassnete Vermittelung dreper Machte gestillten.
Eresssiche Borstudien zu der Geschichte großer Revolutionen!
Tableau historique et politique des revolutions de Genera

Tableau historique et politique des revolutions de General dans le 18. siècle; par Mr. \* (D'Ivennois?) à Geneva 1782. Meiners Briefe über die Schweiz 1790. B. 4. enthalten die besten Nachrichten übet die lettern Unruhen.

17. Was waren jedoch alle biefe kleinen Er: schütterungen gegen die Ausbrüche des verheerenden Bulcans, der um eben diese Zeit in dem Haupt: staat des Westlichen Europas sich geöffnet haue?

— Nicht

— Micht die innere, fondern die außere Geschichte ber frangofischen Revolution, ihre Sinwirs kung auf das Staatenspstem von Europa ist es, welche uns hier beschäftigt. Aber um diese richtig zu beurtheilen muß man doch ihren inneren Charrafter gefaßt haben.

18. Dren Saupepunkte maren es, welche Diefen bestimmten; aber auch zugleich bie Musficht eines glucklichen Erfolgs im voraus niederschlagen mußten. Erftlich: daß man nicht etwa, wie ans berswo, Reformen ober Wiederherstellung des Ale ten, fondern etwas gang Reucs wollte. Mur alte Formen glaubte man wegzuraumen; daß mit ihnen aber auch die alten Ibeen, Die beiligften und ehr: wurdigften weggeraumt wurden, auf benen Grundfesten ber Gefellichaft rubten, - bas übecs fab man! Go mar alfo fein Stußpunkt, feine Saltung mehr ba! Zwentens: daß man bieß Meue durch eine zahlreiche, fich felbst überlaffene, Wolfsversammlung, unabhangig von der Regierung, und umgeben von einem unbanbigen Pobel, erhals ten wollte. Drittens: Dag bas aufgestellte Ibol einer reprafentativen Berfaffung, (mit ober gar ohne Konig), im Widerspruch mit dem Nationals charafter ftand, ber feinesweges fur große belibes rirende Berfammlungen paßt. Und wenn noch eine Soff:

## 576 III. Per. A.I. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfof

Hoffnung übrig blieb, fo reichte ber, aus ba Theorien ber Philosophen aufgegriffene Wahn, be ganzlichen ober möglichsten Trennung ber aus übenden und gefeggebenden Macht, vollends hin fie zu vereiteln.

Das Nene war so fort nach ber Erdfinung ber Stiebe ben 5. May 1789 gegründet, als der dritte Stand sich gur Nationalversammlung erklärte 17. Juni. So blieb freplich von der Monarchie nur der Nahme, und die Abschaffung der Feudalrechte im Taumel der Nacht vom 4. August (einziges Schauspiel in der Weltgeschichte!) gründete auf den Trümmern der alten Constitution im voraus die Bolisberrschaft.

19. Die Ruchwirkungen dieser großen Catal strophe auf das übrige Europa konnten anfangs nur moralisch, nicht politisch sein. Wer konnte es sich einfallen lassen, Frankreich geradezu über seine inneren Angelegenheiten etwas vorschreiben zu wollen? Aber jene moralische Einwirkung auf das Ausland wurde dadurch drohend, weil sie unausbleiblich den Haß der Stände der Gesellschaft, hier wie in Frankreich, entstammte. Wer mochte auch sagen, welche Folgen der allgemeine Enthusiasmus, durch die Stimme der Schriftsteller belebt, (kaum Einzelne wagten zu widersprechen;) haben konnte?

Unter den Benigen bie in England und Deutschlad widersprachen ftebt oben an:

EDMUND BURKE Reflexions on the revolution in France and on the proceedings in certain focieties in London.

2790. 8. (Rebft einigen vermanbten tieinern Schriften in Works T. IH. IV.). Dit ber gengen Rraft gefdricben, welche bie Urbergengung eigner Gefahr bes Baterfanbes bem Brittifden Demoftbenes einftoffen tounte. - In Deutschland :.

Politische Betrachtungen über die Französische Revolution 1790; (noch vor Burte;) unb

Ueber einige bieberige Folgen ber Frangofifchen Revolution für Deutschland von E. Brandes; ate Ausgabe 1793. -Ralte Bernunft. jur Beit bes allgemeinen Schwindels.

Bur Benetheilung jugleich bes Gegenstandes und ber vornehmften Schriften vorzüglich :

Untersuchungen über die frangofische Revolution, nebft critie fden Radricten von ben mertwatbigften Schriften von 21. W. Rebberg. 1793.

- 20. Inbef tonnte ein Staatsgebaube wie bas alt : frangofifche fcwerlich auf einmal niedergeriffen werben, ohne auch anbere zu beschäbigen. erfte Berluft traf bas beutsche Reich, burch bie Abschaffung ber Feubalrechte. Debrere im Elfaß poffeffionirte Reichsfürften verlohren bie ihrigen; und Raifer und Reich nahmen fich ihrer an. nicht bas Recht, fo gebot boch bie Klugheit eine .. Musaleichung. Aber umfonft! und ein großerer Contrast als der neue Frangofische mit dem ale Deutschen Geschäftsgang bilbete, war nicht ju fer ben.
- 21. Aber bie gabireichen Musmanberungen aus Frantreich, die Aufnahme und die Entwurfe der

## 578 III.Per. A.I. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfpf.

der Ausgewanderten in mehreren deutschen Grenz ländern, wurden bald gefährlicher für die Rufe Europas als jene Seneitigkeiten. Wo brachten Ausgewanderte nicht ihre Hoffnungen und Leiden schaften mit sich; vollends die se Ausgewanderte, meist aus den höheren und selbst höchsten Ständen? Wiederherstellung der alten Ordnung der Dinge, wenn auch durch einen Krieg, war ihr Wamsch; und ihre Sache zu der Sache Europas zu machm ihr Streben. Doch war eine eventuelle Verabre dung zu gemeinschaftlicher Vertheidigung, von eine gen deutschen Fürsten zu Pilnis gerroffen, noch die einzige Maßregel die man ergriff. Wer mochn sie einzige Maßregel die man ergriff. Wer mochn sie tadeln?

Susammentunft und Berabredung zu Plinis swissen Leopold II., Friedrich Wilhelm II. und dem Shurfurften von Sachfen. 27. Aug. 1791. Ungernfen tam auch leider! der Graf von Artois dazu; eine, jedoch fehr undestimmt, Erklärung, war Alles was er erhielt.

22. Auch schien die Vollendung und Annah: Spt. me ber neuen Constitution von Ludwig XVI. 1791 die Gefahr eines Krieges zu entsernen; ein eigenes Proposition des Kansers Leopold II. an die Hofe sagte te dieß ausdrucklich. Viel schlechtere Constitutionen haben viel langer bestanden; aber konnte man im Ernst glauben mit dieser papiernen Acre sofort alle Sturme zu stillen? Der Kamps der Factionen

ward

pard bald milder wie vorber, feitdem mabrend ber weiten National Berfammlung die Jacobiner 1792 vie Berrichaft errangen, und Umftur; des Throns ier Zwed mard. Sie fühlten es, daß für ihre Entwurfe ein auswartiger Rrieg nothwendig fen; welche Politik batte ibn von jest an abzuwenden vermocht?) und Deftreich, wo nach Leopold's uns erwartetem Tobe Frang II. folgte, mar ihr nache tes Biel. Ludwig XVI. mußte nachgeben; er er lart ben Rrieg an Deftreich.

Rad der Auflofung der Allemblée constituante 30. Sept. 1791 Berfamminng ber Allombico légiplative bis 21. Cept: 1792; gang nuter bem Ginfing ber Jacobiner.

23. Reblerfren mochte frenlich auch bas Bes nehmen ber Cabinette nicht genannt werben. furchtbaren Auftritte in Frankreich maren fo neu. baf fie gang außer bem Rreife ihrer bisherigen Doe firit lagen. Gelbst Raunif, ber Meftor ber Minie fter, batte fo etwas nie gefeben; und fein Betras gen zeigte, wie wenig er bie Rrafte einer großen Bolfs: Raction ju marbigen verftand, Gben barin lag ein Saupt Bortheil ber Democraten Parthen, daß fie bie gange Cabinetspolitif aus ihren Rreifen riffen.

24. Doch fcbien es faum ju vertennen, daß bie einmal auflobernde Flamme weit um fich greis Do 2

580 III. Per. A.I, Gefch d. sübl. Eur. Staatenstyk

fen mußte! Alle Leidenschaften waren entzundet; alle politischen Verhältniffe anderten sich; alte Ges ner wurden Freunde; alte Verbindungen wurden zerrissen! Die Sache Ludwig's XVI. schien die Sache der Könige zu werden; ein König wollte so gar sich an die Spise stellen, als der Meuche mord ihn wegraffte!

25. Den ersten Beweis dieser Beränderung aller Berhaltnisse gab die Verbindung Destreichs und Preußens. Aber der verunglückte Jug nach Champagne, gemeinschaftlich unter nommen, beschleunigte nur den vollen Ausbruch des Vulcans. Der uralte Königsthron ward sorm lich umgestürzt; und mitten in dem Monarchischen Staatenshstem von Europa stand plößlich eine de mocratische Republik, welche die Verbreitung ihrer Grundsähe laut proclamirte. Es wurde ein Krieg nicht blos gegen Völker, sondern gegen Verfassungen.

Bereinigung der Preufisch Destreichischen Macht unter dem herzog von Braunschweig Inli 1792 verstärft durch heffen und Emigrirte. — Falsche Borstellungen webere bie lettern von der Lage der Dinge in Frankreich ver breiteten. Man dachte sich nur einen zweiten Bug nad holland. — Manisest bes h. von Braunschweig 25. Juli; und Umsturz des französischen Ehrons 10. Aug. Berfammlung des Nationale Convention nationale) 21. Sept. 1792 bis 27. Det. 1795 und sogleich Ertikung der Republik; als das, die Balmp vorgedrungene, hert durch

durd Dumourieg, und noch mehr burch bie Ratur be-Tampft, jum Rudjuge genothigt murbe.

Die unmittelbar barauf folgende Eros berung der Destreichischen Niederlande zeigt aber zugleich die veränderte Art des Kriegs, und bereitete nothwendig die weitere Berbreitung vor. hing nicht an diesen Provinzen bisher vorz zugsweise das politische System? Fiel nicht mie ihnen die Bormauer von Holland; ward nicht das durch nothwendig England aufgeschreckt? Eine Schlacht entschied jest ihr Schicksal, das sonst mehrere Feldzüge nicht entschieden; und bisher uns bekannte Männer standen schnell als berühmte Feldherren an der Spise. Die unblutige Wegs nahme Savonens gab zugleich- einen Beweis des neuen republicanischen Völkerrechts.

Schlacht bey Gemappe 5 Nov. und Einnahme von Belgien, nachdem Eustine icon 21. Oct. bas unbewachte Mainz im herzen Deutschlands weggenommen hatte. — Begnahme von Savoven und Nizza Sept. obne Kriegsertlärung, und sofort Vereinigung mit Frankreich Oct.

27. Mehr jedoch als biefe Eroberungen wirk: 1793 te das große Trauerspiel in Paris. Dás 3an. Haupt des schuldlofen tudwig's fiel unter dem Beil. Umsonst wird es ewig die Politik versuchen alle Gefühle zu ersticken, so lange Fürsten Menschen bleiben. War auch der lebhasteste Abschen keine Do 3

## 582 III. Per. A.I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuff

Ursache zum Kriege, so trubte er doch jede Ben handlung. Und wie sollten auch die Fürsten mit 1792 einem Convent unterhandeln, der ihre Unterchanen 19. gegen sie zum Ausstande aufforderte? — So neige Mov. te sich nothwendig Alles in Europa zu einer greßen Verbindung gegen die Republik.

Memoires secrets pour servir à l'histoire de la dernière année du regne de Louis XVI. par BERTRAND DE MOL-LEVILLE, ministre d'état à cette époque. Londres. 1795 5 Voll. — Benige founten mehr wissen; und feiner het mehr gesagt.

- 28. Selten waren große Verbindungen glucklich und von Dauer. Aber so ungläcklich, wie
  die, welche jest die Welt sehen sollte, doch keine.
  Viel mögen die revolutionairen Maaßregeln der Gegner erklären, aber doch nicht Alles. Auch aus dem Innern ihrer Natur entwickelten sich die Keine des Verderbnisses. War es eine dunkle Ahrnung davon, wenn sie das Zeitalter nicht Alliam zen, sondern Coalitionen nannte?
  - 29. Der eine jener Keime lag in dem Mis verhaltniß ber Finanzkrafte ju ben Militairkraften ber Staaten (S. 564.). Jede Macht, mit ein ohne Schaß, fand sich nach kurzer Anskrengung erschöpft; nicht eigne Mittel, (die revolutionaire konnten sie nicht anwenden;) nur frem de Subsidien machten sie einigermaßen zum Ausdauem

fabig

fahig. Wie wer nicht icon baburch Alles ger Babmt? Bas belfen felbst dem Riesen feine Mes me, wenn Indre fie ibm erft beben muffen?

30, Rur Ein Staat aber in Europa, nur England, konnte diese Subfidien geben. Es warb alfo nicht nur bas Band Aller, es erhielt felbft nothwendig bie Direction bes Krieges. Seine geos graphische Lage, noch mehr fein besonderes Inter: effe, machten es aber baju wenig gefchickt. Seis ne Zwede blieben nicht die ber Berbundeten; feine Wortheile nicht bie ihrigen; ihre Berlufte nicht bie feinigen. Stets burch ben Landfrieg bie Befahe Don fich abmalgend, troftete es fich leicht über jene, wenn nur Krieg blieb. Bar bief bas Intereffe ber. Berbunderen ?

Bas find Subfibien an fic als eine Bepftener für den Allitten, beffen Erhaltung auch unfer Bortbeil ift? Co jogen Maria Thereffa and Friedrich Subfidien, und .. nertheiligten bod ih're Cabe. Beide Umfehtung ber Berbaltniffe bagegen, wenn Subfibien .. bie Sauptquelle merben !

31. Allein ein noch gefährlicherer Rampf ber Aufthfung lag in bem allgemeinen, aus ber Arrons Dirmgepolitif bervorgegangenen, Egoismus. Reis ne Berbindung mag besteben, abne wechfelfeitige Mufapfenmaen. Wie aber; wenn über ber Soffe mung mr Wergebfferung ber upppringliche Zweck D0 4

## 584 III. Per. A. L. Grich, d. fübli Eine Strabergyk

Wenn jede: eröffnete Aussicht ju Acquisitionen, fests auf Kosten des Rachbarn, des eignen Werbande ten — (und wer hatte bald mehr ju geben der ju leihen als das siegende Frankreich?) — aus eine Lockung zum Abfall ward? Dadurch eine köckung jum Abfall ward? Dadurch eine rächte sich jest so furchtbar die aus der Positiverbannte Moralität. — Keiner fand, als der Unglück hereinbrach, mehr einen Freund dem er traute!

32. Reichten biefe inneren Ursachen jur Auflofung der Berbindungen bin, fo ring allerdings nicht weniger duzu ben, daß die Manner fehlten, die ste hatten zusammenhalten können. Rein Ew gen, kein Marlborough erschien; unch kommte bar Talent, von der Mittelmäßigkeit gehaßt, sich nicht einmal behaupten; mahrend in dem revolutionisten Staat sich die gewaltigsen Menschen in die enfice Plage drängten.

33. Als Sister, als Hampteiener Berbie bungen, hat die Geschichte nur Mitliam Piet punennen. Sein Nahme lebt in den Armalen Geoff britanniens; aber, gleich Wilhelm III., die Seik eines großen Bundnisses zu seine, sten ber hig.; Das vermag nicht der Financise; war de

vowime Staatsmann und Reloberr. Richtiger wie Andre murdigte er vielleicht bie Gefahr; aber nur ju oft griff er fehl in ber Babl ber Mittel und ber Perfonen; und nie tonnee oder wollte er fich ju der Anficht erheben, Die bas allgemeine Intereffe Guros pas über das befondere Intereffe von England fest.

34. Unter folchen Aufpicien begann Die erfte Coalition! Die forebauernde Berbinbung Defte reichs und Preußens marb burch bie Kriegserfla: ringen bes Convents gegen England und ben Erbs Ratthalter, balb andiggegen Spanien, verftartt. Sardinien mar icon angegriffen; Bornigal, Des apel, Tofcana, ber Pabft wurden bereingezogen. Wie hatte bas ohnehin fcon feindlich behandelte beutsche Reich bem vereinten Ginffuffe Deftreichs und Preugens wiberftanben? Schwedens Bentritt ward nur durch die Ermordnng Guftab's III. ver: Binbertt Miemand brobte lauter und that boch wes higer ale Carbarina. Mifer einigen Gragten vom zweiten Range, und für jest noch ber Pforte, Tab man feine Reutrate mehr in Europa.

Rriegserflarung gegen England, (nach verweigerter Ans ar : ertennung ber Weynblit;) und ben Erbftetthalter als befe ... fen Berbundeten I. Febr. 1793.; gegen Spanien 7. Mars. . ... Kriegsertlärung bes beutichen Reichs, (mit Biberfpruch ., .: Demovers) 22. Dat. Banbniffe Englands, (als nummebrigen Mittelpuntts ) mit Aufland 25. Mars, mit Gerbinien 28. Aptit, mit Spanien 18. Men, mit Reapel D . 5

## 586 IIL Per. A. I. Befch. D. Ridt. Eur. Staatenfr

12. Juli, mit Breufen Ta. Inli, mit Deftreich 20. Alos mit Portugal-26. Sept., wit Toffang 28. Oct. Außerbe Subfidientractate mit mehreren beutiden Surften.

Meber ben Urfprung und Charafter bes Arleges gegen b Frangoffice Revolution, von Griede. Genz. Werklu. 1801 Die fcarffunigfie Entwicolung von der Geite bee Redt betractet.

Siftorifde Ueberfict ber Politif Englands und Frantreid von ber Conferent ju Pilnit bis jur Rriegsertlarung ge gen England, von Berbert Marib. Leips. 1799. - Di . plomatifde Rechtfertigung Euglands.

35. Micht alfo etwa, wie fonft, ber Gir nahme einer Proving, - nichts geringerem foun es in diesem Kriege gelten, als der Erhaltung od bem Umftury ber bestebenden Staaten. nicht blos ein Kampf ber Waffen, fondern fic entgegenftebenber politifcher Elemente. So wat Ach die Beere der Republik verbreiteten, (wa mochte diese Grenze bestimmen?) befahl ein aus 17. brudfliches Decret des Convents die Ginführung ber Bolfsberrichaft. Doch ichien in bem erften Feldzuge Die Befahr fich ju verringern; da meh rere Siege ber Mlierten Die frangofischen Been wieber auf ihr eigenes Bebiet beschranften.

> Siege ber Deftreicher unter. Enburg bep Albenboun 1. Mars 1793; ben Meerwinden 18. Mars; Biedererote rung ber Rieberlande; Bebergang von Dumouries a. am.; Sieg ben gamars 23. Dat, upb Ginnabme ber Stungiff fden Grenzfeftungen, befonders von Balenciennes 28. Infi. Belagerung und Ginnahme von Maing burd bie Breufen

und heffen 22. Juli. Einfall in das Elfas und Ereffen ben Rapferslautern 28. Nov. Aber Rudzug Dec. — Bordringen ber Spanier in Rouffillon Juni.

La vie privée et politique de Dumouniez, à Hambourg. T. I.— III. Gest bis Ende 1792. Als Fortsehung für 1793: Memoires du général Dumouniez écrites par lui-même. 1794. T. I. II. Berglichen:

Correspondence du général MIRARDA avec le général DUMOURIER, à Paris, 1794.

36. Selten aber war das Glück für die Sies ger verderblicher als hier. Indem ben ihnen schont Eroberungsideen an die Stelle des ursprünglichen Zwecks traten, weckten sie selbst dadurch einen 1703. Widerstand der Verzweifelung; der, eine Schrekt 31. kensregierung mit allen ihren Greueln und aller ihrer Kraft hervorrusend, zugleich einen Grundsaß fanctionirte, folgenreicher und furchebarer als eine Reihe Siege: jeder Vürger sen Soldat. Inc. Wit ihm siel in dem Hauptstaate Europas mit Einem Schlage das bisherige Sossem der stehens den Heere; war es gedenkbar daß die andern das ben bestanden?

Ernichtung bes Wohlfahrtbausschuffes (Comité du falue public) 6. April 1793 bis 27. Inl. 1794 aus 11 Mitglies bern Mobespierre, Barrere, St. Just, Carnot u. a. mit bictatorischer Gewalt über alle Personen und alles Eis genthum.

## 588 III.Per.A.L. Gefch. b. fübl. Eur. Staatenfinf.

37. Eine ganz andre Gestalt erhielt als nothwendig der Krieg und die Kriegskunst. Die alte Tactis mochte noch im Einzelnen ihre Ruwen dung sinden; sie galt nicht mehr im Ganzen; und die Heere der Republik bildeten sich besto geschwinder, je mehr die neue Tactik vereinsacht ward. Krieger aus den niedern Graden wurden schnell als Feldherren berühmt; und der nächste Feldzug, durch Beg zu dem Eindringen in Holland bahnend, ent schied auf dieser Seite bereits für die Zukunst. Einnahme von Holland, unter Begünstigung der Patrioten: Parthen. Flucht des Erbstatthalters nach England; und Umwandelung in eine einzige und untheilbare Batavisch e Republik.

Bereits 1793 Rieberlage der Englander ben Hondscoten, 8. Sept. Folge ihres einseitigen Bersuchs auf Duntirden.
— Siege von Pichegen ben Lournay 22. May 1794 und von Jourdan bey Fleurus 26. Juni. Seitdem Burust drüngen der Militten bis an die Grenzen von Holland; ihr Rudgug nach Deutschland; Uebergang von Pichegen über das Eis 27. Dec. und Einnahme von gang holland Jan. — Blutiger Kampf am Oberrhein: Schlachten ber Lautern 15. Juli und 20. Sept. aber auch hier Rudgug der Destreicher und Preußen über den Rhein Det. — Auch an der Spanischen Grenze Bordringen der Franzosen über die Phrenden Nov.

38. Die Sinnahme Hollands — damals vieb leicht des reichsten Landes in Europa — ketten diesen

Diefen Staat von jest an an Rranfreich; ficherte Den Befig Belgiens; ichloß England militairifc von bem feften Lande aus; und anberee bie gange Lage Preugens und bes norblichen Deuefchlands. Sie allein batte vormals bingereicht, bas Spftem von Europa umzuformen; jest mar fie nur ein einzelner Act bes großen Schauspiels!

Freundichaftevertrag zwischen ber Frangofifchen und Batavischen Republik 16. May 1795. Bedingungen: a. Babo lung von 100 Millionen Gulben. b. Abtretung von Sole landifd Rlandern gegen tunftigen Erfas. c. Gemeinicaft: lider Gebraud bes Safens Bliffingen.

- 29. Die wichtigste Rolge aber mar bie Bers anberung ber Berhaltniffe Englands. Seine eiges ne Theilnahme am Landfriege borte auf; es batte nichts mehr auf bem Continent zu verlieren. Es erbte von Solland feinen Sandel, und ber biefem jest angefundigte Rrieg eröffnete ibm die Mussicht au ber Groberung feiner Colonien. Bie forgfaltig es auch ben Rrieg unterhielt, fo mar es ben bem Bange bes landfrieges doch viel weniger intereffirt.
- 40. Aber auch unter ben Berbunbeten bes Continents batten bereits bie Reime ber Zwietracht fich entfaltet. Das Mißtrauen Deftreichs und Preußens, von Friedrich fast ein halbes Sabrhung. bere genahrt, hatte felbft bie aufrichtigfte perfonlis

## 390 III. Per.A.I. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfof.

the Verbindung ber Monarchen so wenig in den Cabinetten als in den Armeen zu vertilgen ver mocht; und man hatte die Folgen nur zu oft mid zu sehr empfunden. Wann strafen einseitige Axstichten in der Politif nicht endlich sich selbst?

41. Daju tam ben Preußen eine so schnelle und tiese Erschöpfung, daß selbst die verschwender rische Haushaltung von Friedrich Wilhelm II. sie kaum erklären zu können schien. Nicht der vierte Theil des Heers war gebraucht; und statt des ger süllten Schaßes waren nach kaum zwen Jahren schon Schulden da! Man verlangte Verpflegung der Armeen von den vorderen Kreisen des deutschen Reichs; und nahm neue Subsidien von England, nicht, wie es schien, des Krieges, sondern des Geldes wegen.

Subfidientractat Prenfens mit England 19. April 1794 im Saag abgeschloffen.

42. Auf der andern Seite war von dem Come vent schon die doppelte Maxime angenommen, nur Separatfrieden zu schließen; und den Krieg nicht zu endigen ohne die Grenzen bis an den Rhein ausgedehnt zu haben. Welchen Stoff zu eruften Betrachtungen für den Nachfolger Friedrich's des Großen! Aber das deutsche Reich war nicht Preußen; sein Verlust nicht eigener Verlust; ja

es war felbit Boffnung ju Gewinn baben auf Ros ften ber geiftlichen Micfiande. - Abfchlug bes Bafter Friedens; und Bestimmung einer Des marcationslinie für Die Meutralität bes norblie den Deutschlands.

Bedingungen bes Friedens gu Bafel 5. April 1795. a. Frantreich bleibt, bis ju bent, bepm Reichsfrieden ju trefe fenden Arrangement, im Befis ber Preufifden Provingen am linten Rheinnfer. b. Franfreid verfpricht ble Bers mittelung Preugens fur andere beutiche Reichsftande in Betreff bes Beptrittes jugulaffen, c. Reine feindliche Durdmaride barfen burd bie Preufifchen Provingen gefoeben. - Beffen : Caffel folof einen formlichen Rrieden für fic 28. Aug.; nachdem icon vorber 17. Man bie Demarcationslinie nad Beptritt Sadfens, Sannovers ic. befimmt war.

Unterhandler an Bafel: ber Burger Barthelemp, und ber Minifter Baron von Sardenberg.

43. Go ichied also Preußen, ohne ben haupte zwert bes Krieges, Befampfung ber revolutionairen Politif, erreicht ju haben, und mit ihm bas norde liche Deutschland, von der Coalition. Das balbe Reich hatte Frieden gemacht! Gine Berbindung indeß jur gemeinschaftlichen Bertheibigung ward er: 1796 richtet; und ber Zeitpunkt ichien ba ju fenn, Die lette Idee Friedrich's bes Großen wieder aufzuneh: men; und Dreußen im Morden jum Mittelpunkt einer großen Soberation ju machen. Aber baju ges borte jest eine gangliche Lossagung vom beutschen Reis

# 592 III.Per. A.I.Befch. d. fühl. Eur. Staatenspf.

Reiche; und war auch ber Haupsschrite ber Se che nach geschehen, so scheute man sich boch we dem Nahmen. Und wo ware das Vertrauen, du Band jeder Köderation, hergekommen, da die neue Theilung Polens (s. unten) so eben gemache war; Nürnberg bis an die Thore occupirt ward; und da geheime Vertrag mit dem Convent, sich auf Kosten der eigenen Mitstände zu entschädigen, bald kein Geheimnis blieb?

Seheimer Bertrag Preußens mit Frankreich 5. Au. 1796. Bedingungen: Borlaufige Einwilligung in die Ecifion bes linken Rheinufers; Entschädigung durch Sacs larifationen für sich in Manster, und sonft nach Swenienz und Uebereinkunft; für Oranien in Burzburg und Bamberg.

44. Allein auch noch ein anderer Berbunde ter, Spanien, trat gleich nachher von der Coulition ab. Sein Bentritt war durch Familieuwer hältnisse erzeugt; es mußte bald wahrnehmen, das es ben dem Kriege nur zu verlieren, nicht zu gewinnen hatte; und der Abschluß des Friedens ward zu sehr durch das eigne Interesse Frankreichs be fordert, als daß er großen Schwierigkeiten hätz ausgeseßt sehn können.

Friede zwischen Frankreich und Spanien is Basel 22. Jul. 1795. Bedingungen: I. Restitution alt gemachten Eroberungen an Spanien. 2. Dagegen mit Spanien seinen Antheil der Insel St. Domingo au Franteich ab. Schon vor dem Frieden mit Spanien und Prastich

fen hatte ber Convent, gleichfam um ju geigen baß guraften mit ihm Frieden foliefen tonnten, den mit bem Grofherzog von Tofcana abgefchloffen 9. Febr.

Unterhandler gu Bafel: ber Barger Barthelemp und Don Priarte.

- 45. Doch sollte die halb zerfallene Coalition nicht ganz auseinandersallen! Die Fortdauer des Landkriegs, wie er auch gehen mochte, war für England zu wichtig, um seine Plane versolgen zu können. In allen landern, auf allen Meeren, ward der Krieg meist auf seine Kosten geführt; wer fors derte nicht Geld? Wer erhielt nicht Geld? Uns geheure. Unleihen, (kaum wird die Nachwelt sie bes greifen können;) waren nothig; in wenigen Jahs ren ward die Summe der Nationalschuld, und mit ihr die Lasten der Nation verdoppelt. Wie war dieß möglich, wenn nicht auch die Einkunfte der Nation verdoppelt wurden?
- 46. Aber dieser schnelle Zuwachs konnte nicht aus eignem Boden kommen; er konnte nur aus auswärtigem Handel fließen. Diesen zu heben, indem man Andere möglichst davon ausschloß, ward daher das Ziel der Anstrengung. So verwandelte Ditt völlig die ganze Grundlage der Brittischen Macht; wozu frenlich der Besiß Indiens schon lange vorbereitet hatte. Statt daß sie vormals auf der Eultur des eignen Bodens und mäßiger Colonialläns

## 594 III.Per.A.I. Gefch. d. fübl. Eur. Staatenfp

ber berufte, ward sie jest auf den auswärtig Handel (eine schwankende Basis!) gestüße. Be nichtung des feindlichen, Bedrückung des meutrak Handels, (in so fern man nicht selbst seiner k durfte;) ward also Maxime; und dadurch Engles in ein ganz anderes Verhältniß wie soust gegen m Beller des Continents gestellt. So triumpfin auch hier der Geist des Mercantisspstems; und be Repolutionstrieg ward in gleichem Grade ein hav delskrieg; vielleicht ein ewiger Handelskrieg.

Die handelsbebrudungen gegen bie Rentes len gingen bervor: 1. Ans bem Plan von Pitt, (bem a ften feiner großen Diggtiffe), Kranfreid auszuhungen Daber Erweiterung bes Begriffs von Contrebanbe; a Berbot der Jufuhr aller Lebensmittel; Juni 1793. 2. 26 ber Andbehnung des Blotabespftems; ba nicht nur wirfie Blotade, fondern bloge Ertlarung ber Blotabe, nicht m eines hafens, fondern ganger Ruften, ben wirtlichen Bb fabejuftand erzeugen follte. 3. Aus ber Erweiterung be Bifitation der Schiffe, auch felbft unter neutraler Connt 4. Mus ben Reglements über den Sandel ber Rentrein mit den feindlichen Colonien. Buerft 1793 Erneuerung bei Reglements von 1756 (S. 437.) und gangliches Berint; leboch auf Remonstration ber Americaner Jan. 1794. le forantt auf ben birecten Sanbel ber Rentralen von in Colonien nach Europa; und 1798 auch ben Rentralen in Quropa frengegeben nad ihren eigenen Dafen.

Ueber das Bestreben ber Boller neuerer Jeit, sich einem im Seehandel recht webe zu thun, von Job. G. Bisch (Umarbeitung der Abhandlung von der Zerrüttung bei Seehandels). Hamburg. 1800. Nach sehr liberalen Grunflägen; unr mit zu weniger Ordnung.

Effai concernant les armateurs, les prifes, et sartout les reprises par Mr. de Mannens; Goettingue 2795. (Deutsch moter dem Litel: Bersuch über Caper 20.). Jugleich cristische Geschichte der Caperep.

Randbuch über das practische Seerecht der Englander und Franzosen von Sr. Joh. Jacobsen. Hamburg. 1803. 2 Eh. Die lehtreichste Auseinandersehung des verwidelten Gegensstandes.

War in disguise, or the frauds of the neutral flags. London 2806. Unverhohlne Brittifche Secrechts: Orthoboxie, felbft in England fast gu ftreng befunden.

47. Alleinherrschaft des Meers; und die darz aus folgende Wegnahme der feindlichen Colonien; waren die Bedingungen, unter denen das Brittische System allein aufrecht erhalten werden konnte. Die Ausschung des Corps der französischen Marine, durch die Revolution erleichterte ihnen nicht wenig ihre Siege über die feindlichen Geschwader. Schon am Ende dieses Zeitraums war die Französische und Hollandische Seemacht mehr als zur Hälfte zerstört; und die wichtigsten Colonien bereits in Brittischen Händen.

Einnahme and Besich von Toulon 28. Aug. — 21. Dec. 1793, und Wessichrung und Bernichtung der dortigen Flotte. Seesies über die Franzosen bep Ouessant unter How. 1. Juni 1794; bep Savona unter Hotham 14. März 1795; bep Lorient unter Bridport 23. Juni; bep den Hierischen Inseln 13. Juli. Ueber die Hollander 16. Aug. 1796 in der Galdanda Bay unter Ciphinstone: dep Camperdown unter Duncan 11. Oct. 1797. Ueber die Spanier unter Jervis dep Cap St. Wincent 14. Febr. 1797. — Crobertungen

## 596 III.Per.A.I.Gesch. d. füdl. Eur. Staatenstof

rungen in Bestindien: Besehung mehrerer Plate auf G Domingo 1793—1796, die jedoch wieder verlassen werde mußten; von Kabago 15. April 1793; von Marchigen Gnadeloupe und St. Lucie, Ratg und April 1794. J. Ostindien: Pondichery 23. Aug. 1793. — Bon den hoi ländern: Cepton; Malacca; die Plate auf Malain Aug. 1795. Das Cap 16. Sept.; Demerari und Spruedo Apr. 1796; die Woluden 1796. — Spanien und bie Insel Krinidad entrissen 18. Febr. 1797.

48. Nach dem Abfall Preußens und Spaniens verdoppelte daher England seine Bemühungn die noch übrigen Reste der Coalition zusammenze halten, und, wo möglich, sie durch den Bentikt Rußlands zu verstärken; um so mehr da auch die Erneuerung des hier abgelaufenen Handelstractas ihm um Herzen lag. Bendes gelang ihm zwar; und nach der mit Destreich und Rußland geschleisfenen Tripleallianz, kam auch ein neuer has delstractat mit Rußland zu Stande. Thätig mit zuwirken, (die Absendung einer Escadre nach England abgerechnet;) fand abek Catharina auch jest nicht rathsam.

Bereits 18. Febr. 1795 Defensiv-Allianz zwischen Erfand und Rufland, mit wechselseitiger Garantie aller Bosingen; und 20. May zwischen England und Descrie. Beyde werden die Grundlage der 28. Sept. abgeschiefe nen Eripleallianz; deren Bedingungen nicht genauer kifannt wurden. — Abschlift des Handelstractats mit Anfand erst 21. Febr. 1797, mit noch größern Borthella als 1766.

49. Go rubte also die laft bes Landfrieges fortbauernd allein auf Deftreich in Berbindung mit Cardinien und ben Standen Gud: Deutschlands. Der Krieg ichien ju ermatten. Erft im Berbft ward er am Oberrhein, mit Glud fur Deftreich, erneuert; und auch fo tam ein Waffenftillftanb noch vor bem Ende bes Jahrs ju Stande.

Burndtreibung ber Frangofifden Armeen unter Dichegru ( vielleicht burch Ginverftanbniffe;) über den Rhein; und Entfat von Mains burd Clairfait: Det. - Baffenfills. ftanb mit Deftreid 30. Dec.

50. Der Bang ber innern Berbaltniffe in Frankreich hatte unterdeß eine neue Constitution berbengeführt; wodurch eine festere Ordnung der Dinge gegrundet werden follte. Ginem Directo: rio von 5 Mitgliedern ward bie ausübende Ge: walt übertragen: wahrend bie gefeggebende burch eine, in gwen Kammern getheilte, Berfammlung, ben Rath ber Alten, und ber 500, eine Art von Oberhaus und Unterhaus bilbend, verwaltet Schon diese gangliche Trennung merben follte. mußte bald zu Streit zwischen benden führen. Aber ju wie viel andern Uebeln lag nicht ber Reim in diefer, als Refultat hober Weisheit fo gepries fenen, und bald ben Tochterftaaten aufgedrunges nen, Conftitution! In ben Berbaltniffen jum Auslande marb durch biefe Reuerungen, ben ber

Dp 3

598 III. Per.A. I. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfoft

Fortbauer bes revolutionairen Spftems, nichts Befentliches gewonnen.

Einfahrung der neuen Conflitution, Infallirung des Di vectoriums, und Eröffnung des gesetgebenden Corps, und Auflösung des Nationalconvents, 28. Oct. 1795.

ober fest nur noch von dem Frieden mit Definis aber jest nur noch von dem Frieden mit Definis abzuhangen. Diesen zu erzwingen, indem man in das Herz seiner Staaten eindrang, ward daßer der Zweck des Directoriums; und drep Heere, zwieleich vom Oberrhein, Niederrhein und Fralien vordringend, sollten ihn erreichen. Ein so zusammengesester Plan, schon an sich schwer auszusästen, mußte es noch in Deutschland weite mehr sen, mußte es noch in Deutschland weite mehr sen, so lange die Rheinfestungen in den Händen der Deutschen waren. Auch gelang es Destreich in seinem eignen Kanserhause an dem Erzherzog Carl einen Feldherrn zu sinden, der bald des volle Vertrauen des Heers genoß. Ihm dankt damals Destreich seine Restung.

Borbringen bes Generals Jourban aber ben Moberrhein, bis in die Oberpfals; und bes Generals Moreau von dem Oberrhein her bis in Bapern; und Beffenstillstände mit Baben, Wirtemberg n. a. Juni und Juli 1796. Aber Siege bes Erzherzogs über Jourban bey Mobers 24. Aug. und Wirzburg 3. Sept. — Berahmin Rudzug von Moreau bis über ben Abein bey Suningen, unter steten Gesechten; Det.

Schickfal Destreichs entschieden werden! Italien, bisher nur Mebenschauplaß, ward jest schon durch die veränderten Umstände ein Hauptschauplaß; aber noch weit mehr durch den hohen Geist des jungen Feldherrn, dem hier das Commando übertragen ward. Ein Feldzug gab ihm Italien; ein zwenter den Frieden. Aber mehr als den bloßen Sieger und Friedensstifter ahnte bald das Zeitalter in dem Helden, und irrte sich nur darin, daß es immer zu wenig geahner hatte.

Erfter Felding von Napoleon Bonaparte nach Mebernahme bes Obercommandos zu Rizza 30. Marz 1796. Sieg bep Montenotte 12. April; bep Millesimo 15. April; bep Mondovi cher die Piemonteser 22. April. — Daburch erzwungener Waffenstillstand 22. April, und demnachst Serparat frieden mit Sardinien 15. Mai. Bedins gungen: 1. Abtretung von Savopen und Rizza. 2. Beseichen der wichtigsten Festungen. — Berfolgung der Destreicher; Uebergang aber die Brude bep Lodi 10. Mai; Einnahme der ganzen Lombathep bis auf Mantua.

Campagnes du général Buonaparte en Italie pendant les années IV. et V. par un Officier général. T. I. II. Paris. 1797.

53. Diese Siege entschieben auch über bas Schicksal bes übrigen Jealiens. Die Herzöge von Parma und Modena; der Pabst; der König von Neapel mußten ihre Waffenstillstände und Frieden erkaufen. Aber wenn die Herrschaft Frankreichs

## 600 III.Per.A.I. Gesch. d. südl. Eur. Staatensy

in Italien militairisch errungen war, so follte f politisch befestigt werben. Die Bildung eines neue Frenstaats, nach dem Muster Frankreichs geform aus den Destreichischen und pabstlichen Provinzen unter dem Nahmen der Cisalpinischen Reps blik, gab dazu das Mittel.

Waffenftillfand mit Parma 9. Map; mit Mobens 17. Map; mit bem Babft 23. Juni, gegen Erlegung von Geld und Annstwerken; und demnichst Frieden zu Kolentino 19. Febr. 1797., und Abtretung der Legativnen von Bologna und Ferrara, und Entsagung aller Awsprüche auf Avignon; mit Neapel 5. Juni, in Frieden verwandelt 10. Oct. ohne Verlust. Genua begiebt sig unter französischen Schuß 19. Oct.; und das früher (In 1794) von den Engländern beseite Eorsica wird von ihnen wieder geräumt, aber dagegen Elba beseit 9. Juli

34. So war ber Besig ber Hamptfestung Mantua jest ber Punkt, auf dem die Aussührung der weiteren Plane gegen Destreich beruhte. Keinen solchen Kanpf hatte noch das Jahrhunden gesehen, als den Kampf um Mantua! Viermal wagt Destreich den Entsaß; viermal werden seine Heere geschlagen! — Die Festung siel; und der Weg nach Destreich stand offen.

Belagerung Mautuas vom Inli 1796 bis Febr. 1797. Erster Bersuch jum Entsah unter bem tuhnen Wurm fer; vereitelt bep Brescia und am Garda: See 3. und 5. Aug. Neues Bordringen; Nieberlage bep Noveredo und Baffano 4. und 9. Sept.: aber Wurmfer, abgeschnitten vom Rudzuge, bahnt sich ben Weg in die Festung. Deid

ì

t

ter Bersuch unter Alvingy; breptägige Schlacht und Riesberlage ben Arcoli 15—19. Nov. Lehter Bersuch unter bemselben; und Schlacht ben Rivoli 14. Jan. 1797. Easpitulation von Mantna 2. Febr.

- 55. Vordringen über die Alpen von Italien ber in das innere Destreich nach mehreren Gesech: Mrd ten, bis an die Muhr; indem Moreau und Hoche wieder über den Rhein vorrücken follten. Ein ges waltiger Kampf schien das Schicksal der Kansers stadt bestimmen zu nuissen. Aber als das Schwerdt entscheiden sollte, fand die Politik einen Ausweg; man kam überein auf Kosten eines Dritten den Frieden zu schließen.
  - 56. Venedig ward, für jest, jum Opfer bestimmt. Seit einem Jahrhundert fast in die Vergessenheit versunken, hatte diese Republick ben dem Admpse der Mächtigen die Neutralität, die gewöhnliche Schuswehr der Schwachen, ergriffen. Lange hatte sie sich selbst überlebt; aber ihr Fall zeigte doch erst ihre ganze Schwäche; nicht nur ohne Krast, sondern auch ohne Nath. Sie siel als Opfer der Convenienz und der Arrondirungsspolitik; aber auch ohne dieß, wie hätte eine Versschlich; aber auch ohne dieß, wie hätte eine Versschlung bestehen können, die mehr als jede andere im geradesten Widerspruche mit den herrschenden Strundsähen des Zeitalters stand?

# 600 III.Per.A.I. Gefch. d. fubl. Eur. Staaten

in Jealien militairisch errungen war, so follt politisch befestigt werden. Die Bildung eines n Frenstats, nach dem Muster Frankreichs gefn aus den Destreichischen und pabsklichen Provin unter dem Rahmen der Cisalpinischen Ru blik, gab dazu das Mittel.

Bafenfilftend mit Parma 9. Dap; mit Pole 17. Map; mit dem Gabft 23. Juni, gegen Erlegung Geld und Annstwerfen; und demmächt Frieder; Lofentino 19. Febr. 1797., und Abtretung der Legun und Bologna und Ferrara, und Entsagung alet hierbie auf Auguson; mit Reapel 5. Juni, in find verwandelt 10. Det. obne Berfust. Genne desielt innter französischen Schutz 19. Det.; und der fender (2 mit 1794) und den Engländern beseite Eorsten mith nidnen mieder geräumt, aber dagegen Elba beseit 4. In

54. So war ber Befig ber Sanptift Mantua jest ber Punft, auf bem bie Andrung ber weiteren Plane gegen Deftreich bem Reinen folchen Kampf batte noch bas Jahren gesehen, als ben Kampf um Mantua! Dies wagt Destreich ben Entsaß; viermal werben Geere geschlagen! — Die Festung fiel; ub! Weg nach Destreich stand offen.

Belagerung Montuas vom Juli 1796 bis fice. Erfter Berfuch jum Entfah unter bem faburn Bis fet; vereitelt ben Brefcia und am Garda: Ser 3. I. Ung. Neues Bordringen; Nieberloge ben Morerche Basano 4. und 9. Cept.: aber Murmfer, abgidenom Rudjuge, bahnt fich ben Weg in die Festurg.

ter Bersuch unter Alving;
berlage ben Arcoli 15—19.
bemselben; und Schlacht bet
pitulation von Mantua 2. Fi

ir in das innere Destreich n, bis an die Muhr; inl pieder über den Rhein von demaltiger Kampf schien das dadt bestimmen zu mussen. mit adt bestimmen zu mussen. mit nescheiden sollte, sand die die nan kam überein auf Ko

**1997** : 56. Benedig marb, bestimmt. Geit einem Ja Bergeffenheit versunten, b bem Rampfe ber Dlachtige gewöhnliche Schuswehr bei Lange hatte fie fich felbft Jeigte boch erft ihre gange ohne Rraft, fonbern auch als Opfer ber Convenieng politif; aber auch ohne bie faffung befteben tonnen, b im gerabeften Wiberfpruch Orundfagen bes Beitalters

### 602 III.Per.A.I. Gefch. d. fübl. Enr. Staatenfol

Seit 1718 (S. 327.) febit es ber Geschichte bes Em phischen Staatenspftems selbst. an Gelegenheit Benedy zu erwähnen. Ein zojähriger Frieden hatte in der hen schenden Elasse hier allmählig alle Uebel einer indolentn Apathie so zur Reise gebracht, daß auch nicht einmal ein bewaffnete Rentralität durchzusehen gewesen war.

(Tenron) Raccolta eronologico ragionata di documenti inediti che formano la storia diplomatica della rissimione e caduta della republica di Venezia corredună critiche Osservazioni. T. I. II. 1800. Burbige Materia lien fur ben funftigen Geschichtschreiber!

57. Nicht aber ein Definitivfrieden, sonden nur Praliminarien (keineswegs ohne Urfachen, wie die Folge zeigte), wurden zu Leoben an da Muhr abgeschlossen. Nicht alles was in den Prisiminarien bewilligt war, ward in dem Definitiv frieden wiederholt.

Abichluß der Praliminarien gu Leoben 18. April 1797. Sauptbedingungen: I. Abttetung aller Rechte Defiteid auf die Belgischen Provinzen an Franfreich; und Anerten nung ber burch bie constitutionellen Befete bestimmte ? Grengen granfreichs. 2. Berfammlung eines Congreffe gum Abichlus bes Friebens mit bem bentichen Reich, mit Annahme feiner Integritat als Bafis. 3. Defteis entfagt feinen Befigungen jeufeit bes Dglie; und erhit als Erfat ben Theil bes Benegianifden Bebiets amifden bem Dalio, Do, und Abriatifden Deer; nebft bem 90 negianifden Dalmatien und Iftrien. 4. Deftreid erfill gleichfalls nach ber Ratification bes Definitir friedens die Reftungen Palma nova, Mantua, Defcie ra, und einige Schloffer geraumt. 5. Die Republit Bo nedia foll Romagna, Bologna und Ferrara als Entfadie aung erhalten. 6. Destreich erfeunt bie aus den abgette tent

### I. Staatshandel in Europa - 1797. 603

tenen Provinzen zu bilbende Eisalpinische (aufangs Eispe-Danische) Republik an. — Der vollständige Aractat, mit Den geheimen Artikeln, zuerst bekannt gemacht in Posselt Annalen 1804. St. XII.

58. Ueberwältigung Benedigs und Auflösung feiner bisherigen Verfassung. Die bestimmten Proposition werden fosort von Destreich beseht; das übrifge, nehst der Hauptstadt, von Frankreich. Lange Unterhandlungen waren noch nothig, um sein lettes Schicksal zu bestimmen.

Franzdsische Ariegsertlarung gegen Venedig, wegen des in Berona ausgebrochenen Ausstandes 3. Map. Ausbedung der Aristocratie und Gründung der Boltsberrschaft 12. Mai. Besehung durch Franzdsische Aruppen 16. Mai. — Won dort aus Occupation der griechische Benezzianischen Inseln Gorfn, Cefalonien, S. Mauro, Janzte, Cerigo, durch eine Franzdsische Benezianische Flottille 28. Juni. In den Praliminarien waren sie auch nicht einzmal erwähnt worden!

59. Mie konnte wohl ber Zustand zwischen ben Praliminarien und dem Desinitivsrieden schwans kender senn als hier! Wie viel Stoff war noch zum Unterhandeln da! Aber welche Aussicht ers dsfinete sich nicht auch dem Feldherrn, der nicht nur die Seele des Kriegs, sondern auch des Fries densschlusses war! Wie einst Pompejus nach dem Mithridatischen Kriege die Sachen Usiens, hatte Er die Sachen Italiens zu ordnen. In der Einsrichtung der Cisalpinischen Republik sah man den

## 604 III. Per. A.l. Gesch. d. sübl. Eur. Staatensp

Staatenstifter; auch auf die Umwandelungen b Verfassungen der übrigen Staaten Italiens wich er machtig ein. Aber auch nicht auf Italien bi schränkte sich der Blick. Die Schweiz stand i banger Erwartung; eine polnische Legion wet errichtet; man war der Nachbar Griechenlands w worden; und wie weit war es bis nach Aegun bin? — Mens agitat molem!

Proclamirung der Cisalpinischen Republik bestehend an Mailand, Modena, Ferrara, Bologna und Romagna; was bald noch Brescia und Mantna kamen 28. Juni. – Umwandelung der Genuessichen Republik in eine Ligurische mit democratischer Bersaffung unter Leitung was Faipoult 22—31. Mai. Große democratische Bewegnegen in Piemont, im Kirchenstaat u. a.

60. Aber auch im Westen von Europa seten sich die Verhältnisse geändert; indem Spanier zu seiner alten Verbindung mit Frankreich zundt gekehrt war; und der Herzog von Alcudia (Principe de la paz) dem Interesse Frankreichs eige ben, von jest an fast unumschränkt das Staat ruder führte. Die Theilnahme an dem Kriege gen England war davon die unmittelbare Folge; aber auch für die Zukunft blieb durch den Misaptractat das Schicksal Spaniens so an Frankreigenungst, daß es wenigstens nur von dem lessen abhing, in wie fern es an seinen Kriegen Amstellen nehmen sollte.

Alliest

Atlianztractat zwischen Frankreich und Spanien abs geschlossen 19. Aug. 1796. 1. Df= und Defensivallianz in allen Ariegen. 2. In dem jesigen jedoch nur gegen Engeland. 3. Bestimmung der zu leistenden Halse swoodl zur Gee als zu Lande. — Spanische Ariegserklärung gegen England 5. Oct. — Berlust von Trinidad 18. Febr. 1797; aber die Angrisse der Englander auf Porto rico Apr. und Tenerissa Jul. werden abgeschlagen.

61. Ungeachtet dieser Verbreitung des Kries zes schien doch aber nach den Leobner Praliminastien der Horizont sich etwas aufzuheitern. Destreich suhr fort zu unterhandeln; und auch England, west ohne Allierte auf dem Continent, glaubte unsterhandeln zu muffen. Aber indem die Friedenss hoffnung wuchs, mußte eine neue Revolution in den Franzosischen Autoritäten sie zur Hälfte wieder vernichten. Schneller als man geglaubt hätte, bestätigte es sich, daß keine Regierung weniger für den National: Charakter passe, als die vielkopfige Directorialregierung.

Anfnapfung von Unterhanblungen burch 2. Malmesbury, (schon früber war es Oct.—Dec. 1796 zu Paris vergeblich durch deuselben versucht worden;) zu Lille Juli—17. Sept. Allein nach der Revolution vom 4. Sept. (18. Fractidor), wodurch die Minorität des Directoriums und des gesetzgebenden Corps ausgestoßen und zum Theil beportirt ward, Abbrechung der Friedensunterhandlungen mit England. — Zwar war kurz vorher der Frieden mit Portugal zu Stande gesommen 20. Aug.; aber er ward jeht von Frankreich wieder ausgekändigt 26: Oct.

Recueil

#### 606 III.Per. A.I. Gesch. d. südl. Eur. Staatensy

Recueil de toutes les pièces officielles, relatives à la m gociation de Lille; Oct. 1797.

bensunterhandlung mit Destreich. Sie wa pund blieb in den Händen des Friedensstifters, wie des Directoriums; es ward Friede weil Er is wollte, und wie Er ihn wollte. Ein halbes Jisk hindurch war er ben Manland unterhandelt we den; und als er endlich zu Campo Formio ba Udine abgeschlossen, und nachber noch die gehei men Bedingungen bekannt wurden, klärte sie frensich die Länge der Unterhandlung hinreichend auf!

Frieden ju Campo Formio abgefoloffen ben 17. De 1797 zwifden Franfreich und Deftreich. Bebingungen: L Deftreich entfagte allen feinen Anfpruchen auf Die Riche lande ju Bunften Franfreichs. 2. Deftreich behalt bas & biet von Benedig, vom Garda : See angerechnet; Die Sut Benedig; Iftrien, Dalmatien nebft den Infeln, und So ca bi Cattaro. 3. Frantreich behalt bie griechifch = Benejis nifden Infeln und bie Befitungen in Albanien. reich ertennt die Cisalpinische Republif. 5. Bum # foluß bes Friedens mit dem Reich foll fic ein Cound gu Raftabt verfammlen. 6. Deftreich wird ben Bergog w Mobena burd ben Breisgan entschäbigen. - Gebeimt Bedingungen: 1. Deftreich willigt in die Abtretung bei linten Abeinufers von Bafel bis jum Ginfius ber Reik ben Andernach; mit ber Stadt und geftnug von Main. 2. Die Schiffahrt auf dem Abein foll fur bepbe Land gemeinschaftlich fepn. 3. Frantreich wird fic verwenden, daß Deftreich Salzburg, und ben Theil von Bavern mir fden biefem, Eprol, und bem Inn und Galga, erbilt. 4. Deftreich wird im Reichsfrieden bas Friethal abtreten.

**5.** '

5. Wechfelseitige Compensation für Alles was Frantreich noch im Deutschen Reich mehr bekommen möchte. 6. Bechoselieitige Garantie, daß Preußen bep Zurückgabe seiner Bestigungen am linken Abeinuser, gar teine Acquistion men machen soll. Die beeinträchtigten Fürsten und Stände am linken Rheinuser sollen in Deutschland Entschäbigungen erhalten. 7. Binnen 20 Tagen nach der Ratissication sollen alle Rheinsestungen so wie Ulm und Ingolstadt von den Destreichischen Eruppen geräumt werden.

Unterbandler des Friedens von Seiten Frankreichs: der General Bonaparte. Bon Seiten Deftreichs: Marquis de Gallo; Graf 2. Cobengl; Graf v. Meerfeldt; Baron v. Degelmann.

63. In Folge Diefes Friedens also blieb Frants eich Belgien, und die Berrichaft Staliens; Die Republik Benedig verschwand vollig aus der Reibe ier Staaten. Das Deutsche Reich, im geheim on Destreich, fo wie fruber im gebeim von Preus jen verlaffen, - (und biefe geheimen Bertrage, anter einander verglichen, (G. 592.) welche Mufe ichluffe gemabren fie ber Dachwelt!) - fab bang einem Schicksal entgegen. Die Grundfaulen bes ilten Stagtenfostems von Europa lagen umges tarat; die Politifer aber fprachen vom Frieden, da nun Frankreich und Deftreich fich are condirt batten!

# 396 III. Per. A.I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfoft

rungen in Westindien: Besehung mehrerer Plage auf St Domingo 1793—1796, die jedoch wieder verlassen werden mußten; von Tabago 15. April 1793; von Martinique Gnadeloupe und St. Lucie, Mars und April 1794. In Ostindien: Pondichery 23. Aug. 1793. — Bon den Hollandern: Cepton; Malacca; die Plate auf Malaban Aug. 1795. Das Cap 16. Sept.; Demerari und Escaped Apr. 1796; die Moluden 1796. — Spanien ward unr die Insel Trinidad entrissen 18. Febr. 1797.

48. Nach bem Abfall Preußens und Spanisms verdoppelte daher England seine Bemühungen die noch übrigen Reste der Coalition zusammenzwhalten, und, wo möglich, sie durch den Bertritt Rußlands zu verstärken; um so mehr da auch die Erneuerung des hier abgelaufenen Handelstractans ihm um Herzen lag. Bendes gelang ihm zwar; und nach der mit Destreich und Rußland geschloffenen Tripleallianz, kam auch ein neuer Ham delstractat mit Rußland zu Stande. Thätig mit zuwirken, (die Absendung einer Escadre nach England abgerechnet;) fand aber Catharina auch jest micht rathsam.

Bereits 18. Febr. 1795 Defenso: Allianz zwischen Emplanb und Rufland, mit wechselseitiger Garantie aller Beispungen; und 20. May zwischen England und Deftrie. Bepbe werden die Grundlage der 28. Sept. abgeschieße nen Eripleallianz; beren Bedingungen nicht genaner krannt wurden. — Abschluß des Handelstractats mit Andland erst 21. Febr. 1797, mit noch größern Bortheila als 1766.

49. Go rubte also die Laft bes Landfrieges fortbauernd allein auf Deftreich in Berbindung mit Sardinien und ben Standen Gud Deutschlands. Der Krieg ichien ju ermatten. Erft im Berbfe ward er am Oberrhein, mit Glud fur Deftreich, erneuert; und auch fo tam ein Waffenstillftand noch vor bem Ende bes Jahrs ju Stande.

Burudtreibung ber Frangofifden Armeen unter Pichegru (vielleicht burd Ginverftandniffe;) über ben Rhein; und Entfat von Daing burd Clairfait: Det. - Baffenftillftanb mit Deftreich 30. Dec.

50. Der Bang ber innern Berhaltniffe in Frankreich hatte unterdeß eine neue Conftitution berbengeführt; wodurch eine festere Ordnung ber Dinge gegrundet werden follte. Ginem Directorio von 5 Mitgliedern ward bie ausübende Bes walt übertragen: während bie gesetgebende durch eine, in zwen Kammern getheilte, Berfammlung, ben Rath ber Alten, und ber 500, eine Art pon Oberhaus und Unterhaus bildend, verwaltet werben follte. Schon biefe gangliche Trennung mußte balb ju Streit zwifchen benden fubren. Aber ju wie viel andern Uebeln lag nicht ber Reim in diefer, als Resultat bober Beisheit fo gepries fenen, und baib ben Tochterftaaten aufgedrunges nen, Conftitution! In ben Berbaltniffen jum Auslande mard durch diefe Meuerungen, ben ber .

**Pp** 3

598 III.Per.A.I.Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfyst.
Fortbauer bes revolutionairen Spstems, nichts Wefentliches gewonnen.

Einfahrung der neuen Confliction, Jufallirung des Directoriums, und Eröffnung des gesetzgebenden Corps, mod-Auflösung des Nationalconvents, 28. Oct. 1795.

st. Der Frieden auf dem Continent schien aber jest nur noch von dem Frieden mit Destrich abzuhangen. Diesen zu erzwingen, indem man in das Herz seiner Staaten eindrang, ward daßer der Zweck des Directoriums; und dren Heere, zw gleich vom Oberrhein, Niederrhein und Italien vordringend, sollten ihn erreichen. Ein so zusammengesester Plan, schon an sich schwer auszusähren, mußte es noch in Deutschland weit mehr sen, so lange die Rheinsestungen in den Handen der Deutschen waren. Auch gelang es Destreich in seinem eignen Kanserhause an dem Erzherzog Carl einen Feldherrn zu sinden, der bald das volle Vertrauen des Heers genoß. Ihm dankte damals Destreich seine Neutung.

Bordringen des Generals Jourdan über den Mie derrhein, bis in die Oberpfalz; und des Generals Mereau von dem Oberrbein ber die in Bapern; und Baffenstillstände mit Baden, Wirtemberg u.a. Inni und Inla 1796. Aber Siege des Erzberzogs über Jourdan bey Umberg 24. Aug. und Wirzburg 3. Sept. — Berühmin Rückzug von Moreau die über den Abein bey Huingen, unter steten Gesechten; Oct.

52. Jeboch nicht in Deutschland sollte bas Schickfal Destreichs entschieden werden! Italien, bisher nur Nebenschauplaß, ward jest schon durch die veränderten Umstände ein Hauptschauplaß; aber noch weit mehr durch den hohen Geist des jungen Feldherrn, dem hier das Commando übertragen ward. Ein Feldjug gab ihm Italien; ein zwepter den Frieden. Aber mehr als den bloßen Sieger und Friedensstifter ahnte bald das Zeitalter in dem Helden, und irrte sich nur darin, daß es immer zu wenig geahner hatte.

Erfter Felding von Napoleon Bonaparte nach Mebernahme des Obercommandos zu Rizza 30. Marz 1796. Sieg dep Montenotte 12. April; bep Midesimo 25. April; bep Mondovi cher die Piemonteser 22. April. — Dadurd erzwungener Waffenstüstand 22. April, und demndcht Separatfrieden mit Sardinien 15. Mai. Bedingungen: 1. Abtretung von Savopen und Rizza. 2. Bessehung der wichtigsten Festungen. — Berfolgung der Desteicher; Uebergang aber die Brade bep Lodi 10. Mai; Einnahme der ganzen Lombathep die auf Mantua.

Campagnes du général Buonaparte en Italie pendant les années IV. et V. par un Officier général. T. I. II. Paris. 1797.

53. Diese Siege entschieben auch über bas Schicksal bes übrigen Italiens. Die Herzöge von Parma und Modena; der Pabst; der König von Neapel mußten ihre Waffenstülstände und Frieden erkaufen. Aber wenn die Herrschaft Frankreichs

### 600 III.Per.A.I. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfink.

in Italien militairisch errungen war, so follte fe politisch befestigt werben. Die Bildung eines neuen Frenstaats, nach dem Muster Frankreichs geform, aus den Destreichischen und pabstlichen Provinzen, unter dem Nahmen der Cisalpinischen Reps blik, gab dazu das Mittel.

Waffenftillfand mit Parma 9. Map; mit Mobent 17. Map; mit dem Babft 23. Juni, gegen Erlegung von Geld und Aunstwerken; und demudchst Frieden 31 Colentino 19. Febr. 1797., und Abtretung der Legatismen von Bologna und Ferrara, und Entsagung aller Amsprüche auf Avignon; mit Reapel 5. Juni, in Frieden verwandelt 10. Oct. ohne Berlust. Genus deglebt sig unter französischen Schuß 19. Oct.; und das frührer (In 1794) von den Engländern beseihe Eorsica wird weithen wieder geräumt, aber dagegen Elba beseit 9. Jul.

54. So war ber Besit ber Hanptfestung Mantua jest ber Punkt, auf dem die Aussich rung der weiteren Plane gegen Destreich beruhte. Reinen solchen Kanpf hatte noch das Jahrhunden gesehen, als den Kampf um Mantua! Viermal wagt Destreich den Entsat; viermal werden seine Heere geschlagen! — Die Festung siel; und da Weg nach Destreich stand offen.

Belagerung Mantuas vom Juli 1796 bis Febr. 179%. Erster Bersuch jum Entsah unter dem kubuen Wurmfer; vereirelt ben Brescia und am Garda-See 3. und 5. Aug. Neues Bordringen; Niederlage ben Roveredo und Bassano 4. und 9. Sept.: aber Wurmser, abgeschnitten vom Rudzuge, bahnt sich ben Weg in die Festung. Deiv ter

İ

ter Bersuch unter Elvingy; breptägige Schlacht und Riesberlage bep Arcoli 15—19. Nov. Lester Bersuch unter demselben; und Schlacht bep Rivoli 14. Jan. 1797. Easpitulation von Mautua 2. Febr.

- 55. Vorbringen über die Alpen von Italien ber in das innere Destreich nach mehreren Gesech: Mrz ten, bis an die Muhr; indem Moreau und Hoche wieder über den Rhein vorrücken follten. Ein ges waltiger Kampf schien das Schicksal der Kansersstadt bestimmen zu mussen. Aber als das Schwerde entscheiden sollte, fand die Politik einen Ausweg; man kam überein auf Kosten eines Dritten den Frieden zu schließen.
- 56. Venedig ward, für jest, zum Opfer bestimmt. Seit einem Jahrhundert fast in die Bergessenheit versunken, hatte diese Republick ben dem Admpse der Mächtigen die Neutralität, die gewöhnliche Schuswehr der Schwachen, ergriffen. Lange hatte sie sich selbst überlebt; aber ihr Fall zeigte doch erst ihre ganze Schwäche; nicht nur ohne Kraft, sondern auch ohne Nath. Sie siel als Opfer der Convenienz und der Arrondirungs; politif; aber auch ohne dieß, wie hätte eine Versfassung bestehen können, die mehr als jede andere im geradesten Widerspruche mit den herrschenden Grundsten des Zeitalters stand?

### 602 III. Per. A. I. Gesch. d. südl. Enr. Staatenst

Seit 1718 (S. 327.) fehlt es ber Geschichte bes En paischen Staatenspitems selbst an Gelegenheix Benehi zu ermannen. Ein zojähriger Frieden hatte im der her schenden Classe hier almablig alle Vebel einer indolem Apathie se zur Reise gebracht, daß auch nicht einmal ein bewaffnete Rentralität durchzusehen gewesem war.

(Tentoni) Raccolta eronologico ragionata di documerinediti che formano la storia diplomatica della riverione e caduta della republica di Venezia corredata i critiche Osservazioni. T. I. II. 1800. Burbige Rateritien fitt ben funftigen Geschichtscher!

57. Nicht aber ein Definitivfrieden, sonden nur Praliminarien (keineswegs ohne Ursachen, wie die Folge zeigte), wurden zu Leoben an da Muhr abgeschlossen. Nicht alles was in den Prisiminarien bewilligt war, ward in dem Definimfrieden wiederholt.

Abichluß ber Praliminarien au Leoben 18. April 1797. Sauptbedingungen: I. Abttetung aller Rechte Defiteidi auf bie Belgischen Provinzen an Frantreich; und Anerier nung ber burch bie constitutionellen Befebe bestimmten Grengen Frantreichs. 2. Berfammtung eines Congresch sum Abichluf bes Friebens mit bem beutichen Reid, mit Annahme feiner Integritat als Bafis. entfagt feinen Befihungen jenfeit bes Dglio; und erbit als Erfat ben Theil bes Benegianifden Bebiets amifen bem Oglio, Do, und Abriatifden Deer; nebft bem 90 negianischen Dalmatien und Iftrien. 4. Deftreich erbil gleichfalls nach ber Ratification bes Definitir friebens bie Festungen Palma nova, Mantua, Defoir ta, und einige Soldffer gereumt. 5. Die Republit Bo nedig foll Romagna, Bologna und Ferrera als Entfoibi gung erhalten. 6. Deftreich erfeunt die aus ben abgette tencu

### x. Staatshandel in Europa - 1797. 603

tenen Provinzen zu bildende Cisalpinische (aufangs Cispadanische) Republik an. — Der vollständige Tractat, mit den geheimen Artikeln, zuerst bekannt gemacht in Posselt Annalen 1804. St. XII.

58. Ueberwältigung Benedigs und Auflösung iner bisherigen Berfassung. Die bestimmten Prosingen werden sofort von Destreich besetht; das übrise, nebst der Hauptstadt, von Frankreich. Lange Interhandlungen waren noch nothig, um sein lettes Schicksal zu bestimmen.

Franzosische Ariegsertlärung gegen Benedig, wegen bes in Berona ausgebrochenen Ausstandes 3. Map. Ausbebung der Aristocratie und Gründung der Bollsberrschaft 12. Mai. Besehung durch Franzosische Aruppen 16. Mai. — Won dort aus Occupation der griechische Benezzianischen Inseln Gorfu, Cesalonien, S. Manro, Janzte, Cerigo, durch eine Franzosischen Benezianische Flottille 28. Juni. In den Praliminarien waren sie auch nicht einzmal erwähnt worden!

59. Rie konnte wohl ber Zustand zwischen ben Praliminarien und bem Definitivfrieden schwanskender senn als hier! Wie viel Stoff war noch zum Unterhandeln da! Aber welche Aussicht erschstnete sich nicht auch dem Feldherrn, der nicht nur die Seele des Kriegs, sondern auch des Friesdensschlusses war! Wie einst Pompejus nach dem Mithridatischen Kriege die Sachen Usiens, hatte Er die Sachen Italiens zu ordnen. In der Einsrichtung der Cisalpinischen Republik sach man den

### 604 III. Per. A.I. Gefch. d. füdl. Eur. Staatenfpl

Staatenstifter; auch auf die Umwandelungen be Verfassungen der übrigen Staaten Italiens wirk er machtig ein. Aber auch nicht auf Italien be schweiz ftand abanger Erwartung; eine polnische legion war errichtet; man war der Nachbar Griechenlands se worden; und wie weit war es bis nach Aegymbin? — Mens agitat molem!

Proclamirung der Cisalpinischen Republik bestehend auf Mailand, Mobena, Ferrara, Bologna und Romagna; wo su bald noch Brescia und Mantna kamen 28. Juni. – Umwandelung der Genuesischen Republik in eine Ligurische mit democratischer Berfassung unter Leitung von Faipoult 22—31. Mai. Große democratische Bewegne gen in Piemont, im Kirchenstaat u. a.

ten sich die Verhältnisse geändert; indem Spanier zu seiner alten Verbindung mit Frankreich zuricht gekehrt war; und der Herzog von Alcudia (Principe de la paz) dem Interesse Frankreichs erze ben, von jest an fast unumschränkt das Staats ruder führte. Die Theilnahme an dem Kriege gegen England war davon die unmittelbare Folge; aber auch für die Zukunft blieb durch den Allienstractat das Schicksal Spaniens so an Frankrift geknüpft, daß es wenigstens nur von dem lehm abhing, in wie fern es an seinen Kriegen Anchen nehmen sollte.

**氧[[ja叶** 

Atlianstractat zwischen Frankreich und Spanien absgeschlossen 19. Aug. 1796. 1. Of und Defensivallians in allen Ariegen. 2. In dem jehigen jedoch uur gegen Engstand. 3. Bestimmung der zu leistenden Hulfe sowohl zur See als zu Lande. — Spanische Ariegserklidrung gegen England 5. Oct. — Berlink von Trinidad 18. Febr. 1797; aber die Angrisse der Englander auf Porto rico Apr. und Tenerissa Iul. werden abgeschlagen.

61. Ungeachtet dieser Verbreitung des Kries jes schien doch aber nach den Leobner Praliminastien der Horizont sich etwas aufzuheitern. Destreich inhr fort zu unterhandeln; und auch England, west ohne Allierte auf dem Continent, glaubte unz terhandeln zu muffen. Aber indem die Friedensshoffnung wuchs, mußte eine neue Revolution in den Französischen Autoritäten sie zur hälfte wieder vernichten. Schneller als man geglaubt hätte, bestätigte es sich, daß keine Regierung weniger für den Nationals Charakter passe, als die vielkopfige Directorialregierung.

Anfunpfung von Unterhandlungen durch 2. Malmessbury, (soon früber war es Oct.—Dec. 1796 in Paris vergeblich durch denselben versucht worden;) zu Lille Jusli—17. Sept. Allein nach der Revolution vom 4. Sept. (18. Franctidor), wodurch die Minorität des Directoriums und des gesetzehenden Corps ausgestoffen und zum Theil beportirt ward, Abbrechung der Friedensunterdandlungen mit Eugland. — Zwar war furz vorber der Frieden mit Portugal zu Stande gesommen 20. Aug.; aber er ward jeht von Frankreich wieder ausgestündigt 26; Oct.

Recueil

# 606 III.Per. A.I. Gesch. d. südl. Eur. Staatenspl

Recueil de toutes les pièces officielles, relatives à la m gociation de Lille; Oct. 1797.

bensunterhandlung mit Destreich. Sie we und blieb in den Händen des Friedensstifters, wie des Directoriums; es ward Friede weil Er pwollte, und wie Er ihn wollte. Ein halbes Inhhindurch war er ben Manland unterhandelt we den; und als er endlich zu Campo Formio bet Ubine abgeschlossen, und nachber noch die geheir men Bedingungen bekannt wurden, klärte sie frenlich die Länge der Unterhandlung hinreichend aus:

Frieden ju Campo Formio abgefoloffen ben 17. Dd 1797 amifchen Franfreich und Deftreich. Bedingungen: L Deftreich entfagte allen feinen Anfpruchen auf Die Ricks lande ju Sunften Franfreichs. 2. Deftreich behalt bas & biet von Benedig, vom Garda : Gre angerechnet; Die SuR Benedig; Iftrien, Dalmatien nebft ben Jufeln, und 500 ca di Cattaro. 3. Frantreich behalt bie griechisch = Beneis nifden Infeln und bie Befigungen in Albanien. reich ertennt bie Cisalpinische Republit. fotuf bes Friedens mit dem Reich foll fich ein Congri an Raftabt verfammlen. 6. Deftreich wird ben Derzod w Mobeng burd ben Breisgan entschäbigen. - Gebeimt Bedingungen: 1. Deftreich willigt in die Abtretung be linfen Rheinufers von Bafel bis jum Ginfing ber Reit ben Anbernach; mit ber Stadt und geftung von Duis. 2. Die Schiffahrt auf dem Rhein foll far bepbe Laut gemeinschaftlich fenn. 3. Frankreich wird fich verwenden daß Deftreich Galzburg, und ben Theil von Bapern gei iden biefem, Eprol, und bem Jun und Salga, erbilt 4. Deftreid wird im Reichsfrieden bas Trifthal abtreten.

5. Wechfelfeitige Compensation für Alles was Frantreid noch im Deutschen Reich mehr betommen mochte. 6. Bechfelseitige Garantie, daß Preußen bep Burückgabe seiner Bestanngen am linken Abeinnfer, gar teine Acquisitionen machen soll. Die beeinträchtigten Fürsten und Stände am linken Abeinnfer sollen in Deutschland Entschäbigungen erhalten. 7. Binnen 20 Tagen nach der Ratissication sollen alle Abeinsestungen so wie Ulm und Ingolstabt von den Destreichischen Eruppen geräumt werden.

Unterbandler des Friedens von Seiten Frankreichs; der General Bonaparte. Bon Seiten Deftreichs: Marquis de Gallo; Graf 2. Cobengl; Graf v. Meerfeldt; Baron v. Degelmann.

63. In Folge diese Friedens also blieb Franks
reich Belgien, und die Herrschaft Italiens; die Republik Venedig verschwand völlig aus der Reihe der Staaten. Das Deutsche Reich, im geheim von Destreich, so wie früher im geheim von Preus ßen verlassen, — (und diese geheimen Verträge, unter einander verglichen, (S. 592.) welche Aufs schlusse gewähren sie der Nachwelt!) — sah bang seinem Schicksal entgegen. Die Grundsäulen des alten Staatenspstems von Europa lagen umges stürzt; die Politiker aber sprachen vom ewigen Frieden, da nun Frankreich und Destreich sich ars rondirt hätten!

# 608 III. Per. A.I. Gesch. d. südl. Eur. Staatensp II. Geschichte bes Colonialwesens von 1786 bis 1804.

- umwälzungen Europas auf die Colonien beba würden, war fast unmöglich zu bestimmen, da is se gar nicht blos von der Verbreitung der Befen, sondern noch mehr von der Verbreitung de Grundsäse abhiengen. Wie verschieden mußte abs auch wieder die Wirkung der letzten nach den verschiedenen Verhältnissen der Classen der Gefellschaft in den Coloniallandern senn! Wie ganz ander in Nordamerica, in Ostindien, in Westindien! Man nehme hinzu die ungewissen Veränderungen in dem Gange des Handels. Und doch war de große Welthandel, und mit ihm das Schicksal we mehr als Einem Hauptstaat Europas, jest an st geknüpft!
- 2. Unter ben Colonien fteht bas unabhar gige Umerica, sowohl seiner selbst als seine Ruckwirkung auf Emopa wegen, oben an. Setten konnte ein Staat so wachsen; weil selten eine so von ben Umftanden begunftigt ward. Bem die Cultur bes Bodens auch so große Foreschrink machte, daß die Zahl der 13 Provinzen sich bis

auf

<sup>&</sup>quot;) Bur leichtern Ueberficht ift bie Colonialgefcichte fer gleich bis ans Ende der Periode burchgefuhrt.

#### . Gesch, d. Colonialwesens 1786 -- 1804. 609

Exf 17 vermehrte, so waren die Fortschritte des Seehandels doch noch viel erstaunenswürdiger; der ch bald nicht mehr auf die Aussuhr der eigenen Iroducte beschränkte, sondern, über alle Meere sich erbreitend, America seit dem Anfange des Euros Lischen Seekrieges einen so unermeßlichen Zwis chenhandel, besonders zwischen Westindien und Suropa, verschaffte, daß seine Handelsschiffahrt ward.

Aufer ben naturliden Bortbeilen, bie Lage, Befcaffenbeit ber Ruften und Ueberfiuß an Schiffbanbolg, fo wie die Ratur feiner Producte, Amerita fur Die Soiffs fahrt mehr wie irgend einem Lande in Europa barboten, lagen bie Saupturfacen bes Mafblubens feines ausmarti= gen Sandels I. In feinen Bolleinrichtungen. Ganglich joufrepe Ausführung feiner eigenen Produtte als Grundgefet; und Biederansführung ber eingeführten gegen Rudiolle. 2. In ben vortheilhaften Sanbeletraes taten mit ben Europäifden Dachten. Dit Franfreid, bereits 6. gebr. 1778. Bechfelfeitige Bebandlung ftete bie ber am meiften begunftigten Rationen. (Ber ben Beeintradtlgungen des Convents aufgeboben von America 7. Juli 1798. Durch ben neuen Wertrag 30. Sept. 1800: Borlaufige Bestimmung freper Soifffahrt; mit Borbehalt welterer Regociationen.) In den Sandelstractaten mit ben Bereinigten Rieberlanden 8. Det. 1782, mit Someben 3. April 1783, mit Preufen 10 Sept. 1785, mit Spanien 27. Dct. 1794, gleiche Bewilligungen und liberale Grundfage fowohl in Rudfict bet Contrebande (auf eigentliche Arlegebedurfniffe beschräntt;) als ber Rechte der neutralen Flugge; in dem mit Prenfen felbft Entfagung ber Caperey im gall bes Rrieges. Beboch am wiá:

### 610 III. Per. A.I. Gefch. b. fidl. Eur. Staates

wichtigken wurde ber Vertrag mit England 19. I 1794; erst ratissiert 24. Juni 1795; die ersten 10 And (Grenzbestimmungen, Rammungen, Ersat 1c.) permann bie andern 11—28 (eigentstoer Handelstractat) auf Jahre. Unter diesen a. Freper Handel nach dem Beit schen Westindien auf Americanischen Schiffen unter! Lonnen. Einsuhr Americanischer, und Aussuhr Westis scher Producte jedoch nur nach America. (Der And wurde suspendiet.) b. Frepe Schiffshrt nach dem Bei schen Oftindien, Einsuhr und Aussuhr; lehtere nur m den Hasen von America. c. Aber dagegen Amerkennung w Brittischen Grundsähe über die Rechte der neutrasen fin ze, der Contrebande, und der Blotade-Rechte.

A defence of the treaty of amity, commerce and new gation entered into between the united states of Ami rica and Great Britain by CAMILLUS. (AL. HAMILTON 2795. Mur Bertheibigung ber permanenten Ertites.

3. Indem America durch diese Nachgiebigte fich im Revolutionskriege alle Meere eroffnete du offen erhielt, sehlte doch viel daran, daß es in Streitigkeiten mit den kriegführenden Mächten him vermeiden können; benen es, fast gang ohn Ariegsmarine, um so mehr ausgesest was Der Tractat mit England erbitterte das Direm 1798 rium; und die für die Schiffsahrt der Neutraln Jan. so harten Decrete des Convents ließen die Schiffsahrt der Neutraln sigkeiten nicht abreissen. Aber auch mit England selbst, das immer mehr ansing in America in surchtbare Nebenbuhlerin zu sehen, kam es par

Parthepen noch mehe angefacht, endlich America, 2221 einen Krieg ju vermeiben, ju bem noch nie gefebenen Entschluß einer fremwilligen Sufpenfion Teiner eignen Schiffahrt treiben.

Die Banbel zwifden England und America entftanden I. Durd das verbotene Dienen Brittifder Matrofen auf Americanischen Schiffen; und felbft gewaltsame Begnabme berfelben. Uebergebung biefes Puntts im Tractat, megen feiner großen innern Schwierigfeiten, 2. Wogen bes Co-Ionialhandels. Die Beichrantung bes Berbots auf ben bis recten Sandel von den Colonien nach Europa Jan. 1794 (6. 594.) ließ den Americanern bie Andlunft, Die nach thren Safen gebrachten, und vergollten, Colonialmaaren burd Sulfe ber Radabile von ba wieber nad Europa an exportiren. Daraber feit ber Ernenerung bes Rrieges 1803 entstandener Streit: mas eine bona fide Impore tation ifen? Wegnahme ber Americanifchen Schiffe feit May 1805; und barauf 3. Aug. Befdrantung bes Saus bels mit ben feinblichen Colonien allein auf Die Brittifcen Frephafen in Weftindien, um fic ben Sandel felbft susueignen.

Meber ben bisberigen Streit gwifden Rordamerica und Engo land; Volit. Journal 1807 B. I. S. 27 ff.

4. Die weitere Ginwirfung Americas auf ben Seebandel wird großenebeils bavon abhangen, in wie fern fich biefer Staat entschlieft eine Sees macht ju werben. Aber bie Lage Diefes Fren: Raats marb wefentlich burch ben Unfauf Louis fianas von Rranfreich gegen bas Ende Diefes Reitraums Veranbert; woburch nicht nur fein Bes biet fast verdoppelt, fondern auch ber volle Befig

bes

612 III. Per. A.I. Gefch. d. südl. Eur. Staatenfa

, bes Diffifippi Stroms mit allen feiner Rebenfig ibm ju Theil ward. Belde Aussaat fur Die 3

Punft!

Rauf Louiffanas mit ber Stadt und dem Gebiet u Ren : Orleans, in bem Umfange wie foldes Cpanien in befeffen, far 60 Millionen Franten 30. April 1803. Co Fortfdritte ber Eultur bes Landes, bas als Europi Colonie nie gebieb; aber and foon Sanbel mit Greek theils iber die Grenze von Louisiana und Beft = Fisch theils über die Grenzbestimmung nach Ren : Mexito: ber febr nabe gluß Anbaja, ober ber ferne Rio bit ve fie mache?

Voyage dans les deux Louisianes en 1801 — 1803 par Pu nin Du Lac. Paris. 1805. Beforeibung bes Junern W fes reichen Landes, befonbers ber Gegenben am Stiffal

Die Weftindischen Colonien, gegränd auf Sclaveren, erlitten in Diefer Periode Die d ften Beranberungen und jum Theil Die furches ften Cataftropben. Gie batten Die Zeit ibret In fe erreicht, und wurden vermuthlich auch ohne e waltsame Erfchutterungen angefangen baben langfe ju finten, feitbem ber Unbau ihrer Producte fi auch auf dem Continent von America, und nich weniger in Oftindien, burch frene Anbauer m breitete. Aber nicht blos die Rriege, fondern me mehr die große Ideenumwalzung in Europa & Schleunigte ihren Fall. Die Stimme ber Dent l'Seit erhob fich gegen bie Greuel bes Sclare handels; und drang endlich burch. Aber die m

orsicheige Anwendung von Grundsäßen erzeugte nch auf einigen derfelben noch größere Greuel, als ie, welche man verhindern wollte.

Man muß forgfaltig Abicaffung bes Selaven bans. . bels von Abidaffung ber Sclaveren unterideiben. Die Geguet bes erften maren barum nicht unbedingte Gegnet . : Der lettern; eigene Kortpffanzung der Reger in Westindien. follte jur Gultur binreichen. Bang ber Berhandlungen in America und England. Schon 1754 Abichaffung des Nes gerhandels ber ben Quetern; und bald allgemein wer-Dende Freplagungen; man verfichert jum Bortbeil bet Serren. Aber ben Sauptftoß gab die Unabbaugigfeit Americas, und bas Berbot ber Regereinfubr bafelbft, (mit Ansnahme ber Carolinas und Georgieus.) In England Schriften bes Prebigers Ramfav; und Preisidrift von Clarkfon ju Cambridge 1785. Entftebung ber Society for the Abolition of Slave trade in Mandester 1787 burd Granville Sharp (Grunder ber Gierra: Leone: Coms pagnie 6. 503.), die fic bald burd gang England ners breitet. Erfte Belangung ber Sade ans Barlement burd Bittidriften 1. Febr. 1788, Die jeboch nur eine Acte gur beffern Regulirung bes Sclavenhandels gur Bolge batten Jo. Juli. Der Rubm ber Wbichaffung Mieb in Europd guerft Danemart. Konigl. Befebl vom 16. Map 1792, bas mit bem Ende von 1802 in ben Danifden Befigungen ber Regerbanbel aufhort. Aber and in England rubte man nicht: und feit dem 12. Map 1788 fand die Gede ber Reger an bem eblen Bilberforce einen fo Bartnadigen Wertheibiger im Parlemente, daß er nach 18jabrigem, fast jabrlich erneuertem, Rampfe, lange von For und felbft von Pitt, und salest noch mehr burch ben Drang ber Umftande, unterftust, enblich burchbrang. Bill jur Abidaffung bes Sclavenbandels 10. Juni 1806.

# 614 III.Per. A.I. Beich, d. fübl. Eur. Staatening

An essay on the treatment and conversion of the Africa Slaves in the British Sugar Colonies by the Rev. In mus Ramany. Lond. 1784. (Deutsch in Sprengel's Begittigen gur Linber, und Bolferfunde 5. Th.) Der Miebte lange als Geistlicher auf St. Christoph.

Estay on the Slavery and the commerce of the hame species by Thom. CLARKSON. Lond. 1786. Die Cap foe Mebersehung ber lateinischen Preisschrift von Santoge fiber die Frage: num liceat invites in servienne dare?

CLARENDON'S accurate and copious account of the delates of the House of Commons on Mir. Wilbenroncu's Motion for an abolition of the Slave trade, Apr. 2. Lond. 1792 giebt bie meiften bafür und damider von gebrachten Gründe.

The history of the abolition of the Slave trade by Tu. CLARUSON 2 Voll. 8. London. 1808. (Ansing im Hanniverschen Magazin 1809. St. 76. 77.). Fit die Geschler bas hauptwert.

Eine Aufgablung vieler anbern Schriften in: Berfuc ma Geschichte bes Regersclavenhandels von Joh. Jac. Ed Halle. 1791.

6. Einen ganz andern Gang nahm diese Is gelegenheit in Frankreich und den Franzost schen Inseln. Statt nach Erfahrung handelt die National: Versammlung nach allgemeinen Grudstätzen; und gab, indem sie die Erklärung der Musschenrechte auf die Inseln anwandte, durch die Irost Decret vom 15. May das Signal zu Grudsschen, welche sie bald selbst, aber zu spät, wertete. Doch waren es nicht die Neger, sondern de

# Befch d. Colonialwefens 1786-1804. 615.

Kulatten, welche, gleiche Rechte mit den Weis fix fordernd, den Ausstand ansingen; und die Loger versührten. Wurden gleich diese Emporuns err auf den kleinen Inseln gestillt, so wurde dages err St. Domingo das Opfer; und mit ihm vers ohr das Mutterland die reichste Quelle seines auss partigen Handels. (S. 519.).

Entftehung ber Societé des amis des Noirs in Paris : 1788, nicht bies jur Abicaffung bes Sclavenbandels, ., sondern der Stlaveren. Ihr Ginfluß auf die Colonien butd bie in Paris befindlicen Mulatten. - Schon gleich 3 ... bep Etbffnung ber Ratfonalverfammlung Bewegungen und Streitigleiten unter ben Beifen felberg besonders auf St. Domingo. - Decret bet R. B. vom 15. Dap: Gleich. beit ber Rechte ber Beifen und Mulatten (gens de couleur). Wiberfehung und Ropalismud ber Beifen: die Mulatten ergreifen bie 2Baffen, und wiegeln die Reger auf. Unfang ber Emporungen Mug. 1791. Bernichtung ber Plantagen; und Brand von Port: au-Prince, Rov. . - Genbung ber Commifaire Ganthonax und Palverel, wilder Jacobiner mit bictatorifder Gewalt, von der zwepten D. B. mit 6000 Mann; Gept. 1792, Ihre Berbinbung mit ben Winlatten; Goredenbreglerung; Bant mit dem Commandanten Galband (nie maren die Beifen uns ter fic eins;) fie rufen gegen ibn bie Reger an Sulfe; Plunderung; Debeley, und Brand von Cap françois 21. Juni 1793. Broclamation ber Etrobeit ber Reger. -Rad Ausbruch bes Krieges mit England Aufaus ber Unternehmungen ber Englander gegen Domingo 1793. Cept. auf Einladung einer Parthey unter ben Beifen; Einnahme und Groberung mehrerer Blate 1793 - 1797 (6. 595:). Aber das Clima fraf noch mehr als das Schwerdt. Raumung ber Infel- 1798. Auswanderung ber Beifen, und

### 616 III.Per.A.I. Gesth. b. sübl. Eur. Staatenfp

Herricaft der Reger unter Consfaint Louvertire und nach deffen Wegführung 1803 unter Dessallund Christoph u. a.

Batan Edwards History etc. (6.198.) Vol. III. 3 heuptwert. Es geht die 1795.

Histoire des delastres de St. Domingue, Paris. 1795. Se einem geftachteten Pflanger mit Genaufgleit ergabit. Mi find felbft die Grenel der Burgerfriege gegen die der Svenkriege!

7. Der vergebliche Versuch zur Weiedererste 1802 rung der Insel nach dem Frieden von Amiens, befestigte die Negerherrschaft; die jest mit ganst cher Zerstdrung der Städte einen eignen Sant 1803 Hapt errichteten. Aber die Anführer befriegten sie Det, balb unter einander; und Frankreich behauptete sie wenigstens in dem von Spanien abgetretenen Theik.

M. Rainstond account of the blak empire af Hyd. Land. 1805. Deutsch: Weimar. 1808.

8. Wenn baber gleich ber Friede von Amien, ber mit herausgabe aller andern Eroberungen bie Trinibab ben Englandern ließ, in Weftindin Leine große Beränderungen im Bestisstand macht, so war doch Westindien nicht mehr, was es we dem Ariege gewesen war. Die erste ber dornign Solonien war verwüstet; nur mit Miche erhielt mu die Rube auf den andern; laute Klagen tonm nach Europa betäber; nicht einmal Jamaica konntsch beben! Nur unter einem Zusammenstusse von Umsten

impftanden mochten jene Treibhaufer gedriben; biefe arren fich verändert; und ihre glücklichen Zeiten daven, vermuthlich auf immer, dabin.

9. Gang anders war die lage ber großen Spanifchen Continentalestonien von Ames Di ar auch auf ihnen Sclaveren, fo war nirgends Uebermacht ber Sclaven. poq borte von feinen bedeutenden Unruben; und bie Unterbrechung ber Communication mit dem Muts terlande fchien bas einzige Uebel ju fenn, bas fie bon ben Folgen bes Krieges empfanden. richtete Reifende gogen großentheils ben Schlener Buruck, ber fle bisher bem Unblick verbarg; und Bestätigten jenes stille innere Bebeiben, eine Folge ber gr ern handelsfrenheit (G. 524.), wenn fie mi ale bem auch nur erft aus ihrer Rindheit bers austraten. Unter ihnen fteht jest Merico, burch feine Bevolferung, feine Schafe und Producte, und feine tage jum erften Sanbelslande ber Welt bestimmt, oben an. Buenos Unres bat fich burch feinen Sandel gehoben; weniger, wie es fceint, Meus Granada und Deru. , Wie auch immer die politischen Berbaltniffe biefer Lander fich entwickeln mogen, fo tonnen boch ihre Sandels: verhaltniffe nicht die alten bleiben; und zu mel chen Resultaten muß nicht schon biefe Beranderung führen?

# 618 Ill.Per. A.I. Gesch. 5. subl. Eur. Staatensyl

- 3n ben Schriften, welche iher des Spauliche Americ ein fo viel helleres Licht verbreiten, gehören vor allen in Werte des Hrn. Al. von Jumboldt; von denen hier er wähnt werden muß:
- Estay politique fur le Royaume de la nouvelle Espagua Paris. 1808. (bisher 5 lieferungen). Benn es vollent fepn wird, bos Auptmert über Mexico.
- Voyage à la partie orientale de la Tierra firma par n Pons. Par. 1806, 5 Voll. Sauptwerf für Carracas, Bunejuela te.
- SRINNER on the present flate of Perm London. 1806. 4. Gebt lehrreiche Ausjuge aus bem, auf einer Prife erberteten, Mercurio Peruano.
- D. FRLIR ARARA voyage dans l'Amerique meridionale, depuis 1781 1801. Peris. 1807. Til Liv. Das Damptmert über Buenos Apres und Paragnay. Die bepben lest ten Bande umfassen nur bie Raturgeschichte.
  - Beptroge jur genauern Kenntnif ber Spanifden Befitanger in America von Chr. Aug. gifcher, Dresben, 1802. Auf fpanischen Quellen, Bosonbers wichtig fur ben neum Handelszuffand don Buenos Apres.
- haltnissen, wie das Spanische America. Dem hal's Monopol der Compagnie von Maranhao be stand; und man horte von keinen andern Milberus gen des Handelszwanges. Aber da das Munter land im Interesse Englands blieb, so wurde die freve Communication nicht unterbrochen; es auste durch die Seekriege der Europäer mehr gewinnen als verlieren. Die Zeiten näherten sich, wo je ne politischen Verhältnisse des Mutterlandes der Colos

Lolonie die Unabhängigkeit bereiten, und Subames ica ein Reich geben follten, von gleichem Umfans je und vielleicht noch geößerer Fruchtbarkeit als Nord: America einen Frenftaat besigt. Wernag die Folgen berechnen?

Sfige von Brafilien, von J. Lobo da Silveira. Stodholm. 1809. Dentich von einem Portugiesen geschrieben; und voll intereffanter Rachtichten, Die zugleich das innere Aufbliden bestätigen.

Der Handel von Portugal im Jahre 1804, in: Enropabifche Annalen 1806. St. 4. S. 42. giebt bie neufen glaubmarbigen Rachrichten über die Aussuhr Brafiliens.

11. Welchen Einfing bie Beranberung Bras' filiens und die Abschaffung des Selavenbandels in England und Dauemart auf die Africanischen' Ruftencolonien haben wird, fo wie ber lange Befig Englande duf bas Cap, (G. 598.) tann: 2004 erft bie Zeit lehren. Ueberhaupt aber wurde in Diefer Periode Africa weit mehr in ben Befichts: freis ber Europäer gezogen, als je vorher. Erforschung feines Innern ward die große Aufgas be ber Zeit. Durch Bruce, burch die Unternebe mungen ber Brittifch: Africanischen Gefells fcaft, burch die Meanprifche Expedicionie ward bas Dunkel, bas biefen Welttheil bebeckte. jum Theil erhellt; was fehlte gab nur ben Reix ju neuen Berfuchen. Belde neue Belt bammert nicht auch bier bem Europäer auf?

Travels

# 620 III. Per. A.I. Gefch. d. fühl. Eur. Staatenfel

Travels to discover the sources of the Nils in the year 1768—1775 by James Bauce. London. 1790. 5 Voll. 8 1805.

Proceedings of the Alfociation for promoting the difcerry of the interior, parts of Africa. London. 2790.4 Die Gesellschaft, gestistet Juni 2788, verdoppelt in Werth ihrer Arbeiten burch Bennels treffliche Charta von Rochafrica.

12. Der Einfluß ber Europäischen Revolumenn auf Oftindien war zunächft blos militärischen Are. Auf bem Continent von Indien hatten die Britten keine Europäer mehr als Rivalen zu fürchten; der Krieg mit Holland verschaffte ihnen auch die Inseln; sie wurden also das allein herrschende Wolk. Aber in Indien selbst rissen die Kriege bennoch fast nicht ab; und der Fall des Reicht 1799 von Mysore ward hier Epoche 2 machend.

nar er der furchtbarste Feind der Britten; und ihre Militairmacht blieb deshalb mehr im Saden concentrirt. Verbindungen der andern Indischen Machte, besonders der Marattenfürsten, mit ihm pu verhindern, diese wo möglich gegen ihn an sich anzuschließen, indem man selbst die Beute mit ihn nen theilte, war das Hauptziel der Brittischen Politis. So wurde die Macht des neuen Jugurtha in dem nächsten Kriege gebrochen; indem er die Halfte

Balfte feiner lander verlor; aber auch feinen Groll jegen die Britten badurch verdoppelte.

Rener Krieg Lippo's 1790-1792. Beranlaffung burd feinen Angriff auf den Rajab von Travancore, bem Berbundeten ber Englander, um Die Ruften von Gub: Dan labar ju erobern. Daber Theilnahme ber Englander, in Berbindung mit ben Maratten und bem Rigam. nahme von Bangalore 1791; jebod vergebliche Unternebe mungen gegen die Sauptftadt unter Cornmallis und Mbercrombie. Aber 1792 Erneuerung des Bugs: unb Frieden unter ben Manern von Seringapatam 17. Mars mit Ginfolus ber Brittifden Allierten. Bebingungen: 1. Tippo tritt die Salfte feiner Lander ab, nach Auswahl ber Alliten. 2. Er jablt 3 Croren Rupien; und giebt 3. Bis jur geleifteten Bablung swep feiner Gobne als Beife . feln. - Die Englander nahmen für fich und fur ibre Ala liirte Provingen, die mit ibren alten Befigungen grengten. Ueber die Beranlaffung bes Rrieges genaue Rachticten im Polit. Zournal 1792. S, 1045.

14. War es unter diesen Umständen zu vers wundern, wenn Tippo ben Gelegenheit der Aegypstischen Expedition aufs neue das Schwerdt ergriff? Aber die voreilige Bekanntmachung seiner Gesandtsschaft nach Isle de France hatte die Britten gesweckt; sie beschlossen zuvorzukommen; und mit der Eroberung von Seringapatam siel zugleich das Reich; indem sich Tippo unter den Erdminern seines Throns begrub.

Andwirtung ber frangofischen Revolution auf Sippo burch einige Abentheurer; und Errichtung eines Jacobinerelubbs an dem hofe bes Burger-Sultans 1797. Seine Gesandtschaften

### 622 III.Per.A.I.Gefch. d. fabl. Eur. Staatenfol

fchaften nach Isle de France, und an Bemann Schab m
Oft-Persien 1798. Besorgnisse und große Thatigkeit in
Britten, und Bordringen ihrer Armeen unter Genen
Harris febr. 1799. Belagerung und Erfturmung von Gringapatam 4. Map. Tob des Gultans; und Theibus
seines Reichs; indem ein Sprößling aus der altem Fwile der Rajabs in dem Ueberreste als Brittischer Bass
auf den Ehron erhoben wird.

View of the origin, and conduct of the war with Tipe Sultan, by Alex. Beatson. Lond. 1800.

Spher Alp und Lippo Cabeb, ober historisch geographische Mebersicht bes Mpsorischen Reichs, und deffen Entlichung und Zertheilung; von Mr. C. Sprengel. Weimer. 1801. Mit Benuhung ber besten Brittischen Quellen.

Is. Seit dem Fall von Mofore hat fich die Brittische Politif in Offindien fichtbar so geans dert, wie es die Politif des übermächtigen Erobe rers zu thun pflegt. Die mittelbare Herrschaft ward immer mehr in eine unmittelbare verwandelt; die Bundesgenossen der Compagnie wurden abzuseft, ihre kander ganz oder großentheils eingezeigen; und in dem was sie behielten mußten sie Brittische Garnisonen unterhalten, oder Tribut du für bezahlen.

Wegnahme von Tanjore 1796; von halb Onde und Alfahabab durch Beschüng eines Aronpratendenten 1799, ber balb gang in Pension geseht murbe. Einzichung von gang Carnatic, nach dem Tode des Rabod um Arcot Juli 1800 auf die empdrendste Beise.

Justruction des Rabob von Carnatic an seine Agenten in Loudon; in: v. Archenholz Minerva, 1802, S. 335.

26. So blieben die Marattenfürsten die eins igen machtigen Gegner in Indien; theils furchtbar urch sich selber wie Holcar, theils durch franzosische Officiere, die sie in ihre Dienste nahmen. Jum Gluck für die Britten fand unter ihnen selver keine Ginigkeit statt. Wie kann aber der Friesten mit Volkern bestehen, ben denen Arieg der zewöhnliche Zustand ist; so lange sie nicht dazu anfähig gemacht sind?

Arieg mit den verbandeten Rajabs von Berar, (S. 512.) und dem Scindia, der durch Perron seine Truppen europäistren ließ, Sept. — Dec. 1803. Siege der Britzten, Einnahme von Agra und selbst Delbi, dem Sit des Großmognis. Friede 30. Dec. 1803. Bedingungen: 1. Abtretung des Duad (zwischen dem Jumna und Ganges;) von Beroach in Sugerat; und von dem District Antiac mit dem Hasen Balascre zwischen Bengalen und ben Eirscars. 2. Bersprechen der Rajabs keine fremde Europäer in Dienste zu nehmen oder zu behalten. 3. Der Großmogul bleibt in der Abhängigkeit der Britten. — Der Arieg mit Holcar (zugleich dem Feinde des Scindiah), seit Apr. 1804 anfangs mit schlechtem Glud von den Britten gesfährt, bestand doch nur in einem Grenzkriege.

Beptrage gur neueften Sefchichte Indiens in Enrupaifc. Aunalen 1805. B. 3. 4. aus aufgefangenen Depeichen bes General- Sonverneurs Bellesley im Monitour befannt gemacht.

17. Diefe Kriege und Eroberungen erweiters ten das unmittelbare Gebiet der Compagnie über die gange Oftfuste; den größten Theil der Westfus

#### \$24 III.Per. A.I. Befch. d. fibl. Eut. Staatenin

fle; und am Ganges und Jumne bis nach Delf Aber sie veränderten auch völlig die milicairist lage der Britten in Oftindien. Statt des sied chen ward jest das nördliche Indien, die Link am Oberganges, der Hauptsis ihrer Macht. Swurden sie wieder Nachbarn der Seits und andetriegerischer Wölfer, wovon auch ben der Behentung der Herrschaft doch stets ein gespannter pfand die Folge ist.

18. Ben ber großen Erweiterung bes Gebiers, befonders ber Prafidentschaften von Dadrag mi Bomban burch Tippo's Fall, vergrößerten fic aud nothwendig die Territorialeinfunfte; aber ichwerlie mehr, als daß fie nur binreichten die Ausgaben # beftreiten; und über ben gangen Buftand ber Com pagnie ward immer mehr, wie es fcheint, ein de fictliches Duntel verbreitet. Biel mußte in 3 dien von dem Charafter des jedesmaligen Genent gouverneurs abhangen; wie gan; anders mar be Beift ber Verwaltung unter bem einfachen Com wallis, und bem prachtliebenden Belleslen? Die ber Erweiterung bes Bebiets flieg ichon an fich bie Macht diefer Bicekonige; aber die Umftande m forderten es auch zuweilen fie ausbrücklich zu w größern.

Brittifde Generalgouverneurs in Indien weren nach haftings 1774—1785, guerft & Corumalii

Dis 1794. hierauf J. Shore; und als diefer, wegen ausgebrochener Unruben unter bem Militair, 1796 gurudgerufen warb, wiederum & Cornwallis; ber feboch, ba die Unruben bevgelegt wurden, ohne hinzugehn, feine Stelle wieber nieberlegte 1797. Dieranf Darfis Belo leslev (2. Mornington;) jurudgerufen 1804; morauf 2. Cornwallis, jum brittenmal ernannt, wirflich hinging; aber balb nach feiner Ankunft ftarb 1805. 3hm folgte 2. Minte.

The East-India annual Register and Directory. Dieset. jabrlich an London erfdeinenbe, Brittifc : Inbifde Staates Calender, giebt über Die bortige Berwaltungs : Organifation die beften Aufschluffe.

19. Der Brittifch : Oftinbifche Sanbel marb urch die Eroberungen von ben Sollandern (S. 94.) naturlich erweitert, ba ber gange Gemury anbel jest in ihre Bande tam. Dauerte gleich . as Monopol ber Compagnie fort, fo ward es boch burch bie Ginrichtung beschrantt, bag auch 1798 Drivattaufleute, jeboch nur auf ben Schiffen ber Compagnie, gegen eine bestimmte Abgabe, nach Indien banbeln burften. Bon einem brudene ben Monopol ber Compagnie fann ohnebem ben ben befannten Ginrichtungen bes Banbels ihrer Mes tien, und bes meiftbietenben Bertaufs ibrer Baas ren, nicht eigentlich bie Rebe fenn.

20. Die Sollandifch Dftindifche Com: pagnie, icon lange ihrer Auflofung entgegen ge: 1795 bend, erlofc nach ber Revolution bes Mutterlan: Ent.

#### 626 III. Per. A.I. Geft. d. fübl. Eur. Staatenfo

bes gleich einer ausgebrannten Rerge. Dicht d fo die Berlufte ihrer Besigungen, ber Dangel a eigner innerer lebensfraft war es, ber ihren lu tergang berbenführte. Schon lange batten bi Territorialeinfunfte ber meiften Befigungen nie mehr bie Roften ber Werwaltung aufgebrade und die Vortheile des Sandels raubte größtentich ber Schleichbandel ihrer eignen, mit taufmannifde Beit bezahlten, Bedienten. Ibre Befikungen, von benen im Frieden von Amiens blog Ceplon d getreten marb, wurden Gigenthum ber Mation; und ihre Schulden ju der Maffe ber Nationalfchib Die Verwaltung in Europa wer Dec ben gefchlagen. einer Regierungs : Commission übertragen: Die i Indien Scheint bisher noch unverandert Diefelbe # blieben ju fenn. Was ben Sandel betrifft, fo me 1803 be bas Monopol besselben nach bem Weftlichn Mis Oftindien aufgehoben; und nur auf bas Bilide, ( Die eigentlichen Molucken und ben Gemunzhandel) beschränft.

Auf bas langsame Sinken ber Compagnie folgte feit in Ariege mit England 1780 ber schnelle Fall. Ir Schulden die 1781 nicht mehr als 12 Millionen Gulben ir trugen, waren 1792 auf 107 Millionen angewachten; we Einnahme hatte in diesem Zeitraume über 70 Millionen wehr, betragt, als in den vorhetgehenden-12 Jahren.

Staat der Generale Nederlandschen Oostindischen Compagnibehelzende Rapporten van de Heeren Haar Ed. Groe

Mog. Gecommitteerden en Bylagen, in date 14. Juli 2791. Amfterdam. 1792. II Voll. 8. Das Buch enthalt guerft einen brepfachen Bericht ber Commiffarien an bie G. Staaten, über ben Finangguftand ber Compagnie; mit allen nothigen Actenftuden. - Radmals erfchien:

Bericht rakende de Vernietiging van het tegenwoordig Bewind der Ooft-Indische Compagnie; in: Nieuwe N& derlandsche Jaarboeken Oct. 1795. S. 6381 ff. Geschichte ber letten Veriode ber Compagnie 1770-1792 bas Sauptactenftint, mit allen Angaben und Belegen. Der fcon fruber angefangene innere Berfall wird übris gens auch bier eingestanden.

Bericht van den tegenwoordigen Toestand der Bataassiche Bezittingen in Oost-Indien, van den Handel op dezelve. door Dinck van Hoosendone. Delft. 1799. (Deutsch be-, arbeitet in : Berlinifche Monathefdrift Nov. 1800 bis 3uni 1801). Die lebendigste, (ob auch treueste?) Schildes rung bes elenben Buftanbes in Oftindien felbft. Der Ber faffer war auf Java arretitt; entfam aber nach Holland. 3bm ift nicht wiberfprocen.

Behnopte Beschryving der Oost-Indischen Etablissementen. verzeld van eenige Bylagen, door Any Hursens, Oud Koopmann etc. Utrecht. 1789. Brancbar fur bie Renntnif ber Organisation ber Compagnie in Indien: befonbers noch burd bie Beplage No. 3. die bas Reglement des G. Gouv. Jacob Mossel 1753 über den ganzen Rang= und Befoldungs : Etat ber Bebienten ber Compagnie in D. 3. entbalt.

21. Das Frangofifche Oftindien beschrantte Ach feit bem Ausbruch bes Revolutionsfrieges balb von felbft auf Isle be France und Bourbon. Ge: fcuft burch ibre tage, und bem Mutterlande treu. Nr 2 bebaups .

# 628 M.Per. A.I. Gesch. d. fübl. Eur. Staatenfol

behaupteten sich diese Inseln nicht nur gegen frem Angriffe, sondern, was noch schwerer war, an gegen die innern Sturme der Revolution. Some durch die Caperey, als durch die von dort an unterhaltene Verbindung mit einzelnen Indist Fürsten, blieben sie England ein Dorn im In-

- firalien (S. 517.) waren schon so weit gediehn daß sie sich selber erhielten; und besonders dun Schafzucht dem Mutterlande einen reichen toh versprachen. Iwen Tochtercolonien waren bereit auf der Norfoldsinsel und van Diemensland gest etc. Auch den großen Ocean umfaste sortdanen die Schiffarth der Britten. Auf Ocahe ite wo den Versuche zu Missionen gemacht; die Sand wich: Inseln singen an Europäische Euleur auf nehmen; und die bisher unbekannten Theile de Kusten von R. W. America um den Nutle Sund erhielten durch den Pelzhandel eine solch Wichtigkeit, daß sie bennahe einen Krieg zwische 1790 Großbrittannien und Spanien erzeugt hätten.
  - 23. Die bisherige Geschichte ber Colonie scheint zugleich ber Spiegel für die Zukunft p senn. Die vier Arten derfelben (S. 37.), in Ackerbau:, Bergwerks:, Pflanzungs: und Handele

Solonien entwickelten fich auch auf verschiebene Beife. In Mord, America bilbete fich eine Mas ion, und fo reifte eine Republif. Werben Sanada, die Capcolonie und Neuholland, einst ibnliche Erscheimungen zeigen? Bo, wie in ben gros ien Continentalcolonien Gab: Americas, bas Bolf ich in Caften theilt (G. 93.), mag schwerlich eine Republit besteben; wie aber ofne innere Revolus ion fich Reiche bilben tonnen, zeigt Brafilien. Bas bloße Pflanzungscolonien, der Gelbstftandige eit unfahig, und ju schwach fich ju schuken, ju urchten haben, bat Domingo erfahren. roßen Sandelslander Oftindiens bleibt eine andere Elaffe der Revolutionen, die militairifchen, übrig: ind wieberholte Ausbruche bes Migvergnagens ber Eruppen jeigen, baß fie bavor wenigstens nicht icher finb.

Erster Zeitraum. Bon 1786 bis 1797.

Zwenter Theil

Gefchichte bes nordlichen Europäischen Staatenspfiems

1. Die innern Verhaltnisse des Mordens in die sem Zeitraum entwickelten sich im Ganzen aus de geschlossenen Verbindung Rußlands mit Oestrick; und seiner aufgeloseten Verbindung mit Preuse Sowohl der Russisch Destreichische Krieg mit du Türken, und der dadurch wieder herbengeführte mid den Schweden, als die ganze Reihe der Schicke le Polens und die endliche Auslösung dieses Staat giengen daraus hervor. Das durch die Hollantsschen Unruhen veranlaste Bundniß zwischen Preusen und England gab der letzten Macht zugleich wienen größern Einfluß auf den Norden, als sie sest ausgeübt hatte, und in der letzten Hälfte bei Zeitraums wirkten auch die neuen Scenen is

besch. d. words. Eur. Stagtensyst. -- 1797. 631

rantreich, indem fie überhaupt ben Geift ber Co-

2. Wie viel, ben ber Spannung Ruglands tit England und Dreugen, auch vielleicht die frems e Policif ju bem Musbruch bes Krieges mit er Pforte bentrug, fo mar doch Potemfin er Haupeurheber (S. 761.), wie er, als Obers efehlshaber, die Seele deffelben blieb. Aber ber Rrieg erhielt bas Unsehen eines Defenfiv : Rrieges, 1787 to die Pforte ibn querft ertlarte. Um befto fiche: aug. er durfte man auf die Theilnahme Jofeph's 1788 uchnen; wie forgfaltig auch die Turfen jeden Uns ger. laß jum Zwift mit ibm vermieben. Go entftand ein vierjähriger Rampf; burch welchen Rus land nur einen geringen Theil feiner Erwartungen erfullt fab; und Jofeph, furchebar in feinen Soff: nungen getaufcht, ohne bas Ende ju feben, fich felber fein Brab grub!

Schauplice bes Ariegs waren theils die Arimm und Beffarabien für die Ruffen allein; theits die Donan-Lang der von Bodnien die zur Moldan für Destreicher und Ruffen. Roch 1787 vergebliche Angriffe der Anten zur See dep Aindurn, Sept. und Oct., um die Arimm wiesderzuerobern. Die Auffen, bisber gewohnt, nach Komersstite, mit mäßigen Armeen anfantreten, erschenen dießuml mit viel größerer Mache; das Hauptbeer unter Potemtin, ein zweptes an den Grenzen der Moldan unter Komanzow. Die Kurten, Haupt-Schlachten vermeibend, vertheidigten ihre Festungen. Im Jahre 1783 unglickliche Rr 4

### 632 III, Periode. A. II. Theil.

Seefdlacten fåt die Earten bey ben Danbungen Dniepers 28. Juni und 12. Juli; und barauf Belagen Degatows von Juli-Dec. burd Botemfin. me burd Sturm und foredliches Blutbab' 17. Dec. Anfang bes Deftreidifden Rrieges mit bem Samt unter Joseph felber und Lafen, Marg. Conderbares & ftem eines Defenfivirieges burd einen Greng = Cordon; den Turfen im Bannat burchbrochen Ang. Dep Lugofd 20. Gept. toftete Jofeph feinem Relbben tubm und feine Befundheit. Er verläßt bald mifmit das heer; indem Laudon mit habbit das Obercomm do erhalt. - Dagegen Bereinigung des Corps unter be Bringen von Coburg mit ben Ruffen in ber Molba und Einnahme von Chotzim 19. Gept. - 3m folge ben Feldzuge 1789 gludlichere Fortforitte ber Deftreide unter Laubon, Eroberung Belgrabs 8. Det. und Bei gerung Orfowas. In der Moldan unter Coburg un Sumarow Siege bep godichani 31. Jul. und in Martineftie am Rimnit 22. Sept. Bep ben Anffen for bauernd Belagerungetrieg. Eroberung von Gallag 1. Ma; von Adiermann 13. Oct.; von Benber 15. Rov. Wie weniger im Jahr 1790, als nad Joseph's Cobe Defini foon jurudtrat, Eroberung von Rilfanova 15. Det mi gransenvolle Erstürmung Ismails durch Sumerin u Dec.

Geschichte des Deftreichisch : Auffischen und Eurrischen Arient in den Jahren von 1787—1792 nebst Actenstücken und kkunden. Leipzig. 1792. — Aus dem politischen Journs compiliet.

Confiderations fur la guerre actuelle des Turcs par M. DE VOLDER. à Londres 1788. — Ueber die bevorficheit Ebeilung bes Eurfischen Reiche, und Frankreiche Interfebaben, besonders in Rücksicht Aeguptens. — Werfelt, sehr gründlich, aber mubfam zu lesen:

Examen du livre intitulé Confidérations etc. par Mr. 26 PRISSOREL. Amsterdam. 2788. 3. Jedoch die Bedrängnisse der Pforte hatten unch die Thatigkeit andrer Mächte, Englands und vorzäglich Preußens, aufgeregt. Ohne selber Antheil zu nehmen, suchten sie in Polen und Schweden Diversionen zu bewirken. Gustav HI. glaubte den Zeitpunkt gefunden zu haben, von dem drückenden Uebergewichte des Nachbarn sich durch einen kühnen Streich zu befrepen. So brach er mit Aufland; und hatte bald, nicht nur mit außern, sondern auch mit innern Zeinden im Kampf, Gelegenheit genug zu zeigen, was der außerordentliche Mann, wenn auch sich allein überr lassen, vermag. Sein Kampf war nicht ohne Ruhm; und endete ohne Verlust.

Einfall bes Konigs in Ruff. Finnland 23. Innt 1788: und Ruffice Rriegsertidrung II. Juli. Der Kries, jugleich Land : und Seefrieg, erweitert burch Theilnahme Danemaris ju Gunften Auflands, vermoge ber befte benden Alliang (6. 553.) Sept. Einfall von Rorwegen und Bedrohung Gothenburgs; jedoch auf Brittifche Berwendung bereits 9. Oct. Baffenftillftand und bemnachft Rudius. - Unentidiebene Seefdlacht ben Sociand 17. Juli. - Aber Aufftand bep ber Somedifden Armee Ang. weil ein Angriffefrieg gegen die Conftitution fep; und felbft eigenmachtiger Baffenftillftand mit Anfland. Bufammenberufung ber Stande; und burch die Unions : und Siders beit Bacte 3. April 1789 erweiterte tonigliche Dacht, und Recht bes Rriege und Friedens, nicht ohne heftigen Biberfornch des Abels. Seitdem Ernenerung bes Rrieges; jedoch in Finnland nur beftige Postengefecte; aber blutiger Rampf aut Gee, fowohl ber großen als ber Scheerenflotten.

# 634 III. Periode. A. H. Theil.

Sieg der Anstischen Scherenstotte 24. Aus. So auch 1 dem folgenden Jahr 1790. Abgeschlagener Angriff auf it Flotte den Reval 14. Mai; aber Sieg des Königs mit de Scherenstotte 15. Mai. Rach dem Seetpessen vom 3. In Rückzug der Schwedischen Florte und Blokade im Wintssund; und in dem Tressen 3. Juli großer Bertischer wieder Sieg des Königs mit der Scherenstotte is Svensta. Sund Abschuff des Friedens, ohne fremde Bendlung; und Abschuff des Friedens, ohne fremde Bentitelung, zu Werela 14. Aug. Bedingungen: 1. Weberberstellung des vollen Status quo vor dem Ariege. 2 Ausstand erkennt die bestehende Schnedische Berfassung au

Bevollmächtigte: von Aufland B. v. Igeistrom; von

Memoires sur la Campagne de 1788 en Suede, per le prince Charles de Hesse, à Copenhague, 1789. Sur de Beschichte des Danischen Feldzuses.

4. Biel größere Schwierigkeiten machte bie Beendigung des Thrkenkrieges, weil sich Fremke darein mischten. England, und besonders Preußen, wollten die Bedingungen vorschreiben; eine Preußin, wollten die Bedingungen vorschreiben; eine Preußin, ward mit der Pforte geschlossen; eine Preußis. In. me Preußische Armee ward in Schlessen versamm 200. let. Der Tod Joseph's II., und die Lage der Monarchie benm Regierungsantritt Leopold's, verstärkten die Friedenshossnung. Belgien in officen Ausstände (S. 572.); Ungarn misvergnügt und um ruhig; der ganze Staat erschöpft und ohne inner Haltung. Doch ward der Congreß zu Reichem hach noch unter sehr ungewissen Aussichten eröffnet.

Erbffnung bes Congreffes an Reichenbach Jun, 1790. Project von Bergberg : Berausgabe Galligiens an Polen gegen eine Enticabigung in Gervien und ber Ballachen nach Den Daffarowider Grengen (G. 326.); und får Brenfen Dangig und Chorn; verworfen von Deftreich. Aber bep Bergberg's Sinfen Aufgabe bes Projects; und Beftebung auf ben ftricten bentus quo. Convention gu Reichen Dad 27. Juft; als Sunblage bes tunftigen griebens zuh foen Deftreid und ber Pforte; indem Deftreid in ben Status quo einwilligt; und Prenfen und bie Geemachte ibre Sulfe in den Rieberlanden verfprechen.

HERZBERG Recueil etc. T. III. p. 77 fq..

- Bevollmadtigte; von Deftreich: Rink Reuf und Baron von Spielmann. Bon Preufen Gr. Bergberg. Bon Eng. land Jos. Ewart. Bon der Republik van Reede.

5. Die nachste Folge Diefer Berhandlung war Baffenstillftanb zwifchen Deftreich ber Pforte; aber mit bem Abschluß bes Definie tivfriedens ju Ggiftove verzog es fich wegen mehrerer Zwischenvorfalle und einiger Modificationen bis in bie Mitte bes folgenden Jahres.

Kriebe au Saiftovo awifden Deftreich und ber Pforte 4. Mug. 1791. Bedingungen: I. Biederberftellung bes Status quo por dem Ariege; bod bleibt Alt Orfowa, aber unbefestigt, bey Destreich. 2. Die Festung Chopim bleibt bis gum Frieden mit Aufland von Deftreich befest. 3. Benauere Grenzbestimmung; burd bie Convention vom 23. Rov. 1795 berichtigt.

Bevollmächtigte; bet Baron von Berbert; und ber Beis Effendi.

### 636 M. Periode. A. II. Theil.

6. Wiel schwieriger war die Regociation mit Rufland. Catharina, mit Schweden berein ausgeschnt, ließ den hohen Ton, in dem Preußen, und besonders England, ihr gleiche Bedingung des Status quo vorschreiben wollten, sich nicht ställen. Umsonst sieß Pitt, unter dem Murren m Mation, eine Flotte ausrüsten; Catharina erklatihren Frieden allein schließen zu wollen; mischloß ihn allein.

Abfolus der Praliminarien zwischen Rustand und det Pforte 11. Ang. 1791; in einen Definitivfrieden wer wandeit zu Jass 9. Jan. 1792. Bedingungen: 1. Anstand behalt Oczasow mit dem Landstrich zwischen dem Onice ver und Riester, welcher lettere die Grenze wird. 2. Sonst bleiben, mit Ruckgabe aller Eroberungen, die Grenze mie vor dem Kriege. — Potemein, der Urheick des Kriegs, erlebte nicht mehr den Friedensschus. Et war am 15. Oct. 1791 auf der Reise unweit Jassp und einem Baum gestorben.

Bevollmächtigte ju Jaffe: ber Graf Besborobte; mi ber Grofvegier Juffuf Pafca.

7. Nach vierjährigem Kampfe und mit Stik men Bluts hatte man also kaum die Außenwerkt eines Staats einreißen können, ben man hatte um fürzen wollen; (so viel vermag Nationalfenn um Muth gegen Tactik!) und selbst diese mußte man die auf weniges wieder zuräckgeben. Auch ofer weite Eroberungen war aber doch der Kampf nickt minder folgenreich.

## Befch. d. nordl. Eur. Staatenfpft .- 1797. 687

- 8. Die erste und wichtigste Folge war die Befestigung ber Herrschaft Außlands am schwarzen Meer. Ihm blieben die Krimm und die angerenzenden länder. Frenlich damals meist Warsten; aber Wüsten wo bald Cherson und Odesse aufblühen konnten. Nicht für sich, sondern für künftige Geschlechter, hat Catharina hier gepstanzt. Was von hier aus werden kann, lehrt ein Blick auf das nahe Aegeische Meer mit seinen Küsten und Inseln; was werden wird, mag die künstige. Seschichte erzählen.
  - 9. Höherer Gewinn für die Gegenwart war die Bildung von Feldherren. Ruffen und Deuts iche fanden die ihrigen: Suwarow und Coburg, wetteifernd vhne Neid, waren wohl mehr werth als das zerstörte Oczasow, und Chotzim. Die Zeiten waren nabe, wo bende auf andern Schaupläßen auftreten sollten. Warum mußte ihre große Laufbahn erst am Abend ihres Lebens beginnen?

Anthing Berfuch einer Ariegsgeschichte bes Grafen Ml. Guwarow. 3 Eb. 1799.

10. Für die benden Nachbarstaaten, Schwes
den und Polen, hatte auch dieser zwepte Türkens
frieg ganz entgegengesetzte Resultate. Für Schwes
den war der Preis des Krieges seine besestigte
Selbstständigkeit; und die Freundschaft mit Russand.

### 638 III. Periode. A. IL Theil.

Ob man aber auch die neue große Erweiterung be tonislichen Macht als Glud ansehen muß? School die nachsten Jahre zeigten, daß sie für Schweden höchst bebenklich werden könne! Und Riemand bußte bald dafür harter, als der unglückliche Gestav III.!

Auf ben Frieben zu Bereid folgte balb eine Defenstallianz mit Rufland 19. Oct. 1791; durch die gled gestimmten Gesinungen gegen Frankreich herbeygestint. Entschuß Gustav's III. zu ber Theilnahme an der Alien gegen Frankreich, indem er sich seiber an die Spisse fielt. Aber große Schrung unter dem Abel; und Ermordung des Abnigs nach dem Reichstage zu Gefle 16. Män 1792. Die Erhaltung der Reutralität unter der Regentschaft des Herzogs Carl von Cudermanland (bis 1796) war davon die Folge.

Reisen über ben Sund. Tubingen 1803. Reich an Anflie rungen für biefen Beitraum.

11. Eine Reihe ganz anderer Schickfale abn entwickelte sich aus jenem Kriege für Polen. Schon mahrend besselben ward sein Untergang vor bereitet. Die Spannung Ruflands und Preufens wirkte nothwendig auf diesen Staat zurück; und die tage ward bald so, daß Neutralität eine Un möglichkeit war.

Rufficer Antrag an ben Confiberationsreichetag, me Stanielaus begünftigt, zu einem Bandniß ber Ausbruf bes Cartentrieges, um Polen bereinzuziehen! dagegen Er flarung Preußens an Polen 12. Oct. 1788, daß ci bieß als einen Schritt gegen fic betrachten wurde.

Befch. d. nordl. Eur. Staatenspft. - 1797. 639

Bom Entsteben und Antergange ber Polnischen Constitution vom 3. Map 1791. 2Ch. Germanien 1793. Geht bis zine vollzogenen zwerten Polnischen Theilung Oct. 1793. Bon Polnischen Patrioten geschrieben. Auch der gerechteste Schwerz thut aber doch wohl, seinen Ausbruck zu maßigen.

Die Ruckseite des Gemähldes soll zeigen:

Histoire de la pretendue revolution de Pologue, avec un examen de sa nouvelle constitution; par Mr. Mznex. Paris. 1793. Die neue Constitution counte freplice einem beftigen Jacobiner nicht genügen.

12. Lautwerden einer Antirusstschen Partei, a man in Preußen einen Beschüßer sab. Abschaffung der von Rußland garantirten Verfassung, S. 551.) und Einführung einer neuen Constitution, wie sie dem Zeitalter angemessen war, wurde hr Hauptzweck. Fortdauernd baben aufgemuntert von Preußen, kam es selbst mit dieser Macht zu einer Allianz; in welcher nicht nur Polen seine 1790 jeßigen Besißungen garantirt; sondern auch Hulse Wris versprochen ward, wenn Fremde es wegen seiner innern Angelegenheiten angreisen wollten. Frensich stußten die Polen, da man auch schon jest ansieng von der Acquisition von Danzig und Thorn zu sprechen.

Die ersten Differenzen zwischen Preußen und Polen entsstanden bep den Berbandlungen über den Habdelstractat; wobep Danzigs Abtretung in Anregung gebracht ward. Die Allianz ward abgeschloffen ohne den handelstractat zu Stande gebracht zu haben.

## 640 III. Periode. A. II. Theil.

13. Sich ber Aufkichen Bormundschaft an ledigend, und deffen Truppen den Durchmarich in weigernd, betrug fich baber jest Polen als som rainer Staat. Igna; Potocky und seine Frembe betrieben unterbes, mit dem Benfall Preuses in tiefer Stille die Entwerfung der neuen Confintion. Auch der König war gewonnen, so weit zu gewinnen stand. Aber so tief waren bennocht alten Borurtheile gewurzelt, daß die Annahme in 1791 ser Constitution nur durch eine Art von Uebend Mal schung durchgesetzt werden konnte.

Constitution vom 3. Map: Hamptpunkte: r. In Berwandlung des Wahlreichs in ein Erbreich. 2. Di Berwandlung des Wahlreichs in ein Erbreich. 2. Die Spurfürst von Gachsen wird jum Nachfolger ertidretz is seinem Hause soll der Ahron erblich bleiben. 3. Der Knig mit dem Staatstath bat die ausübende Macht i Fortbauer des Reichstages in zwer Kammern; mit Phebung des Libarum voto. 5. Bestätigung aller Bandte des Abels; jedoch 6. auch einige Begünstigungen den Bürger- und Bauernstand. Freplich waren diese in beschräft; aber ließ sich auf einmal mehr geden, in die disherige Nation, den Abel, zu erzürnem?

Die befte Eritit berfelben in Jetel Staatsverdinberungen : G. oben G. 288.

14. Selten ward eine Constitution mit geiferem Enthusiasmus aufgenommen! Die Ration is in ihr die Morgentothe ihrer Frenheit. Aber is Bertheidigung war schwieriger als ihre Entwerfus, und ward fast unmöglich weil ber, ber sie hatte vor theis

lesch. d. nordl. Gur. Staatenspfi. - 1797. 642 eidigen sollen, ber König, zu schwach war, sie ach nur vertheidigen zu wollen.

15. Absichtlich schien Catharina ein furchtbas Scillschweigen zu beobachten, so lange noch er Krieg mit ben Turken ihr die Hande band. und brach sie es nicht ohne Vorwand. Die bereinigung einer Handvoll Unzufriedener, Felix botocky's und seiner Gehülfen, zu Targowiß, er Anfrechthaltung der alten Constitution, mußte iesen geben. Unter ihrem Schuß errichteten sie ne Confdberation; (bald laut von ihnen sell 1702 er verwünscht;) die die Nation hieß! Was mußt Wat wan jest nicht erwarten, da auch der Friede zu sass (G. 636.) Catharinen freye Hande gegeben atte!

Bordringen einer Aufficen Armee in Polen, May 1792. Tapferer, aber vergeblicher, Widerstand unter Poniatowsty, Asscinsto u. a. Beytritt des Königs gur Targowitzer Confoderation 23. Juli; Waffenfülltand; und Umsturz der ganzen neuen Constitution.

16. Doch rubte noch immer die Hoffnung iuf Preußen! Aber auch im Westen hatte sich interdeß vieles geandert. Ohne torbeern, und mit aft erschöpftem Schaße, war Friedrich Wilhelm II. und Champagne juruckgekommen; und der Krieg im Rhein dauerte fort! Welche Aussicht, jugleich bie eines zweiten Krieges mit Ausland! Das Beeusen

### 642 III. Periode. A. II. Theil.

Preußen fie verlaffen wurde, tonnten die Polen al ahnen; aber daß ihr Beschüßer, schon int Gefei verbunden mit Rußland, helfen wurde fie ju fü gen, — war doch mehr als sich erwarten ließ!

Einmarsch Preußischer Eruppen in Polen, mater to Borwand der Unterdrückung des Jacobinismuns; und be claration 16. Jan. 1793; woranf schon 24. Febr. eine pet te wegen Wegnahme Danzigs (seit der ersten Them das Biel der Preußischen Policit; von Satharina linkansgespart; durch dessen Bedrückung schon Friedrich 13 seinen Ruhm geschmälert hatte,) folgte. Aber das bie gemeinschaftliche Declaration vom 16. April wie den Scheper!

17. Zwente Theilung von Polen zwischen Rufland und Preußen; wodurch Polen noch etwa ein Drittheil seines vormaligen Gebis blieb. Hart war die Theilung, noch härter na Behandlung, durch die man auf dem Reichstsge zu Grodno die Einwilligung der Nation spwang. Solche Auftritte hatte man doch in Gropa noch nicht gesehen!

Erswungene Ceffion des Weggenommenen an Aufis
17. Ang. 1793, an Prenfen 3. Cept., gegen Entfagung i
ler weiteren Anspruche; und Garantie des noch übrig &
laffenen!

18. Daß auch bas noch abrige Polen weben Principat von Rufland blieb, verftand fi von selbst. Eine engere Union ließ ihm for

00

ben Schatten, von Selbstffandigkeit; und welche aus bere als eine militairische Herrschaft hatte hier jest bestehen konnen? Selbst die Hauptstadt blieb von Russischen Truppen besetht; und der Oberbefehloha: ber war zugleich der Gesandte.

Unionstractat mit Aufland 16. Oct. hauptpuntte: 1. Aufland behalt fic die Direction der funftigen Kriege vor. 2. Nicht weniger feine Einwilligung au allen funftigen Berträgen mit auswärtigen Staaten. 3. Freven Einsmarich feiner Eruppen auf blobe Ungeige. — Das hartes fie für den Angenblick aber war die Ernennung des Genezals von Igelfirbm zum Gesandten.

19. Schien gleich unter diesen Umständen kaum ein Schatten von hoffnung übrig zu senn; so gaben doch die ins Ausland gestüchteten Patrios ten, bekannt mit der Stimmung der Nation, dies se nicht auf. Sie fanden in Kosciusko den Mann, fähig als Felbherr das haupt einer Revos lution zu senn. Von ihm vorbereitet brach sie in 1794 Erakan, und bald auch in der hauptstadt aus; und man ergriff das einzige Mittel zum Erfolg, den Oberanführer als Chef an die Spise der Nastion zu sesen.

Ausbruch ber Nevolution, bep Gelegenheit der Reduction der Polnischen Truppen, in Erafan unter Madalings to 24. Mars. Bewassung der Banern; und kidne Maßregeln. Ausbruch in Warschau 17. April; und blutige Deis ausschlagung der Aussen. Errichtung einer Megierwag; (dem Konig ließ man den Litel;) und schnelle Aubreis tung der Rational-Insurrection.

Berind

## 644 IN. Periode. A. II. Theil.

Berind einer Geffeichte ber letten Politischen Infurreit vom Jahr 1794. 2 Eb. 1796. Gemissermaßen Fortsetz bes Werts: Ueber bas Entstehen 1c. (S. oben S. 671. aber in gemäßigterm Loue; und von einem andern M fasser.

Memoires sur la revolution de la Polague trouvées à le lin. Paris, 2806. Enthalt, nech einem Abrif ber the iden Geschichte, den Ariegebericht von den Borfilla Barichan an die Kapserin vom Gen. von Distor.

20. Auch wurden, wenn gleich im Raminit zwen übermächtigen Feinden, durch Friede Wilhelm's vergeblichen Jug gegen Warschau, bifoffnungen ber Polen nicht wenig belebe. Ab ihre Rettung war an Sinen Mann gefnüpft; se Schickfal entschied das ihrige. Bald war ward, die Hauptstadt übrig; und Polen horte af ju senn!

Aufgehobene Belagerung Barfcaus von Friedrich Mittelm bep ber im Rücken entstandenen Infurrection Ect 1794. Aber Riederlage und Gefangen fcaft von Erfeiusko durch die Aussen unter Fersen 10. Oct. Midringen von Suwarow, und Erftürmung und Blutieb mittaga 4. Rov.

21. Dritte und gangliche Theilung Polens mit Hinguziehung Destreichs; nach bisk Vebereinkunft der dren Hofe; da man der Einnik gung Polens nicht mehr bedurfte. Die Bernik tung bieses Staats hatte auch die Unterwerfung Eus

Besch. b. nordl, Eur. Staatenspft. - 1797. 645

Eurlands, feines vormaligen lebens, (G. 387.)

Buerfi Declarationen ber bepben Aapferbofe mit vorlaufiger Bestimmung ber Grenzen 3. Jan. 1795; und barauf,
nach völliger liebereinfunft, drepfache wechselseitige Bettrage 24. Oct. nach ben nachmaligen Grenzen. — Die freywillig unbedingte Unterwerfunge: Acte Euclaude marb
18. Marz 1795 ausgestellt,

22. So erlebte Catharina ben Schluß bes proßen Trauerspiels; das sie allein eigentlich endete, o wie sie allein es vor dreißig Jahren begonnen patte. Mit andern hatte sie das land, aber nie die Herrschaft getheilt; und was sie gegeben hatte, ware vielleicht nur geliehen gewesen, hatte de'r Tod 1706 ke nicht übereilt. So wie sie hatte allerdings noch Rosteiner ihrer Vorgänger auf Europa gewirkt; aber daß diese Einwirkung doch ihre Grenzen hatte, und welche, hat die Geschichte gezeigt. Sanz anders sollte diese werden, wie ihr einziger Sohn, als Paul I., zu spät für ihn selbst, mit entgegenges sesten Grundsäßen, den Thron bestieg.

#### 3menter Beitraum.

Bon dem Frieden zu Campo Formio bis zu der Errichtung bes Frangofischen Kapserthrons \*)

1797-bis 1804-

G. Schun Sandbuch ber Geschichte Napoleons und seines Beite ters. Leipzig. 1810. Wollftandige chronologische Ausgahlm ber Begebenheiten von 1769 bis 1810.

1. Ben bem Anfange biefes Zeitraums hatte fic die Lage der Hauptmächte des Continents, wem fie gleich alle noch aufrecht ftanden, Doch fche wefentlich verandert. Franfreich, burch Bel gien, Savonen, Migga und Avignon bereits gen graphisch vergrößert, und mit Spanien auf be engfte alliert, hielt jugleich Stalien und Solla befest, und durfte schon im voraus auf die Abm tung des linken Rheinufers, und bamit auf bit Abhangigkeit des deutschen Reichs gablen. **Ru** bedurfte es mehr jum Principat auf bem Cont nent? Deftreich, beschäftigt feine Bunben # beileit. Im Often Rugland, noch mit unge schwächter Rraft; und burch die legten Dolnifden Theilungen nicht nur vergrößert, fondern auch be Westen geographisch naber geruckt.

<sup>\*)</sup> Die enge Berflechtung des nordlichen und füblichen Europas erlaubt hier teine Trennung. Die Sefcien ber Colonion in diesem Intraum f. bereits oben &. 608f.

## **Gesch. d. Eur. Staatenspst. 1797-1804.** 647

2. Zwischen jenen stand Preußen, durch eine verschwenderische Administration schnell ersschöpft; jest unmittelbarer Nachbar von Austand, und bald auch von Frankreich; mit offnen Grenz-ländern gegen beyde; und ben einer großen Hansdelsschiffahrt ohne Marine zugleich jedem Angrisszur See ausgesest. Ob man sich an Frankreich, ob man sich an Rusland anschließen solle? darüber ward hier gestritten. Daß es sur Preußen noch ein Drittes, vielleicht nur ein Einziges, gebe, mit dem bisherigen Staatensystem Europas zu ster hen oder zu fallen — (wie war sur diesen Mittels Staat in einer neuen Ordnung der Dinge Plaß?) — dieser Gedanke schien mit Friedrich zu Ergbe getragen zu seyn.

Noch vor Eröffnung des Rastadter Congresses ftarb Ronig Friedrich Wilhelm II. 16. Nov. 1797. Schnelle Resormen am Hofe und im Ministerium unter Friedrich Wilhelm III.; jedoch in der Organisation des Staats, und in den auswärtigen Berbaltniffen, teine wesentliche Beranderung.

Sistorische Denkwardigkeiten gur Geschichte des Berfalls des Preußischen Staats seit dem Jahre 1794 von dem Obriften von Massendach. 1809. 2 Th. — Auch die bessern Ropse faben das Heil des Staats nur in der Bergtoßerung.

3. Auch nach dem Frieden fühlte man bald, wie schwankend noch der Zuftand sen. Theils währte noch der Seekrieg fort, und wer mochte St. 4 zweie

#### 648 III. Periode B 3weyter Zeitraum.

zweiseln, daß Pitt alles sonn wurde auch ben Landfrieg wieder zu entzunden? theils konnte der Abschluß des Reichsfriedens zu Rastadt nicht ofe ne Schwierigkeiten fenn; und ware auch beydes nicht gewesen, so dauerte ben den fortgeseisten Republicanistrungsplanen des Directorii der Kampf der politischen Grundsase sort, der keinen festen Fredenszustand erlaubte.

4. Eröffnung des Congresses zu Raftadt, unter den traufigsten Aussichten für das Reich. Nur durch ein enges Einverständniß Destreichs und Preußens war es zu ftüßen! aber alte Grundsaße, neue Entwürse, und schon eröffnete neue Aussichten 1797 (E. 592. 606.) bildeten hier eine zu starte Scheider. Der dewand; und die Uebergabe von Mainz und 1799 Wegnahme von Chrenbreitstein, während der Jan. Unterhandlungen, zeigte dieß klar. Doppelte zu derung Frankreichs: I. Abtretung des gauzen linken Rheinusers, die ihm den militairischen, — 2. Ausnahme des Grundsaßes der Vergütung der beeint trächtigten Fürsten durch Säcularisationen, — die ihm den politischen Einstuß sücherse.

Daner bes Rastabter Congresses vom 9. Dec. 1797—1. April 1799. Nach ber Bewilligung ber Frangofischen Same forderungen 11. März 1798 pon Seifen bes Reichs, bim man eine schnellere Beendigung erwarten burfen, wenn fie nicht baid gezeigt hitte, daß diese nicht von dem Congresselbet,

felber, fonbern von her unterdef immer verwidelter wet: beiden Lage Europas abbinge.

Abgeordnete von Frangofischer Seite: Bonnier, Jean be Bry und Moberiot (letterer nach Ereithard's Abgunge.) Kom Rapfer: Gr. v. Metternich; Gr. L. Cobengi und v. Lebrbach. Bon Preußen: Graf Görg; v. Jacobi; v. Dohm. Bon Churmaing: v. Albini u. a.

(v. Jaller) Geheime Geschichte ber Rastabter ! Friedensverthandlungen in Werbindung mit den Staatshandeln dieser Beit. Bon einem Schweizer. Rebst den wichtigsten Urstunden. Germanien 1799. 6 Th. 8. Nur der erste Theil dieses gehaltvollen Werts enthalt die Geschichte, und zwat in gedrängter Uebersicht von dem Ansange des Aevolutions, frieges die zum Ausbruch des Arieges 1799; die übrigen 5 die Urtundensammlung.

5. Während diefer Unterhandlungen bauerte ber revolutionaire Zustand in mehreren Ländern, vorzüglich in Italien, fort. Seit der Einrichtung ber Stsalpinischen und Ligurischen Republiken hatte sich die democratische Parthen bald weiter verbreittet; und in Rom selbst den Umsturz der bestehene den Verfassung und eine Romische Aepublik zur Folge gehabt. Nirgends aber wollte der Freys heitsbaum weniger Wurzeln sassen als hier.

Befehung Roms burch frangbfifche Kruppen, bey Gelegenheit eines Boltsaufstandes 10. Febr. 1798. Erfldrung ber Romifchen Republik 15. Febr.; harte Behandlung und Begfabrung bes Sojahrigen Pius des VI. (der im Eril starb 1799 29. Mug.), und mehrerer Carbinale 20. Febr.

A brief account of the subversion of the Papal governnient 1708 by R. Duppa. Lond. 1799. Deutsch in: v, Aichenhols Miners. Aug. 1800.

### 650 III. Periobe. B. Zwenter Zeitraum.

6. Wenn biefe Bebanding des Oberhaupes ber Rirche auf Befehl bes Directorii ein Beweis ber Geringschakung ber offentlichen Meinung war, so sab man in ber gewaltsamen Revolution der Someig bavon noch einen viel auffallenbern. Seit fast bren Jahrhunderten war es diesem Frey faat in der Mitte Enropas nicht nur gelungen, fich bon ber Theilnahme an ben großen Belthan bas conventionelle beln zurückzubalten; fondern Bolferrecht batte ibm felbft gewiffermaßen eine Unverleglichkeit jugestanden, die fast an' Beiligkeit grenzte. Wie batte ein Zeitalter, bas Diches fcons te, biefes Beiligthum ichonen follen, in dem gwar Frenheit, aber feine Gleichheit mar? Reben bem ju hoffenben Finang: Bewinn mar bie militairifde Wichtiafeit bes landes, burch lage und Befchaft fenheit, mahricheinlich ein nicht geringerer Beme aunasgrund. Wenige Wochen reichten bin, bes geleisteten Wiberftandes, bas Bebaube von Jahrhunderten umzusturgen; und ben Bund ba Gidgenoffen in eine einzige Belvetifche Depw blit umzuformen!

Erbaltung ber Rentralität der Schweiz, nugenchtet ber Sandel über die Emigrirten; bis die Rwolntion vom 18. Fructidor (S. 605.) durch Ausstofung Barthelemp's und Carnot's im voraus ihr Schickfal bestimmte. Ausweiger lungen, und Aufang der Revolution im Baadtlande Dec. 1797. Entwickelung der Uebel der Foderativversaffung: Mangel an Einigkeit; bald lag die Last so gut wie allein auf

auf Bern. Auch bier wicht Mangel an Rath und an Rraft; allein die Majoritat ergriff balbe Dagregeln, und ber tapfere v. Erlad erhielt ben Rofciusto's Duth bod nie Rofcinsto's Macht. Bordringen bet Frangofen auf awer Geiten, unter bintigen Gefechten; Mebermaltigung von Bern 2-5. Mars 1798; und Unterwerfung der ubrigen Cantone, mit Ausnahme ber brep fleinen. Sartnadiger Biberftand von diefen und ehrenvolle Capitulation I -4. Pay. - Proclamation ber Selvetifden Republit 12. April. Seitbem 5 ungludsvolle Jahre, burch Ariege und Factionen, bis die frangoffiche Mediationsacte 19. Kebr. 1803 ber Soweis ihre foberative (wenn auch veranberte) Betfaffung, und ihre Rube wiebergab. - . But Beit der Einnahme ber Sowels, auch Anfhoren ber Republit Genf burd bie Bereinigung mit grantreid 26. April. 1798.

Essai historique sur la destruction de la ligue et de la liberté Helvetique par MALLET DU PAN. Londres. 1798. Deutsch in: v. Archenhol3 Minerva 1799.

Authentischer Bericht von dem Untergange ber Genfer Repubilt in: Polit. Journ. 1798. Map.

7. Dem Continent stand England gegenüber; mit verdoppelter Macht; mit verdoppelten Schuls ben; mit verdoppelten Halfsquellen. Man sing an sich das furchtbare Geheimniß selber zu gestehen, daß man so nur im Kriege fort bestehen könne; und bald zeigte die Erfahrung, daß auch ein Fries be nur ein Waffenstillstand sen. Pitt's lange Abs ministration, uneigennüßig für ihn selbst, concentrirte doch die Gewalt in den Handen weniger Fasmilien, und in dem Schoose der frenen Verfassung bereis

## 652 III. Periode. B. 3wenter Zeitraum,

bereitete fich eine Oligarchie vor, die, das Gentum die Staatsamter nachmals bis zum Aergeniereibend, dennoch nicht Einem leitenden Kopf al zustellen vermochte. Auf den Finanzen, fagt ma, ruhe der Brittische Staat; sollte er weniger al den Talenten ruhen?

8. Allein ber fortdauernbe Krieg mit England machte um eben diese Zeit eine Unternehmung riefen, die, von dem Helden des Zeitalters ausge führt, durch ihr Außerordentliches mehr wie irgend eine andere die Augen der Welt fesselte. Die Eine nahme und Colonisation Aegyptens sollte zugleich Ersaß für Westindien; und dem ganzu Colonialsustem der Europäer eine andere Richtung geben. Vorbereitet unter der Maske einer Espedition gegen England, war die Aussührung solltion gegen England, war die Aussührung solltion des damit in Verbindung gesetzte Einnahme von Malta, hat aber sue Europa sast noch größen Folgen gehabt als die Einnahme Aegyptens.

Grofe Raftungen und Einschiffungen zu Conlen (di linter Sikgel ber Englischen Armee am Conal). Beiter fen der Flotte und Armee unter Bonaparte 18. Map 17th Capitulation und Besehung von Malta 10—12. Jan Die Flotte, verfolgt, aber verfehlt von der Brinisch, autert ber Maradu. Landung der Ernppen 1. Jul. Ein nahme Alexandriens 2. Juli. Bordringen dezen Cain; Schlacht bep den Pyramiden 21. Juli.; Besehung Coins

## Gesch. d. Eur. Gtaatenspst. 1797-1804. 653

22. Bordringen gegen Oberägppten unter Defaix; Eins nahme nach dem Treffen bep Sediman 7. Oct.; Spris sche Erpedition bis Acre Dec. — May 1799. Enrlische Lans dung und Riederlage bey Abufir 25. Jul.

Relation des campagnes du général Bonaparte en Egypte et en Syrie par Bentuten. Paris. 1800.

- 9. Keine Unternehmung hatte noch so unger meßne Besorgnisse in England erregt! Selbst die große Seeschlacht ben Abukir, durch welche Tonlesson die Französische Flotte fast vernichtete, konnte sie nicht stillen. Aber die Herrschaft des Mittelmeers ward badurch errungen; und es ward Grundsaß, des Brittischen Ministerii, nicht zu rus hen, die Aegypten Frankreich entrissen sein.
- 10. Der Zeitpunkt des Sieges ben Abukir gab diefer Seeschlacht eine viel größere politische Wichtigkeit, als sonft Seeschlachten zu haben pfles gen. Die erste Folge war eine Kriegserklarung der 22. Pforte gegen Frankreich, wegen Wegnahme Aegyps tens, und Zurustungen zu dessen Wiedereroberung; von England unterstüßt. Das älteste Freundschaftes band in Suropa ward badurch getrennt.
- 11. Eine andere noch wichtigere Folge war bie badurch beförderte Bildung einer zwenten Coalition burch England und Ruftand. Die nach der Sinnahme Maleas von Pau'l I. übernome 24.

mene

## 656 III. Periode. B. Zwepter Zeitraum.

tosbrechen Reapels, bald ihm felbft und Sar dinien verderblich, ließ keine reifen Combinationa erwarten.

Ausbruch des Krieges in Reapel Rov. 1798. Das Directorium erlicht Reapel und Surdinien den Anig 6. Dec.; und zwingt Carl Emanuel IV. zur Entsagung dier seiner Besstungen auf dem festen Lande 9. Dec. woglücklicher Gang des Reapolitavischen Krieges unter Mal; Flucht des Konigs nach Palermo 2. Jan. 1799. Einze me Reapels nach blutigen Gesechten durch Champiound 23. Jan. und Errichtung einer Parthenopeischen Ropublik.

Unlauf nicht schwächen; und die Finanzverwirrung und das täglich sinkende Ansehen der Directorial regierung, selbst in Frankreich, erschwerten ihr je den Schritt. Aber am meisten entschied die Bahl der Anführer. Wenn das Directorium darin fehln, so waren dagegen der Erzherzog Carl, und der gefürchtete Suwarow an der Spike der Alliinen auch die Vorbedeutung des Sieges. Der Rastatm 1799 Congreß ward aufgelößt; und Ein Feldzug reicht hin, den siegenden Alliirten Italien, die Schweig und Deutschland, zu verschaffen.

Auftbiung des Raftabter Congresses 3. April 1799, mi gruelvolle Ermordung ber abreisenden Französischen Scfandten 28. April. Schon vorber Anfang bes Rrieges m Oberrhein. Sieg bes Erzherzugs ben Ofirach 21. und ben Stodach 25. März über Jourhan. Borriden in die Schweiz bis Jurich, gegen Massena, bis er, abgetiste

lofet von den Ruffen unter Sorfaton (Sept.), flegreich bas Commando am Oberrhein führt. Ginnahme Manbeims 18. Gept. - 'Anfang bes Rriege in Italien und Siege von Aray aber Scherer ben Berona 26. Dara: bep Magnano 5. April. Antunft Sumarom's, ber bes Commando ber Ruffice Deftreichifden Armee über: nimmt 16. April. Sieg ben Caffano 27. Apr. und Ginnahme Maflands und Turins. Sall faft aller Beftungen, felbft Mantuas 28. Juli. Rudgug der Franzofen aus Reapel unter Dacdonald, gefcolagen von Sumarom an der Erebia 17-19. Juni. Bledereimabme Reapels burch die Calabrefen unter Cardinal Ruffo mit ben ent fehlichften Granfamteiten, und Bieberberftellung bes Ebrons unterftust von Ruffen, Turfen und Britten, (feltfame Bereinigung!) fo wie ber pabftlichen herrichaft unter Plus VII. Nachmaliges Borbringen eines Frangbfichen Beere unter Joubert; gleichfalls gefclagen von Sumgrow bep Rovi 15. Aug. Rur Genue und Ancone bleiben noch von Krangofen befest.

Politisch militairische Geschichte bes Feldzuges vom Jahr 1799 vom Feldberrn von Seida und Landensberg. Mim 1801. Geschichte der Wirfungen und Folgen des Deftreichischen Feldzuges in der Schweiz von C. L. von Zaller. Zwey Theile, 1801.

Memoires pour servir à l'histoire des dernières revolutions de Naples par B. N. temoin oculaire. Paris. 2803.

16, Waren diese Tage des Sieges nicht die Eage jur Gründung des Friedens? Ober' war s nicht der Zeitpunkt für eine neutrale. Macht mit Rachdruck und Würde für die Wiederherstellung Europas zu sprechen? Aber wann war weise Ber lugung des Sieges nicht noch schwerer als der Tt Sieg?

### 658 III. Periode. B. Zwepter Zeitraum.

Sieg? Die toftbaren Augenblide waren vorbe und bas Jahr follte nicht enben, ohne baß Coalition durch den Rudtritt Ruglands fon in fich felbst zerfiel.

Anfangende Misverständnisse Destreichs und Ansland in Italien über Ancona und Piemont, da Aussland is seitbem Sardiniens annahm. Abzug der Aussen unter Erwarow nach der Schweiz, um sich mit Korsakow zu vewnigen. Aber zwey Lage vorber 25—27. Sept. Rieder lage Korsakow's durch Magena; und Sumawei Mudzug über unwegsame Alpen nach Oberschwaben; in lehte und größte seiner Thaten! Abrufung von ihm mit seinem heer Jan. 1800, und — kalter Empfang! — Ananch Berfall Englands und Ruslands, durch die mistingene combinirte Landung in Nordholland muter der Herzog von Pork Aug.—Oct.; die jedoch England die im bergabe der Hollandischen Flotte im Lexel einträgt 30. In

res Glacks verscherzten, sollte eine viel wichtigm Beränderung in Frankreich vorgehen. Das Schiff, bas mehr als Casar und sein Glack erug, war bei, schon ben Frejus gelandet. Wenige Wochen reichten hin, mit dem Sturz der längst untergraben Birectorial: Constitution (Schwäche der Regierung war darum nicht, wie man im Auslande wähm, Schwäche ber Nation;) eine neue Ordnung der Dinge zu gründen; Ein Feldzug um die verlohmen Früchte des Sieges, und mit ihm den Frieden wieder zu erobern.

#### Befch. d. Eur. Staatenfuft. 1797-1804. 659

Rudeunft des Generals Bonaparte aus Messpeten 9. Oct. 1799. Porbereitung zur innern Revolutionz durchgeführt 9. Nov. (18. Brumaire.) Confularconstitution 15. Dec. Bonaparte, Regent als erster Consulations der Bollegewalt durch Ausbebung der Municipalitätsregierungen, und Anstellung der Präsetten. Ausbern der Arennung der ausübenden und gesetzebenden Macht; indem sich die Regierung die Initiative in dem gesetzebenden Corps vorbehält. Absichtlich erst mehr Umzeis der Bersassung als völlige Ausbildung.

18. Nach vergeblicher Anerbietung des Fries ens an England, Ruflungen zur Eröffnung des feldzugs. Wie ganz anders war die tage, da Rufland, nicht mehr mitwirkend, bald halb ges vonnen war? So war auf dem festen tande nur 10ch Destreich schwach von Meapel und einem theil des Reichs unterstüßt, aber bald enger durch inen neuen Subsidien: Tractat mit England ver: Jun, junden, zu bekämpfen. Auch schien man es Franks eich erleichtern zu wollen. Vor dem Ansange des heldzuges — Abrufung des Erzherzogs Carl von 1em Commando!

Doppelter Felding des Jahres 1800 in Italien unter dem er sten Consul; in Oberdeutschand unter Moreau. In Italien: Hartnackige Bertheidigung Genuas durch Massena dis 4. Inni; unterdes Uebergang der Aeservearmee über den Et. Bernhardberg; Einnahme Maplands und Wiederderstellung der Cisalpinischen Aepublik. Sieg ber Marengo über Melas 14. Juni, und 15. Juni Capitulation, unter Adumung der Lombarder und aller Bessenungen dis Mantua. Co randre Ein Kas die Frückte der Kt a

## 660 III. Periode. B. Zwenter Zeitraum.

Siege eines Jahrs. — In Deutschland lienzu Moreau's über ben Rhein im Etsaß 25. April. Sie Wordenu's über ben Rhein im Etsaß 25. April. Sie Wordengen unter immer siegreichen Sesechten gezu kin bis Ulm 2—10. May. Eindringen in Bayern und sie banden Juni und Just. Wieberholter Wassensichten Deutschland (nach geschlossenen, aber in Wien nicht nöreiten, Praliminarien 28. Juli) gegen die Kannung ullm und Jugolstadt 15. Juli—9. Rov. und in Instellen und Jugolstadt 15. Juli—9. Rov. und in Instellen 29. Sept. Größer Sieg bep Hohenlinden 3. Lund Wordringen in Destreich bis Linz; und pulich i Italien unter Brune Sieg am Minclo 26 Dec. und Uck gang über die Etsa 1. Jan. 1801 bis zum Wassenstlind zu Treviso 16. Jan.

19. Indem so das alte Jahrhundent mit bin gefarbt unterging, dammerte mit dem neum wenig ftens eine Hoffnung des Friedens auf. Gem mit das gebeugte Oestreich dazu erbötig! aber die Krimung der Verbindung mit England war die Krimung der Verbindung mit England war die Krimung der Raum war Destreich, noch am ihm der Tage des Jahrhunderts, diese eingegangen, www. Dec. Tage des Jahrhunderts, diese eingegangen, www. wurden auch die Unterhandlungen zu kuneville eröffnet; und ein Frieden sowohl für den kant als sur das Reich, war die Folge davon; word auch zu Florenz der Friede mit Neapel per Stande kam.

Unterhandlungen zu Lineville I. Jan. — 9. Febt. 1812.
Richt nur der Frieden zu Campo Formio, fouden al
die bereits zu Raffadt vom Reich gemachten Benillen gen wurden daben zum Grunde gelegt; aber auch wi neue hinzugefägt. Hauptbedingungen: I. Beftitigun is Abtretung Belgiens und bes Friethals (undmall in

1802 an helvetion abgetrejen;) an Franfreid. 2. Beftatigung ber im Frieden von Campo Formio an Deftreich im Benezianischen gemachten Abtretungen. 3. So wie bes Breisgaus an Modena. 4. Ahttetung bes Großherzogthums Lostana ju Gunften bes Saufes Parma; gegen eine Entschäbigung in Deutschland. 5. Der Rapfer und bas Reich willigen in bie Abtretung bes linten Rheinufers; jo bas der Ehalweg des Abeins die Greuze macht. 6. Die erbliden gurften, bie badurd verlieren, follen in bem Reich entschädigt werben. 7. Anerfennung der Batavischen, Belvetifden, Cisalpinifden, Ligurifden Republit, Die im Frieden mit eingeschloffen find. — Kur die Erhaltung Tos: kanas (demnácht in ein Königreich Etrurien vers. wandelt, ju Gunften Parmas &) ward, außer Darma felbft, von Spanien Lauistana an Franfreid, abgetreten 21. Mary; und von biefem nachmale an Rord - America verfauft) (6.611.). Baffenfillftand mit Reapel ju foligno 18. Fbr. und Abichluß bes Friedens ju Floreng 28. Mary 1801. Bebingungen: I. Berichliefung ber Safen fur Brittifde nud Turtifde Schiffe. 2. Abtretung feiner Befigungen in Tostana, Elba und Piombino. (Stati degli prelidi.) 3. Otranto bleibt won grangoficen Ernppen befett.

Unterbandler an Luneville: Jofeph Bonaparte, und Graf 2. Cobengl.

20. Wenn burch biefe Friedensschluffe Continent von Europa anfing ber Rube ju genies Ben; fo bauerte boch ber Geefrieg fort; Die vets anderte Politif Ruglands führte bald im Rorden neue Auftritte berben; und ein weites Relb fur Unterhandlungen ließen noch die fur die Folge aus: gefehten Enticadigungen in Deutschland offen.

### 66a III. Periode. B. Zweiter Zeitraun.

Der Schauplaß bes Seekrieges w
be seit der Einnahme Aegypeens vorzugsweise w
Mittelmeer; von Russischen, Turkischen, m
vor allem Brittischen Flotten bedeckt. Ihre m
herrschaft hier zu befestigen, war das haupt
1800 der Brittischen Politis; und die endliche Einnah
fcht. me des ausgehungerten Maltas legte dazu im
scht, me des ausgehungerten Maltas legte dazu im
scht, me des ausgehungerten Grund. Wer mocht fi dieser zu erschütternden Grund. Wer mocht fi dieser Zeit einen dauernden Seefrieden hoffen?
Die Eroberung der franzdsischen hoffen?
Inseln durch die Russen und Türken gab der gen Europa das neue Schauspiel einer griechischen Republis; und zwar einer griechischen Republis – durch Russland und die Pforte gegründet!

Einuadme von Corfu durch die Aussisch=Lutische fie te 1. Marz 1799. Errichtung der Republit der sie Den Infeln unter Turtischem Sous und Aussische Kantie durch die Convention zu Constantinopel justen Kusland und der Oforte 21. Marz 1800. Die sorden de Besehung während des Krieges durch Kuslische Erwalde Bis 1807, erhielt Ausland einen bedeutenden Sind dem Mittelländischen Meere. — In den Eroberungen wie Engländer tamen noch im Mittelmeer Minosta bericht auslander Lock. 1798; und in Westindien die Eroberung der übrigen Holdandischen Colonien (S. 596.), von Euriss 21. Aug. 1799; von Eura an 13. Sept. 1800.

22. Nicht weniger folgenreich waren it Schritte Paul's I. im Morden. Sich juridit bend von der Berbindung mit England und Och rich,

## Besch. d. Eur. Staatenspft. 1797-1804. 603

eich, schloß er zuerst die Nordischen Staaten enszer an sich; aber vergrößerte Bedrückungen der
zeutralen Schissabet durch die Britten sührten ihn
vald zu weiteren Entwürfen. Catharina's Project
ver bewaffneten Neutralität ward erneuert;
ver Ausbruch eines neuen Seekrieges im Nord
ben war davon die Folge; und würde noch viels
leicht viel weiter geführt haben, hatte nicht der
Tod von Paul I. die Verhältnisse geändert.

Defenfip : Mliang swifden Aufland und Schweben 29. Det. 1799. Engere Berbaltniffe mit Breußen 1800; die altern mit Danemert banerten fort. Ernenertes Project ber bewaffneten Mentralitat, burd Begnahme Danifder und Somedischer Schiffe unter Convoi Aug. 1800. Berbindung ju bem Ende mit Soweben und Danemart 16. Dec., der Prenfen beptritt 12. Febr. 1801. Biebere bolung der Bestimmungen von 1780 (S. 500.) mit Sinaufugung: daß die Convoi vor Bisitation bedt. - Em= bargo auf die Brittifden Schiffe in Rufland 8. Rob. Befebung ber Ufer ber Befer und Elbe burd Preufen und Danen, und balb von hannover burd Preugen Marg 1801. Genbung einer Brittifden flotte nad ber Dfifce; Galadt von Copenhagen 2. April als Rapfer Paul -24. Didra .gon aufgehort batte ju Veben. Beranderte Daf. regeln von Alexander'I. Convention mit England 17. Juni, (nad Englands Bunfden;) ber aud bie Berbunbeten beptraten; und Raumung bes Gingenommenen in Europa und Beftinbien.

23. Die große Veranderung in Rufland, und ber milbe Geift des neuen Herrschers, der, blos mit herstellung der alten Verhaltniffe, den Frie, 1801 Et 4 ben Det.

## 664 Ill. Periode. B. Zwepter Zeitraum.

det. den sowohl mit Frankreich als auch mit Spanien schloß, wirkten überhaupt sichtbar auf die pa litische Stimmung juruck. Auch England, dem Getreidemangel bennruhigt, und fast ifolier, winde te den Frieden; und als Borboten davon durfte me es ansehen, daß Pitt, wohl sühlend welches in derniß er dadurch wegraume, frenwillig seinen, is lange bekleideten, Posten verließ. Jedoch die a gentliche Entscheidung gaben die Sthicksale Ausgeheiten Instrengungs waren ihr nicht zu groß, wenn sie diesem Instrengungs waren ihr nicht zu groß, wenn sie diesem Instrengungs galten. — Waren diese Besorgnisse gegründet?

Schickfale Meguptens feit ber Abreife Bonaparte's, in Rleber bas Commando überließ 22. Aug. 1799. Ser: raden einer Brittifd : Earlifden Urmee von Eprien in; und Croberung von El : Arifc 29. Dec. Convention # Raumung Megyptens mit bem Grofvegier 24. 3au. 1500. Bieber anfgehoben; Ueberfall und Dieberlage bes Conf Degiers ben Beliopolis 20. Marg. Ermordung bes Gene rals Rieber au Cairo, bem Menou folgt T4. Juni. 14 fenbung einer Brittifden Armee unter Abercrombit Dec.; und Landung bep Abufir 8. Mari; wahrend ein undere aus Oftindien unter Bafrb uber bas rothe ma tommt Upril. Sieg bep Ramanie 21. Dars. Lob w Unter feinem Racfolger 2. Ontoinies Abercrombie. Convention au Cairo jur Raumung Megnetent A. Juni; Bollziehung und Uebergabe Alexanbriens Sent. & gupten wird an die Pforte gurudgegeben.

Wiklson's history of the British Expedition to Egypt. Ledon. 1800. — Neber die Bichtigseit Aegyptens als Colon: lesch. d. Eur. Staatenspft. 1797-- 1804. 663

Meine Abhanhlung: Ueber die Estonisation von Aegopten und ibre Zoigen für das Europäische Staatensostem überhaupt in Aleine historische Schriften Eh. II.

24. Durch biefen Erfolg mar bie haupte hwierigkeit aus bem Wege geschafft, bie wenig: ens vor jest einer Annaherung Englands und ranfreichs entgegen ftanb. Der Frieden, ben dortugal, auf Franfreichs Betrieb von Spa: gun. ien angegriffen, unter Abtretung Olivenzas und lusschließung ber Brittischen Schiffe aus feinen bafen, mit Diesem und Frankreich hatte schließen nuffen, mar ein neuer Antrieb. Go murben bie con langer in London verbandelten Praliminas ien fofort abgefchloffen. Die Unterhandlun: Det. gen wegen bes Definitivfriebens, ju Amiens ges pflogen, führten jedoch erft im folgenden Frubjahr jum ermunichten Biele. Dach bem Frieden Frants reichs mit England, tonnte ber mit ber Pforte feinen Unftand finden.

Abschluß bes Friedens zu Amiens zwischen England auf ber einen, Frankreich, Spanien, und ber Batavischen Republik auf der andern Seite 25. Matz 1802. Bedingungen: I. herausgabe aller von England gemachten Eroberungen an Frankreich und seine Allisten: mit Ausnahme der Insel Trinidad, die Spanien, und den Bessongen auf Ceplon, die die Batavische Republik England abtritt. 2. Erhaltung der Pforte in ibrer Integrität. Sie ist in dem Frieden mitbegriffen, und soll eins geladen werden ihm bepautreten. 3. Frankreich erkennt die Redu-

## 666 III. Periode. B. Zwepter Zeitraum.

Mepubill ber 7 Infeln an. 4. Die Jusel Mentia mis Gosso und Comino foll an den Orden zurückgegeben, die men drep Monathen geränmt, von Reapolitamischen Troppen beseht, und ihre Unabhängigleit von Frankreich, Empland, Aufland, Destreich, Spanien und Prensen garmtirt werden. Weder eine französische noch Euglische Burgt soll ftatt sinden; aber eine Ralteser Junge gedilbet werden; und die rückebrenden Aitter sich einen Großmeiser and ihrer Mitte wählen.

Bevollmächtigte ju Amiens waren: Jof. Bonapatte, und L. Cornwallis nachdem die Praliminarien fcon m London durch L. hawfesbury und den Burger Otto waren verhandelt worden.

Abichins bes Friedens zwischen Frankreich und der Pforte (nach schon vorber 18. Oct. 1801 geschlosenen Praliminarien;) 25. Inni. 1. Rückgabe Megpptens, und Garantie bepberseitiger Besignungen. 2. Ernenerung der alten Berträge, und für Frankreich freve Schischulauf dem schwarzen Meer. 3. Anerkennung der Republik der siehen Inseln. 4. Gegenseitige Behandlung wie der am meisten begünftigten Staaten.

25. Durch ben Frieden von Amiens, der über die Continentalangelegenheiten niches bestimmte, mußte man glauben, daß England aller Theik nahme daran entfagen wollte. Auch zeigte die nächste große Continentalverhandlung, über die im küneviller Frieden bestimmten Entschädigum gen, unter Frankreichs und Rußlands Vermittelung geführt, daß diese benden Mächte jest entschieden. Zu welcher andern Zeit wäre eine solche Verhandlung ohne Krieg durchgesest worden?

Borlaufige Convention zu Paris zwischen Rustund und Franfreich über ben Entschäbigungsplan 4. Juni 1802. Hebergabe und Erflarung über benfelben am Reichstage 18. Ang. Eröffnung ber Sigungen ber außerordentlichen Reichsbepntation 24. Ang. Endlicher Reichsbeputations : Sanptichluß 25, gebr. 1803.

26. Die furge Periode bes Friedens beffen Europa genoß, gab einen auffallenden Beweis, welche Daffe von Rraften in feinen Bewohnern aufgeregt war. Alles wetteiferte, auf Induftrie, Sandel und Schiffahrt fich werfend, die gefchlagenen Wunden zu beilen; und wie tief fie auch waren, wenige Jahre murben vermuthlich baju bingereicht haben. Aber so aut follte es ben Bols fern nicht werben; bas Miftrauen batte leiber! ju tief gewurzelt! England, ben jeber Raumnng fubs lend mas es verlobren batte, wollte Malta, und mit ibm die Berrichaft bes Mittelmeers nicht aufgeben; Frankreich fie nicht eincaumen. Go ers neuerte fich ber Zwift; und noch war bie Palme bes Friedens fein Jahr gepflanze, als ein neuer Rrieg fie umfturzte, blutiger und folgenreicher als feine Urbeber es geabnt hatten! Konnte die Ums formung Europas auf balbem Bege fteben bleiben?

Botidaft bes Ronigs von England an bas Parlament aber die Siderheit bes Brittifden Gebiets 8. Data 1803. - Bergebliche Unterhandlungen. - Brittifche Ariegeers llarung gegen Frantreich 18. Map.

#### 668 III. Periode. B. Zweyter Zeitraum.

27. Die nachste allgemein wichtige Folge bie fes Rrieges, war die formliche Wiederher stellung der erblichen Monarchie in Frank zeich; wozu die bestehende Consularconstitution be reits den Grund gelegt hatte. Aber der wiederausgerichtete Thron ward statt des Konigse, ein Kapferthron; größer, als daß das alte Staatenspfen von Europa ihn gesaßt hatte. Daß aber dennoch Plaß für ihn werden würde, dafür bürgte der, der auf denselben geseßt ward.

Organisches Senainsconsult 18. May 1804, moburch in erste Sonsul jum Kapser erboben, und die Burbe in ieb ner Familie für erblich ertiart wird. Erklärung der Annahme desselben durch die Nation 6. Nov. Ardung und Salbung von Napoleon I. als Kapser der Franzein durch Pins VII. 2. Dec.

# Europäische Regententafel

bon 1500 bis 1800.

#### L Pabpe.

|                                 | fegung.          |
|---------------------------------|------------------|
| Alexander VI. (Borgia) von 1492 |                  |
| Pius III. (Piccolomini)         | 1503 18. On:     |
| Quitus II. (belle Rovere)       | 1513 21. Febr.   |
| Len X. (Mebict)                 |                  |
| Habrian VI                      | 1523 14. Sept.   |
| Clemens VII. (Mebici)           | 1534 25. Sept.   |
| Paul III. (garnefe)             | 1549 10. Mov.    |
| Julius III. (Giocchi)           | 1555 22. Marg.   |
| Marcellus II. (Cervini)         | 1555, 30. April. |
| Paul IV. (Caraffa)              | 1559 17. Aug.    |
| Pine IV. (Medighi)              | 1565 9. Dec.     |
| Dins V. (Shisleri)              | 1572 1. Way.     |
| Gregor-XIII. (Buoncompagni)     | 1585 10. April.  |
| Sittus V. (Montako)             | · 1590 26. Aug.  |
| Urban VII. (Caffagni)           |                  |
| Gregor XIV. (Cfondrati)         |                  |
| Simocens IX. (Bachinetti)       |                  |
| Clemens VIII. (Aldobrandini)    | 1605 5. Mirz.    |
|                                 | . 240            |

### Europ. Regententofel

|                                       | Cootsyalpt oder Ale<br>feljeng. |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Elifabeth                             | 1762 L Jm.                      |
| Peter IIL (von Solftein-Gottorp)      | 1762 9. Jal                     |
| Eatharina II.                         |                                 |
| Paul I                                | 1801 24 Wig                     |
| Alexander I                           |                                 |
| •                                     |                                 |
| IV. Großsultane.                      |                                 |
| Bajazeth II. von 1481 abgeseht        |                                 |
| Selim L                               |                                 |
| Soliman II                            | 1566 4. Ont                     |
| Selim II.                             | 1574 13. Da.                    |
| Setim II                              | 1595 18. Ja.                    |
| Muhamed III.                          |                                 |
| Mehmet L.                             | . 1617 .15. Ros                 |
| Duftapha L. gnm zwepten mat entihront | 1623 16. Zy.                    |
| Murad IV.                             |                                 |
| Ibrahim                               |                                 |
| Duhamet IV. abgefeht                  |                                 |
| Coliman IIL                           | 1691 22. Jm.                    |
| Achmet II                             | 1695 6. <b>fri</b> t.           |
| Achmet II. Wuftapha II. abgeseht      | 1703 30. Ent.                   |
| Achmet III. abgefest                  | 1730 s. Oc.                     |
| Mahmub I                              | 1754 13. Cat                    |
| Osman all,                            |                                 |
| Mustapha III                          | 1774 21. 3m.                    |
| Assul Hamid                           | 1789 7. April                   |
| Seltm III. abgeseht                   |                                 |
| Muftapha IV. gestürzt                 | 1808 15. 9m                     |
| Mahmad II.                            | ,                               |

|                                                        | Todesjahr oder Abs<br>fegung. |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| V. Portugal (haus Bu                                   | irgund).                      |
| Emanuel der Große von 1521                             | 1521 13. Dec.                 |
| Johann III                                             | 1557 10. Jun.                 |
| Sebaftian                                              |                               |
| Polarico                                               | 1580 SI. Jan.                 |
| Portugal Spantic bis 1640.                             | :                             |
| (Haus Braganza.)                                       |                               |
| Johann IV. Dec. 1640                                   | 1656 28. Rebr.                |
| Alphons VI. abgefeht                                   | 1667 23. Nov.                 |
| Peter II.                                              | 1706 9. Dec.                  |
|                                                        | 1750 31. Jul.                 |
| Joseph Emanuel                                         | 1777 25. gebr.                |
| Maria I.<br>D. Juen (Regent 1799) }entwich. n. Brafti. | 1807 39. Nev.                 |
| VI. Spanien. (Haus ha                                  | bsburg.)                      |
| Berbinand Catholicus von 1479 }                        | 1516 I. Jan.                  |
| Nabella von 1474                                       | 1504 26. Nov.                 |
| Philipp I. von Oeftreich von 1504                      | ·                             |
| Ceci l. von 1516 (dankt ab 1556) .                     | 1558 21. Cept.                |
| Philipp II                                             | 1598 13. Sept.                |
| Helipp III.                                            | 1621 28. Febr.                |
| Philipp IV.                                            |                               |
| Kepi II.                                               | 1700 I. Nov.                  |
| (Haus Anjou.)                                          |                               |
| 906Hpp V                                               | 1746 9. Jul.                  |
| (Bubwig) 15. Jan. 1724                                 | 1724 1. Aug                   |
| Serbinand                                              | 1759 Io. Mng.                 |
| u.                                                     | Carl                          |

| •                                       | fehnug.                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Carl III.                               | 1788 I3. Dec.                  |
| Earl IV. bankt ab                       | 1 <b>8</b> 08 19. <b>Rdrj.</b> |
| VII. Franfreich. (Haus                  | Balois.)                       |
| Earl VIII. von 1483                     | 1498 7. Yell                   |
| Ludwig XII                              |                                |
|                                         |                                |
| Franz I                                 | 1559 10. Jal.                  |
|                                         |                                |
| Frang II                                | 1574 30. May.                  |
| Beinrich III                            |                                |
| (Haus Bourbon.)                         | •                              |
| Reinrich IV                             | 1610 14. TRAN                  |
| Ludwig XIII                             | 1643 TA DRAM                   |
| Lubmia XIV.                             | 1715 1. Ent.                   |
| Eudmig XV.                              | 1774 to May.                   |
| Ludwig XVI.                             | 1793 21. Jan.                  |
| VIII. England. (Haus I                  |                                |
| • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • | _                              |
| Heinrich VII. von 1485                  |                                |
| Heinrich VIII.                          |                                |
| Eduard VI.                              |                                |
| Maria                                   |                                |
| Elifabeth                               | 1003 3. April.                 |
| (Hans Stuart.)                          |                                |
| Jacob I                                 | 1625 6. April.                 |
| Carl I                                  | 1649 30 Jun.                   |
| (Cromwel)                               | 1658 3. Cept.                  |
|                                         | Eatl                           |
|                                         |                                |

|                                          | Lobedjahr ober Ele                     |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| ari II. ven 1660                         | 1685 5. Febr.                          |
| Jacob II. vertrieben                     |                                        |
| Bilhelm III.                             | 1702 8. Marg.                          |
| Maria 3                                  | 1695 - 6. Jan.                         |
| Knna                                     |                                        |
| · (Haus Hannover.)                       | •                                      |
| Georg I                                  | 1727 II. Jun.                          |
| Seorg II.                                | 1760 25. Oct.                          |
| Seorg III.                               |                                        |
| Ronige in Schottland vor ber &           | Zersinianza.                           |
| . ,                                      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| (Haus Stuart.)                           | _                                      |
| Jacob IV. von 1488                       |                                        |
| Jacob V                                  |                                        |
| Maria                                    | 1587 & Febt.                           |
| Jacob VI. wird 1603 auch Kön. v. England | •                                      |
|                                          |                                        |
| IX. Reapel. (Haus Are                    | agon.)                                 |
| Ferdinand I. von 1458                    | 1494 25. Jau.                          |
| Alphone II. dankt ab                     |                                        |
| Ferdinand II                             |                                        |
| Friedrich entifront                      | ·                                      |
| Reapel Spanifc bis 1713.                 |                                        |
| Deftreidifc bis 1735.                    | `                                      |
|                                          | ,                                      |
| (Spanisches Haus Anfor                   | P) , .                                 |
| Carl III. von 1735                       | 1759 5. Oct.                           |
| gerbinand IV. entwichen nach Sicilien    | 1806 26. Jan.                          |
| un s                                     | х.                                     |

## Curop. Regententafel

|                                        | Todesjahr ster M |
|----------------------------------------|------------------|
|                                        | Legnier.         |
| X. Savonen.                            |                  |
| Philibert II. Bergeg von 1497          | 1504 Io. Opt.    |
| Earl III.                              |                  |
| Emanuel Philibert                      | 1580 15. In.     |
| Carl Emanuel I. der Große              |                  |
| Bictor Amadeus I                       |                  |
| Carl Emanuel IL                        |                  |
| Bictor Amadeus II. Ronig von Garbinien |                  |
| 1720 banft ab                          |                  |
| Carl Emanuel III                       | 1773 20. fete.   |
| Wictor Amadens III                     | 1796 16. Oct.    |
| Carl Emanuel IV. bankt ab              | 1802 4. 3m.      |
| Bictor Emanuel                         |                  |
|                                        |                  |
|                                        | 1                |
| XI. Polen.                             |                  |
| Sigismund I. von 1506                  | 1548 1. April.   |
| Sigismund II. August                   | 1572 1. 3m.      |
| heinrich von Balvis entwich            |                  |
| Stephan Bathori                        |                  |
| Sigismund III                          | 1632 30. April.  |
| lladislans IV.                         | 1648 20. May.    |
| Johann Casimir bantt ab                | 1668 17, Sept.   |
| Richael Bisnowicky                     | 1673 10. Mes.    |
| Johann Sobiesty                        | 1696 17. Jun.    |
| August II. von Sachsen                 | 1733 I. Seit.    |
| Stanislans Lescinsty 1704 - 1709.)     |                  |
| lugust III.                            | 1763 5Oct.       |
| Stanisiaus Poniatowity entfest         | 1795             |
|                                        |                  |
| •                                      | 7/17             |

| •                      |                | Todesjaht ober Cibs<br>jehung. |
|------------------------|----------------|--------------------------------|
| XII. Danemark.         | (Saus Soff     | ein Didenburg.                 |
| Bohaun von 1481 .      |                | 1513 20. Febt.                 |
| Ehriffian II. abgefest | •              | 1502 Sam.                      |
| Friedrich I.           |                | . 1533 10. April.              |
|                        |                | 1559 1. Jan.                   |
| Friedrich II           |                | . 1588 4. April.               |
| Friedrich II           |                | 1648 28 Febr.                  |
| Friedrich III          |                | . 1670 9. Febr.                |
| Christian V            |                | 1699 25. Aug.                  |
| Friedrich IV           |                | . 1730 12. Oct.                |
| Christian VI           |                | . 1746 15. <b>Gept.</b>        |
| Friedrich V            | • • • • • •    | 1766 14. Jan.                  |
| Christian VII          | • • • •        | . 1808 13. Mårg.               |
| Friedrich VI. (Mitres  | ent 1784) · .  |                                |
| XIII. Som              | eben. (Haus    | Bafa.)                         |
| Suftav Wasa von 152    | 4              | . 1560 29. <b>Ge</b> pt.       |
| Erich XIV. abgefest    |                | . 1568 25. Febr.               |
| Johann                 |                | . 1592 17. Nev.                |
| Sigmund abgrfest .     |                | . 1600                         |
| Carl IX.               |                | . 1611 30. Oct.                |
| Suftaph Abolph         |                | . 1032 O. Blov.                |
| Christina dantt ab .   |                | . 1654 16. Jun.                |
| • •                    | ius Zweybruck. |                                |
| Carl X. Sufter .       |                | . 1680 23. Febr.               |
| Earl XI.               |                | . 1697 15. April,              |
| Carl XII.              |                | . 1718 11. Dec.                |
| pliciea Eleonora }     | • • • •        | . 1751 6. Apell.               |
| 1                      | uu s           | (Haus                          |

| 2                                               | Cobeljahr over The                                                                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ( Saus Solftein : Gottory                       | <b>).)</b>                                                                        |
| Suffav III                                      | 1771 12. <b>Febc.</b><br>1792 29. Márj.                                           |
| Suffav IV. entfest                              | 1809 13. <b>M</b> kij.                                                            |
| XIV. ChursPfalz.                                |                                                                                   |
| Philipp Jugenmus Churfürst von 1476 Lubovicus V | 1508 28. Febr.<br>1544 16. Már <sub>2</sub> .<br>1556 26. Hebr.<br>1559 12. Hebr. |
| (Pfalj: Simmern.)                               |                                                                                   |
| Friedrich III                                   | 1610 9. Cept.<br>1632 19. Nov.                                                    |
| (Pfalz: Menburg. )                              |                                                                                   |
| Philipp Wilhelm                                 | 1650 2. Sept.<br>1742 31. Dec.                                                    |
| Carl Theodor (f. Bayern.)                       | 1799 16. Febt.                                                                    |
| XV. Banern.                                     |                                                                                   |
| Albert IV. Derzog von 1473                      | 1508 17. März-<br>1550 6. März-<br>Albert                                         |

|                                           | Tobesjehr ober Ebs<br>febung. |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Albert V. :                               | 1579 24. Oct.                 |
| Withelm V. bankt ab                       | 1597                          |
| Darimilian L. Churfurft 1628 ,            | 1651 17. Sept.                |
| Zerbinand Maria                           |                               |
| Maximittan II. Emanuel                    |                               |
| Carl Albrecht (Rapfer Carl VII.)          |                               |
| Maximilian III. Joseph                    |                               |
| Carl Theodor von der Pfalz                | 1799 16. Febr:                |
| Maximilian Joseph Ronig 1806              | •                             |
| XIV. Chur: Sach fen. (Emefti              | nischs Linie.) 3              |
| Briedrich III. ber Beife Churfueft 15000  | 1525 5. May.                  |
| Johann Conftans                           |                               |
| Johann Briedrich verillett die Chut .     |                               |
| (Albertinische Linie.)                    |                               |
| Moris Churfarft 1548                      | 1553 II. Jul.                 |
| August .                                  | 1586 II. Febr.                |
| Christian I.                              | TROT OF Mane                  |
| Christian II.                             | 1611 23. Jun.                 |
| Johann Scorg I.                           | 1050 B)                       |
| Johann Georg If                           | 1680 22. Suga                 |
| Johann Georg III.                         | 1691 12. AM                   |
| Johann Georg IV.                          | 1694 27 . April               |
| Briebrich August I.                       | ,1733. ; L., Atha             |
| Friedrich August II.                      | 1763 5. Oct.                  |
| Friedrich Christian                       | 1763 17. Dec.                 |
| Brichrich Jindule III Laguis 1904, 164 of |                               |
| XVII. Brandenburg. (Saus                  | Sobenzollern.)                |
| Souchim I. Churfarst von 1493             | 1585 II. Jul.<br>Joas         |
| , ,                                       | ~104z                         |

-٠, •